



1500 -OEXXY 9884L



Joh. Christ. Kundmanns

ber Aber auch der fange Liegtnerflung Decroes im Bergann,
beite auch der fanget, Erfahrente ber Manneterficher

ut Springer Kimburgung.

## Sammlung natür und künstlicher Sachen.

ben Buildenarnisten Baringisten Stellagen

and made got on the

## Johann Christian Kundmanns,

ber Weltweisheit und Arztnenkunst Doctors in Breflau, wie auch der kaiserl. Akademie der Natursorscher Abjuncts,

# Sammlung

non

# natür-und künstlichen Sachen, auch Münzen,

welche

Dieses 1753 Jahr den 9ten Heumonats und folgende Tage Vor- und Nachmittags von 9.12. und 2.6.

in

dem Rundmannischen Saufe auf der Sirschbrucke durch öffentliche Feilbiethung vor baar und edictmäßiges Geld verkaufet werden foll.

Nebst einem Verzeichnisse vortrefflicher Malerenen, welche man von der Hand, und einem Catalogo nüßlicher Medicinisch-Physikalischer Bücher, welche man durch die Auction verkausen will.

> Breßlau, ben Johann Jacob Korn, Buchhändler.

IO. CHRIST. KVNDMANNI
PHILOS. ET MED. DOCTOR. WRATISLAVIENS.
NEC NON
CAES. ACAD. NAT. CVRIOS. ADIVNCTI

## COLLECTIO

## RERVM NATVRALIVM ARTIFICIALIVM ET NVMMORVM

QVAE

HOC MDCCLIII. ANNO

VII. IDVVM IVLII ET SEQVENTIBVS ANTE

ET POST MERIDIEM AB H. 9-12. ET 2-6.

## IN AEDIBVS KVNDMANNIANIS

IN PLATEA VVLGO DICTA Hirschbrude

PVBLICA AVCTIONIS LEGE

PRO PARATA PROBATAQVE PECVNIA

DISTRAHETYR.

Accedit Descriptio Tabularum variarum a pictoribus celebrioribus pictarum, qua particulatim, et Catalogus librorum medico-physicalium, qui auctionis modo venduntur.

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA

IOANN. IACOBI KORNII

BIBLIOPOLAE VRATISLAVIENSIS.



## Geehrte Liebhaber!



ier ist ein Berzeichniß von einer Samm= lung vieler natür= und künstlichen Sel= tenheiten, auch Münzen, in deutsch und lateinischer Sprache. Reine hat

sich an die andere gebunden, sondern in jeder ist nach ihrer Art, auf die Deutlichkeit gesehen worden.

Begehret Ihr einen Entwurf, wie jene 1725. und 1726. beschaffen gewesen: so zeiget Euch diesen des verstorbenen Besissers Promtuarium rerum naturalium et artificialium Bratislaviense, prácipue quas collegit D. Jo. Chr. Aundmannus, und kurzer in deutscher Sprache die gelehrten Leipziger Zeitungen, vom 1725. Jahre num. 84. von der 803-810. Seite. Berlanget Ihr nur die besten und seltensten Stücke daraus kennen zu lernen; so legenEuch diese, des gewesenen Inhabers 1737. in sol. herausgegebene Seltenheiten der Nat. und Kunst zc. in Kupferstichen und deutlichen Beschreibungen, vor die Augen.

Zu dieser Sammlung ist von dem Eigenthüze mer 1708. und 1709. auf seinen Reisen ein starker Grund



## LECTOR HONORANDE,

n tibi Indicem collectionis Rariorum Naturæ et Artis instructissimæ, et præterea Nummorum Germanica Latinaque confectum lingua, ita tamen,

ut unius cujusque indole conservata perspicuitati potissimum consuleretur.

Si quis, quæ illius An. cIoIoccxxv. et cIoIoccvi. facies fuerit nosse desiderat, eam plenius Beate defuncti Possessionis Promtuarium rerum naturalium et artificialium Vratislaviense, quas præcipue collegit D. Ioh. Christ. Kundmannus, strictius autem et in compendio Germanice Novellæ litterariæ Lipsienses Anni 1725. n. 84. a. p. 803-810. delineatam exhibent. Qui vero optima quævis et rarissima saltem accuratius perdiscere desiderat, eidem satissiet inspectis ab eodem thesauri possessore re an. 1737. editis Rarioribus Naturæ et Artis &c. fol. ubi pulchre æri inciss siguris atque subjecta explicatione perspicua lecturis consultur.

Cæterum hujus collectionis prima eademque solida fundamenta ab Autore ejus annis 1708. et 1709.

\* 3 in

### Vorrede.

Grund geleget, und solche bis an den 1751. erfolgten Tod, aus den Schahkammern eines Jacob van Ryk, Wilhelm d'Orvilles Predigers in Harlem, M. Dav. Sigm. Buttners in Querfurt, D. Joh. Jacob Scheuchzers in Zürch, Christian Maximil. Speners in Berlin, Joh. Heinr. Linkes in Leipzig, Ernst Benj. von Löwenstädt und Ronneburg, Pastor Hankes, Gottfr. Aldes, u. a. m. hieselbst, auch sonst durch viele Umsäse, Schenkungen, Kosten und Brieswechsel vermehret worden.

Sie ist bekannt. Sie bedarf keines Lobes, da noch ein jeder, welcher dieselbe gesehen, diese Mühe freywillig auf sich genommen hat.

Allein wie empfindlich fällt es nicht, daß ein durch so viele Jahre mühsam und kostbar zusammengebrachtes Werk, auf Anhalten derer Liebhar ber, welchen das Ganze entweder zu theuer gewesen, oder wovon Sie schon einen ziemlichen Antheil besessen haben, zertheilet werden soll.

Verwundert Euch benebenst nicht über ein und andere im Verzeichnisse offenstehende Zahlen, vielsweniger gerathet auf die Gedanken, als ob diese Sachen bereits veräußert, oder ausgehoben worden wären. Es ist die erste Einrichtung des seel. Besitzers, welcher man folgen müssen, hieran Schuld. Nehmet zum Venspiel unter e. 4. den Spinnenstein. Derselbe führet viel Spinnen, und gehöret mit Recht

### PRAEFATIO."

in itineribus litterariis jacta funt. Crevit illa atque aucta est plurimum ad annum 1751. quo in vivis esse desiit, e thesauris potissimum Jacobi de Ryk, Guil. d'Orville, Harlemensis V. D. Ministri, M. Dav. Sigismundi Büttneri Querfurtensis, D. Io. Iac. Scheuchzeri Tigurini, Christiani Maximil. Speneri Berolinensis, Ioh. Henr. Linkii Lipsiensis, nostratium, Ernesti Benjam. de Læwenstædt et Ronneburg, B. Past. Hankii, Godofredi Aldii, aliorumque complurium, alias etiam multis commutationibus, donis impensis et litterario amplissimo commercio.

Collectæ hæ opes adhæc ubique notæ sunt, nec hic privata laude indigent, cum nemo non, qui eas, ut liberaliter concessum suit, oculis lustravit, ut impigre hoc secit, ita non sine delectatione et admiratione inde discesserit.

Sed omnino dolendum est hos tantos totque annorum spatio summa diligentia et magno sane sumtu congestos thesauros ex voluntate corum, qui his capiuntur, disjungi distrahique debere, quippe qui vel totius comparandi deterrentur pretio proposito, vel qui ex parte jam ipsi earum gaudent et fruuntur possessione rerum.

Nemo tamen miretur neminemque folicitum teneat, non nullos in indice hoc occurrere eandem rem repetentes numeros, multo minus in ea verfetur opinione, ac si eo pertinentes res jam divendita.

### . Porrede.

an diesen Ort, es befindet sich aber auch ein Risch auf demselben, und also steht er gleicherweise unter den Fischsteinen e. 137. Einiger anderer Falle zu geschweigen. Alle Hindernisse, welche ben einer Dergleichen öffentlichen Feilbiethung, die Auswärtis gen sonst abhalten, sind gehoben. Die Zeit bleibt nach der Bestimmung unveränderlich, und damit jeder darauf fest trauen kann, so macht man, auf den Kall einer schleunigen Abanderung, sich anheischig. allen benjenigen beswegen fruchtlos hier angekom menen Bevollmächtigten, die Reisekosten baar zu erseßen. Von den Abgaben im Zoll und Accis soll auch ein jeder durch einen Paßierzettel befrenet werden. Wollet Ihr diejenigen Sachen, welche Ihr zu erstehen Belieben traget, in genauen Augenschein nehmen, so soll Euch durch den ganzen Brachmonat Mittwochs und Sonnabends in den nachmittägli= chen Stunden, von 3 bis 7 Uhr hierunter ein Genügen geschehen. Wisset Ihr nicht, an wen Ihr euch dieserhalb hier wenden sollet; so ist auch dafür gesor= get, und dem Buchhandler, Brn. Korn, die Vollmacht zur Führung des Briefwechsels übertragen worden. Gehabt Euch wohl! Findet Euch zahlreich ein, biethet lange und zahlet gleich. Breglau, den 2 Jenner, im Jahre 1753.

PKAEFA 110.

ditæ, aut subductæ; fint. Prima Beati Possessoris Dispositio, quæ migranda non fuit, in causa est. Exemplo nobis sit Arachnites e. 4. hic quidem multas habet araneas et jure suo hunc sibi locum vindicat. At enim in eodem etiam piscis apparet, atque sic eadem de causa inter Ichtyitas e. 137. reperitur, ut alia hic taceam. Impedimenta omnia, quæ a tali publica auctione exteros deterrere posfint, sublata sunt. Temporis terminus, ut definitus est, neutiquam mutabitur, et, quo quilibet eo certior hac de re fieri possit, his publice sit sides, fore, ut, si repentina quidem mutatio facienda sit, omnibus, qui ea de causa huc venturi forte sunt, negotiorum gestoribus impensæ itinerum parata pecunia refarciantur. Et, ut quilibet a vectigalium et accifarum onere immunes fint, litteris liberum transitum permittentibus curabitur.

Ut autem quisque ea, quæ sibi quisque comparare constituerit, accurate antea perspicere queat, per integrum mensem Iunium Mercurii et Sabbathi diebus a meridie ab hora 3. ad 7. ejus desiderio satissiet. Qui hic non habet, cui negotium committat suum, ei commercio litterarum Bibliopolæ nostrati celeberrimo Kornio plene tradito, prospectum est. Denique vale! et, ut emtores frequentes adsint, licitando bene certent et promte solvant, officiose rogantur. Vratisl. d. 2. Ian. A. C. 1753.

I. Eintheilung, eble und fost:

bare,

Classis I. Gemmæ et Lapides

pre-

### I. Theilung. Sectio . I. Das Thierreich. Regnum animale. Geite 2 Classis I. I Eintbeilung II. Bintbeil. von ungestalten Classis II. de conchis monstrou. toftbaren Meermuscheln. sis et magni pretii. 1. 21btbeil. Schifffutteln Articulus 1. Nautili Artic. 2. Patellæ, spondyli, 2. Abtheil. Schuffelmuscheln, Steinaustern, Meerobren. Aures marinæ, umbilici ma-Meernabel, Meerbohnen 32 rini 3. Abtheil. Bahn = od. Kelch= Artic. 3. Balanorum testa, s. muscheln, Wurmförmige Calices, Tubuli vermicula-Meerrobrchen res 35 Classis III. III. Eintbeilung. 1. 21btbeil. Meermuscheln, 21u= Artic. 1. Conchæ, Offreæ, Myftern, Miesmuscheln, Stecks tuli, Pinnæ, Balani, Solemuscheln, Meereicheln, Manes 37 aelmuscheln 2. Abtheil. Jacobsmusch. Artic. 2. Pectines 44 45 3. Mbtbeil. Tellmuscheln Artic. 3. Tellinæ 48 49 Classis IV. IV. Gintheilung. 1. 21btbeil. Meerschnecken Artic. 1. Cochlex 51 2. Abtheil. Schraubhörner 58 Artic. 2. Turbines 59 3. Abtheil Schraubschneck.72 Artic. 3. Strombi 73 4. Abtheil. Cylindermusch. 74 Artic. 4. Cylindri 75 Artic. 5. Turbines Cylindr. 79 5. Abtheil. Enl. Schraubh. 78 6. Abtbeil. Ringhorner, Born= Artic. 6. Buccina 83 schnecken, Blafeborner 7. Abtheil. Stachelschneck. 86 Artic. 7. Murices 87 8. Abtheil. Durpurschnecken 94 Artic. 8. Purpuræ 95 9. Abtheil. Porcellainschnecken Artic. 9. Porcellanz five veund Hachmutter nereæ 99 10. Abtheil. Reritische Meer= Artic. 10. Neritæ 107 schnecken, Fischmauler Sectio II. II. Theilung. Regnum vegetabile. Das Reich ber Erdgew. 116 117 Sectio III. III. Theilung. Das Reich ber Untererbge-Regnum minerale. måchse.

| _                                |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| bare, auch biefen nabe fom=      | pretiofi diverfimode figura-     |
| menbe Steine mit verschiebe=     | ti, iisque affines.              |
| nen Bildungen.                   |                                  |
| 1. Abtheil. Robe 136             | Artic. 1. Rudes 137              |
| 2. Abtheil. Geschnittene und     | Artic. 2. Gemmæ scalptæ et       |
| geschliffene Edelgesteine 140    | politæ 141                       |
| 3. Abtheil. Fluffe und geschlif= | Artic. 3. Fluores et Crystalli   |
| fene Ernstallen 160              | scalptæ 161                      |
| II. Bintheilung. Steine, welche  | Classis II. Lapides amorphoi. h. |
| teine gewisse Figur vorstellen.  | e. nulla certa figura conspicui. |
| 1. Abtheil. Ernstallensteine,    | Artic. 1. Lapides crystallini,   |
| Fluffe, und mas diefen gleich    | Fluores iisque affines 16x       |
| kômmt 160                        |                                  |
| 2. Abtheil. Marmor = Wall=       | Art. 2. Marmora, Stalactitæ,     |
| Fraueneis = Ralt = Tofffteine,   | Lapides speculares, calcarii,    |
| Sande 2c. 180                    | tophacei, Arenæ etc 181          |
| III. Eintheilung.                | Classis III.                     |
| 1. Abth. Steine, welche burch    | Art. 1. Lapides emmorphoi,       |
| bas Naturspiel, oder die Ein=    | f. figura certa gaudentes ex     |
| bildung etwas vorstellen 198     | lufu naturæ vel phantafiæ 199    |
| 2. Abtheil. Steine, welche Erd=  | Art. 2. Lapides qui referunt     |
| gewächse; oder Theile von        | corpora vegetabilium, eorun-     |
| benfelben vorstellen 224         | demque partes 225                |
| 3. Abtheil. Steine, welche Thie: | Art. 3. Lapides, qui referunt    |
| re, und derfelben Theile ab-     | corpora Animalium et eorun-      |
| bilden 244                       | dem partes 245                   |
| IV. Lintheilung. Steine. welche  | Classis IV. Lapides emmorphoi,   |
| durch die Berwandlung eine       | f. figura certa gaudentes ex     |
| Gestalt bekommen haben.          | Transmutatione.                  |
| 1. Abtheil. Erdgewächse und      | Art. 1. Vegetabilia quædam       |
| derselbenTheile, welche theils   | eorumque partes, partim pe-      |
| versteinert, theils überzogen    | trefactæ, partim tartarisatæ     |
| find 264                         | 265                              |
| 2. Abtheil. Thiere, ein u. dop=  | Art. 2. Animalia, testacea, uni- |
| peltschalige Muscheln, dersel=   | valvia et bivalvia, eorumque     |
| ben versteinerte u. andere in    | partes petrefactæ, item aliis    |
| Stein eingeschlossene Th. 276    | lapidibus infixæ 277             |
| 3. Abtheil. Anderer Thiere ver=  | Art. 3. Aliorum animalium        |
| steinerte Theile 320             | partes petrefactæ 321            |
| V. Eintbeilung.                  | Classis V.                       |
| 1.Abth. Golderztgewächse 328     | Art. 1. Mineræauri 329           |
| 2. Abth. Gilbererztgew. 332      | Art. 2. Mineræ argenti 333       |
| 9. Abth. Kupfererztgem. 352      | Art. 3. Minerææris 353           |
| 4. Abth. Zinnerztgew. 370        | Art. 4. Mineræ stanni 371        |
| 5. Abs                           | Art.s.                           |
|                                  |                                  |

| 5. Abth. Bleverstgew. 374      | Art. 5. Mineræ plumbi 375       |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 6. Abth. Eisenerztgem. 384     | Art. 6. Mineræ ferri 385        |
| 7. Abth. Erztsteine u. mas den | Art. 7. Mineralia, five metal-  |
| Erzten nabe tommt 392          | lis affinia 393                 |
| 8. 216th. Schlacken 410        | Art. 8. Recrementa metallica,   |
| 1                              | feu Scoriæ 411                  |
| 9. 21bth. Salze, Harze und     | Art. 9. Salia, Bitumina et Sul- |
| 3 Schwefel.                    | phura.                          |
| . 1. Galze 412                 | 1. Salia. 413                   |
| · 2. Harze 418                 | 2. Bitumina. 4r9                |
| 3. Schwefel 422                | 3. Sulphura. 423                |
| 10. 21bth. Giegelerden 424     | Art. 10. Terræ figillatæ 425    |
| 777 276 . 11                   |                                 |
| IV. Theilung.                  | Sectio IV.                      |
| Künstliche Sachen.             | Arte facta.                     |
| I. Eintbeilung.                | Classis I.                      |
| 1. Abtheil. 440                | Artic. 1. 441                   |
| 2. Abth. Zur Sehekunst gehö=   | Artic. 2. Instrumenta optica et |
| rigen. andere Wertzeuge 476    | alia / 477                      |
| II. Eintheilung.               | Classis II.                     |
| r. 216theil. Mungen 480        | Art. 1. Monetæ 481              |
| 2. Abtheil. Eine Sammlung      | Art. 2. Collectio Auto-Thale-   |
| von achten Thalern und an=     | rorum et aliorum , 483          |
| dern Münzen 482                |                                 |
| 3. Abtheil. Landsund Scheides  | Art. 3. Nummi quibusdam Re-     |
| munzen 502                     | gionibus proprii 503            |
| 4. Abtheil. Sonderbare Mun=    | Art. 4. Nummi fingulares        |
| gen 506                        | 507                             |
| *-                             | <b>X</b>                        |
| Berzeichniß verschiedener, von | Descriptio Tabularum varia-     |
| großen Meistern verfertigten   | rum, a pictoribus celebrio-     |
| Schildereyen, die von der      | ribus pictarum, quæ parti-      |
| Sand verkauft werden fol=      | culatim venduntur 515           |
| len 514                        |                                 |
|                                |                                 |

### Catalogus Librorum Medico - Physicorum.

In folio pag. I.

In quarto . 7. 2,

In octavo etc. 31.



## Joh. Christian Kundmanns,

ber Weltweisheit und Arzinenkunst Doctors in Breglau, wie auch der kaiserl. Akademie der Natursorscher Adjunctus,

## Sammlung

nod

natur = und kunstlichen Sachen, auch Münzen.

10. CHRIST. KVNDMANNI,
PHILOSOPH. ET MEDIC. DOCT. WRATISLAY.
NEG NON CAES. ACADEM. NAT. GVRIOS.
ADIVNCTI,

## COLLECTIO RERVM NATVRALIVM

ARTIFICIALIVM ET NVM-MORVM.



## I. Theilung. Das Thierreich.

## I. Eintheilung.

| - | A. r. | Eine | mensch | liche u | nzeitigeG | eburt von einem Monate. |
|---|-------|------|--------|---------|-----------|-------------------------|
| ı | A. 2. |      | E      |         | :         | von zwen Monaten.       |
| ı | A. 3. | =    |        | 3       | 3         | bon bren Monaten.       |
| j | A. 4. | #    |        |         |           | von vier Monaten.       |
| 7 | A. 5. | . =  | 2      | =       | a a       | von funf Monaten.       |
| 1 | A. 6. | =    |        | s       | =         | bon sechs Monaten.      |
| ı | A. 7. | 3    | 2      | . 8     | a         | von sieben Monaten.     |
| i | A. 8. |      | . =    | s       |           | von acht Monaten.       |

A. 9. Eine menschliche unzeitige schwarze Geburt von fünf Monaten, einer weißen Frau, und einem Mohr, in bal- samischem Geist. Rundm. Seltenh. der Natur und Kunst, p. 789.

A. 10. Ein sehr weißes Beingerufte von einer achtmonat-

lichen unzeitigen Geburt.

A. 11. Ein Beinkörper einer ungestalten mannlichen Geburt. S. Rundm. Seltenh. der Nat. und Kunst, Tab. 16,

A. 12. Die Eingeweibe biefer Misgeburt in balfamischent Geist.

A. 13. Diefer Misgeburt Bildnif nach bem leben gemalet.

A. 14. Eine weibliche sehr lange Schlange mit schwärzliche ten Zeichen.

A. 15. Gin Gerippe einer ungestalten Maus.

A. 16. Bier



## SECTIO I. REGNVM ANIMALE.

### CLASSIS' I.

f A. I. Abortus humanus unius mensis in liquore balsamico.

A. 2. Abortus talis II. mensium.

A. 3. - - III. mensium.

A. 4. - - IV. mensium.

A. 5. - - - V. menfium.

A. 6. - - VI. mensium.

A. 7. - - - VII. menfium. A. 8. - - - VIII. menfium.

A. 9. Abortus quinque mensium niger æthiopicus. Kundman. rar. Nat. et Artis, pag. 789. sq.

A. 10. Sceletus abortus octimestris albus maxime.

A. 11. Sceletus partus monstrosi masculi, una cum gemellis in oppido Militsch An. 1722. nati, inferius usque ad abdomen persecti, nisi quod viscera in pectore & caput deficiant, item infra protuberantiam umbiliciformem suniculus peculiaris in abdomen penetraverit, & in intestinis crassis se terminaverit, Kundman. rar. Nat. et Artis &c. T. XVI. n. 3.

A. 12. Monstri hujus interna viscera in liquore balsamico.

A. 13. Monstrum hoc ad vivum delineatum.

A.14. Serpens albida longissima, punctulis nigricantibus notata.

A. 15. Sceletus muris monstrosi ex acervo formicarum desumtus.

A. 16. IV.

A. 16. Bier menschliche unzeitige Geburten von acht Tagen. Seltenh. ber Nat. und Runft, pag. 789.

A. 17. Gin Stud fehr bide Menschenhaut, ober Saut von

einer betagten Jungfer.

A. 18. Ein Stuck Menschenschabel mit Moos; ober Schabelblume.

A. 19. Des Ohres Flügel, außerer und innerer Rreis, Bock,

entgegengesete Bock, Muschel und lapplein.

A. 20. Der größte Theil vom Armbein, welcher ohne Armbruch, nach einem eingewurzelten Geschwure herausgeschworen.

A. 21. Ein oft zerbrochenes und wieder zusammengeheiltes Schulterbein, mit dem Ellenbogen, deffen Rohre und der Hand eines Bauern, worauf ein großes fleischichtes Gewächs erfolget.

A. 22. Ein Bafilist.

A. 23. Ein geflügelter Fisch, ober eine Meerschwalbe.

A. 24. Ein brafilianisches Urmabill.

A. 25. Ein großes oftindianisches Meerpferd.

A. 26. Ein kleineres Meerpferd aus dem mittellandischen Meere.

A. 27. Bier fehr fleine oftindianische Meerpferde.

A. 28. Ein fehr großer goldgelber Meerigel mit fleinen Stacheln und beren Unzeigen.

A. 29. Ein etwas fleinerer, fnorzlichter, aschfarbiger Meerigel ohne Stacheln.

A. 30. Gin febr fchoner, großer, weißer Meerigel mit Bargen.

A. 31. Gin bergleichen fehr fleiner.

A. 32. Ein fleinerer, an welchem man die Stiele ber Stacheln wenig oder gar nicht merfet.

A. 33. Ein kleiner brauner Meerigel ohne Stacheln; ober die Meercastanie. T. 5. n. 10.

A. 34. 35. Eines Meerigels mit Warzen und Blattern inneres Gebaude.

A. 36. Ein über und über stachlichter Meerigel. Rundm. Seltenh. ber Nat. und Runst, T. 5. n. 11.

A. 37. Ein

A. 16. IV. abortus humani VIII. dierum, rarior. Nat. et Art. pag. 789.

A. 17. Corii humani crassissimi pars, sive Virginis an-

nofæ.

A. 18. Cranium humanum, cum Usnæa crustacea, sive Flos cranii.

A. 19. Officula auditus in homine.

A. 20. Maxima pars offis brachii humani, quæ absque fra-

ctura post ulcus inveteratum secessit.

A. 21. Os humeri cum cubito, radio et manu rustici aliquoties fractum et iterum consolidatum, subsecuta magna excrescentia carnosa.

A. 22. Basiliscus vulgo, sive Draco alter ex Raja exsicca-

ta concinnatus.

A. 23. Piscis alatus s. Hirundo marina.

A. 24. Armadillus f. Tatou Brafilienfis.

A. 25. Hippocampus Indiæ Orientalis major.

A. 26. Hippocampus ex mari Mediterraneo minor.

A. 27. IV. Hippocampi Ind. orient. minimi.

A. 28. Echinus marinus maximus rutilus, aculeis minutifilmis armatus, fimulque aculeorum vestigia demonstrans.

A. 29. Echinus esculentus tuberculosus cinereus paulo mi-

nor spinis carens.

A. 30. Echinus marinus maximus papillosus elegantissimus, albus.

A. 31. Echini marini albi papillosi, specimen mini-

A. 32. Echinus marinus albus minor, aculeorum vestigiis parum aut nihil eminentibus.

A. 33. Echinus marinus coloris fusci minor, s. Castanea marina spoliata spinis. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 10.

A. 34. et 35. Echini marini aculeis orbati interior mira facies, tam papillofi, quam tuberculofi.

A. 36. Echinus integer marinus, aculeis totus horridus. Kundm. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 11.

A 3 A. 37. Echi-

A. 37. Ein fehr ichon gebaueter Meerigel mit Fingern.

A. 38. Ein gefurchter Meerigel, welcher einem Menschenschadel gleicht.

A. 39. Gin flacher Meerigel mit einem Stern. Rundm.

Geltenh. der Mat. und Runft, T. V. n. 12.

A. 40. 41. Bier purpurfarben und aschgraue, in der Spige mit einer weißen Binde, und unten mit einer Grube bemerkte Meerigelstacheln. Tab. V. n. 15.

A. 42. Eine italianische weiße Musikschlange, mit schwar-

gen Moten.

A. 43. Eines Meerigels Maul und Zahne. Rundm. Seltenh. 20. Tab. V. n. 13.

A. 44. Gine Meernabel.

A. 45. Gine Azel aus Offindien.

A. 46. Eine italianische weiß und braune Schlange, mit schwarzen enformigen Flecken.

A. 47. Gin fleiner Curafier.

A. 48. Gine fleine brafilianische Schildfrote mit gefieberten Suffen.

A. 49. Gin gestirnter Panger einer brafilianischen Erd-

schildfrote.

A. 50. Ein Beinkorper einer gemeinen Bafferschildkrote.

A. 51. Ein Schwerdtfisch.

A. 52. Ein Paar ausgezackte Stralen von einem Meer-rochen; oder Angelfisch.

A. 53. 54. Meer - und Weiherballe von verschiedener

Farbe.

A. 55. Eine rothe große Wasserschlange, welche in ben Nieren eines Wolfes gefunden worden, nebst noch einer gescheckten Schlange, in einem Glase zusammen. Seltenh. ber N. u. R. p. 393.

A. 56. Gine Feuerfroten Bafferschlange, aus ben riphai= schen Bergen in Scothien; nebst einer schwarz und

weißen Schlange.

A. 57. Eine sehr giftige Schlange aus Aegypten; ober bes Aesculapius weiße Schlange.

A. 58. Cine

A. 37. Echinometra f. Echinus marinus digitatus elegantis structuræ, quinis lineis undulatis, quæ parvis foraminulis dissecantur, aqualiter, a vertice ad basin usque, procedentibus, ubi spatia papillis supereminentibus adimpleta.

A. 38. Echinus fulcatus, cranii humani fimilis.

A. 30. Echinometra plana stellata discoidæa, s. Echinus planus stellatus. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 12.

A. 40. 41. Aculei Echinometræ digitatæ purpurei coloris et cincrei, in apice fasciis albis cincti, inferius fovea

notati, ibid. Tab. V. n. 15.

A. 42. Serpens muficalis Italiæ, alba, cum notulis nigris.

A. 43. Os cum dentibus Echini marini, coronam Imperialem repræsentans. Batauis Opegaande Zee-Tulpen. Kundm. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 13.

A. 44. Acus marina.

A. 45. Scolopendra Aldrovandi Indiæ Orientalis f. Regionis Coromandel.

A. 46. Cauda echinata maxima Rajæ piscis.

A. 47. Cataphractus parvus.

A. 48. Testudo Brasiliensis marina minima, pedibus pinnatis.

A. 49. Tegumentum Testudinis Brasiliensis terrestris stellatum.

A. 50. Sceletus Testudinis vulgaris aquatica.

A. 51. Serra piscis, rostro dentibus s. spinis XXVIII. ab utroque latere munitus.

A. 52. Radii serrati Pastinacæ marinæ.

A. 53. 54. Pilæ marinæ et stagnatiles diversorum colorum.

A. 55. Natrix rubra maxima in rene lupi, cum aliis reperta. Rar. Nat. et Art. p. 393. seq. cum serpente variegata.

A. 56. Natrix rubetaria ex montibus Riphæis, cum fer-

pente nigra albaque.

A. 57. Aspis Ægyptiaca s. Angvis Æsculapii albus, squamulis rotundis rubris in dorso conspicuus. A. 58. An-

A 4

A. 58. Eine bergleichen, ober die schwarze Schlange bes Aefculapius.

A. 59. Zicatlinan; ober die Ameismutter aus Oftindien,

mit weiß und schwarz abwechselnden Rreißen.

A. 60. Gine schwarze, rothgepuncte Meerblindschleiche aus Buinea.

A. 61. Eine oftindianische schwarze Schlange mit langlichten weißen Rleden.

A. 62. Gine fehr fleine weißlichte Schlange mit langlichten

braunen Puncten auf dem Rucken.

A. 63. Eine sehr schöne americanische Schlange mit weiß und schwarz abwechselnden Schupchen auf bem Ruschen.

A. 64. Eine gar kleine Schlange, welche, nachdem sie nahe ben Breglau gegriffen worden, einen drenmal breitern Frosch, als sie ist, ausgespien, nebst dem Frosche.

A. 65. Gine febr große Schlange aus bem Riefenge-

burge.

A. 66. Gine fehr lange americanische Schlange, mit schonen schwarzlichen schildformichten Rleden.

A. 67. Des Gesnerus Blindschleiche, braungelblichter

Farbe.

A. 68. Eine sehr lange americanische aschgraue Ratter, mit schwarzen Binden.

A. 69. Eine italienische Natter, aus welcher sie baselbst

Pulver und Rugelchen zubereiten.

A. 70. Italienische traubenformiche Natterener.

A. 71. Berschiedene gescheckte nicht gemeine Schlangen, zehenerlen Urten.

A. 72. Schlangenfronen.

A. 73. 74. Große und fleine Schlangenfronen.

A. 75. Eine kleine versteinerte schwarze Schlangenkrone,

von Maffel im Delsnischen.

A. 76. Ein Hoger, oder Meerkrebs, auf bessen Schilde sich Relchmuscheln befinden, aus welchen die jungen Hogers hervorkommen.

A. 77. Eine

A. 58. Angvis Æsculapii niger, squamulis rotundis albis ita dispositis, ibidem frequens.

A. 50. Zicatlinan f. Mater formicarum, serpens Indiz Orientalis, circulis albis et nigris alternation cincta.

A. 60. Cœcilia marina nigra rubra punctata, in Guinea frequens.

A. 61. Serpens nigra India Oriental. maculis oblongis albis notata.

A. 62. Serpens minima albicans, in dorso punctulis fuscis oblongis infignita.

A. 63. Serpens Americana elegantissima, squamulis in dor-

so albis et nigris alternantibus.

A. 64. Serpens perexigua, quæ capta prope Vratislaviam ranam maximam, et triplo latiorem, vel crassiorem evomuit, cum rana.

A. 65. Serpens talis singularis magnitudinis ex montibus

Giganteis.

A. 66. Serpens longissima Americana, ubi tota pellis squamis tecta pulchre dispositis, et dorsum a capite ad extremam caudam continuo ordine secundum longitudinem nigricantibus quasi clypeiformibus maculis ornata.

A. 67. Cocilia Gesneri coloris flavescentis.

A. 68. Vipera Americana longissima cinerea, colore nigro fasciata.

A. 69. Vipera Italiæ, ex quibus Trochisci ibid. conficiuntur.

A. 70. Ova Viperæ Italicæ botryformia.

A. 71. Serpentum diversimode variegatarum non vulgarium X. diversæ adhuc species.

A. 72. Coronæ Serpentum vulgo, f. Pars Chelæ Squillæ arenariæ Indiæ Oriental. f. Squillæ lutariæ, Moddermanns.

A. 73. 74. Coronæ Serpentum ex dentibus porcellorum molaribus majores et minores.

A. 75. Corona Serpentis ejusdem structuræ petrefacta mi-

nima nigra Maslensis Silesiæ.

A. 76. Squilla marina, cujus tegumentum calices maris ornant, ex quibus squillæ minimæ proveniunt.

A. 77. Che-

A. 77. Gine glatte Scheere von einem Meerfrebs.

A. 78. 79. 80. 81. Berschiedene gehornte und ungestaltete Rrebsscheeren.

A. 82. Ein Brafilianischer kleiner Rrebs in einer knorzlichten Meerschenke. f. unten h. 3.

A. 83. Beiß und blaue Rrebsaugen von ungemeiner Große.

A. 84. Gine große ungestaltete Scheere von einem Meertrebs.

A. 85. Ein Muskuß Beutelgen von feltner Große.

A. 86. Ein sehr großer orientalischer munderbar gescheckter und glatter Bezoar, wiegt 300k. gr. X.

A. 87. Gin Peruanischer dunkeler Bezoar mit einer weißen

Rrufte.

A. 88. 89. Ein weißer Schweinbezoar und ein anderer goldgleicher Farbe.

A.90. Gine fehr fleine agnptische Natteneider; ober Chamaleon.

A. 91. Gine Oftindianische, geschwänzte, schuppichte rauhe Krote.

A. 92. Achtzehn Blasensteine, freidichten Wesens, an Große wie die Haselnuffe, welche von einem siebenzigjährigen Manne, binnen zwen Stunden ohne Schmerzen gegangen. Seltenheit. der Nat. und R. p. 899.

A. 93. Ein paar ausländische grunlichte Schlangen mit schwarzen Blecken und wundersam gegankelten Rucken.

A. 94. Gin Steingen aus einer Menschenlunge. Gelten-

heit. ber Mat. und R. p. 903.

A. 95. Ein goldbrauner Gallenstein von einem Menschen, in welchem ein Wurm gewesen. Seltenheit. der Nat. und Runft. p. 903.

A. 96. Zwen fafranfarbene glatte pyramidenformige Bal-

lensteine von einem hammel.

A. 97. Gin Dchfenbezoar; oder ein Stein aus einem Stiere.

A. 98. Runde fleine Steingen wie versilberte Pillen aus einer Ochsenharnblase.

A. 99. Ein zusammen gewachsenes Toffsteinenes Wesen, welches aus einem eingewurzelten Geschwure ber Musteln bes Unterleibes heraus gezogen worden.

A. 100. Ein

A. 77. Chela Cancri marini lævis.

A. 78. 79. 80. 81. Chelæ Astaci fluviatilis corniculatæ & variæ monstrofæ.

A. 82. Cancellus, f. Paranacare Brasiliensis, in Cochlea, que crusta tuberculosa obducta, v. infra h. 3.

A. 83. Lapides ex Cancris albi & cærulei non vulgaris magnitudinis.

A. 84. Chela maxima monstrosa Astaci marini.

A. 85. Folliculus moschifer, singularis magnitudinis.

A. 86. Lapis Bezoar Orientalis maximus mire variegatus & lavigatus, pond. 3iiif gr. X.

A. 87. Lapis Bezoar Occidentalis, f. Peruanus crusta alba obductus, obscurioris coloris.

A. 88. 89. Bezoar fuillum album & aliud aurei coloris.

A. 90. Chamæleon minimus ægyptiacus.

A. 91. Bufo Ind. or. caudatus, Iquamolus & alper.

A. 92. Calculi Vesicæ num. XVIII. ejusdem substantiæ, avellanas æquantes, intra bihorium a J. G. G. viro septuagenario, sine dolore excreti, Rar. Nat. et Art. pag. 899. sqq.

A. 93. II. Serpentes exoticæ, viridescentes, cum macula nigris et dorso mire denticulato.

A. 94. Lapillus ex pulmone hominis.

A. 95. Calculus in veticula fellea humana repertus fubflavus, qui in fe vermem includit. Rar. Nat. et Art. pag. 903.

A. 96. Calculi II. pyramidales, ex vesicula fellea vervecina crocei coloris, læves.

A. 97. Bezoar bovium, s. Lapis e felle tauri.

A. 98. Lapilli rotundi pillulas argento obductas referentes ex vesica urinaria bovina.

A. 99. Concretio oblonga tophacea ex ulcere inveterato musculorum abdominis extracta.

A. 100. Cor-

A. 100. Ein paar Gemsenhorner auf einem Theil bes Schedels.

A. 101. Ein horn von dem agnptischen Efel Camphur.

A. 102. Ein paar Horner von einem Bezoarbode, mit erhabenen Kreißen und inwendig hohl.

A. 103. Dren ungestalltete und wunderbar in einander gewundene horner von einem Rebbockgen, nebst einem Theile des Schedels.

A. 104. Gin paar febr weiße Horner, von einem gleichfar-

bigten Rehebockgen.

A. 105. Ein Meereinhorn; ober ein febr weißes Horn von bem Fische Narval.

A. 106. Ein schwarzer großer Scorpion von der Insel Ceilon.

A. 107. Gin bergleichen Scorpion.

A. 108. Der Mund und die Zahne eines Meerigels. Seltenheiten ber N. und. R. Tab. V. N. 13.

A. 109. Gine mit schwarzen und weißen Bierecken auf braunen Boden, gleichsam gestickte Schlange.

A. 110. Ein fehr großes, gelbes und schwarzgepunktetes En, von einem africanischen Strauße.

A. III. Ein Schnabel von einer toffelgans.

A. 112. Ein weißes glatt gezeichnetes Straußen.

A. 113. Gin geschwänztes Suneren.

A. 114. Ein ungestaltetes Suneren, aus einem En. Geltenheit. ber D. und R. p. 452.

A. 115. Ein wurmformichtes ungestaltetes Suneren, aus ei-

A. 116. Ein En von einem Sahn, welches faum die Größe einer Mußfateunuß und in sich einen Klapperstein hat.

A. 117. Ein fehr harter schwarzet breneckigter Klumpen, welcher in einem neugelegten Huneren gefunden worden, und bem Beingen aus bem hirschherz gleicht.

A. 118. Gin fleines En, aus einem Suneren.

A. 119. Eine Krote, welche nebst andern ein Mann in Scarsine im Delfinischen nach langer Marter ausgebrochen hat. A. 120. Ein A. 100. Cornua Rupicapræ.

A. 101. Cornu Afini Ægyptiaci Camphur dicti.

A. 102. Cornua Capri Bezoardici circulis eminentibus obvoluta, intus cava.

A. 103. Cornua Capreoli monstrosa tria, ad cranii particulam adhærentia, mire inflexa.

A. 104. Capreoli albi Cornua candidissima.

A. 105. Unicornu marinum, f. Piscis Narval candidissimum.

A. 106. Scorpio Ceylanicus niger maximus.

A. 107. Scorpius talis.

A. 108. Os cum dentibus echini marini. Rar. Nat. et Art. T. V. n. 13.

A. 109. Serpens fusca, mac. albis nigrisque quadratis acu quasi picta.

A. 110. Ovum Struthionis Africanum maximum flavefcens, totum punctulis nigris inspersum.

A. III. Rostrum Pelecani, f. Platzae.

A. 112. Ovum Struthionis aliud album stigmatibus lævissimis donatum.

A. 113. Ovum gallinaceum caudatum,

A. 114. Ovum gallinaceum monstrosum aliud, cum appendicula oblonga, ex ovo. Rar. Nat. et Art. pag. 452. sqq.

A. 115. Ovum gallinaceum monstrosum vermiculare, ex

ovo.

A. 116. Ovum, vulgo galli gallinacei, magnitudine nucem Moschatæ vix superans, interne lapidem sluctuantem continens.

A. 117. Massa nigra durissima triangularis in ovo gallinaceo recens excluso reperta, similis ossiculi ex corde cervi.

A. 118. Ovulum in ovo gallinaceo.

A. 119. Bufo, quem vir Skarschinæ in Ducatu Olsnensi Silesiæ, una cum aliis, magnos post cruciatus, per vomitum ejecit.

A. 120. Sce-

A. 120. Gin Beinkorper von einem großen laubfrosche.

f A. 121. Gin frember blaulichter Frosch.

A. 122. Eine aschgrau und weißgescheckte oftindianische Rrote, mit kleinem Munde.

A. 123. Gine fremde aschgraue Krote, mit weißen Kreu-

gen auf den Rucken.

A. 124. Lange Faben, ober Stacheln von einem afrikanis schen Stachelschwein.

A. 125. Ein Paradiegvogel mit Fugen.

A. 126. Ein Schnabel von dem Bogel Hungum; ober Nasehornvogel.

A. 127. Ein gezackter gelb, braun und schwarzgestreifter Schnabel von einer brasilianischen Elster Toucam genannt.

A. 128. Ein Schnabel von einem amerikanischen Raben, welcher unten schwarz und oben goldgelbe ift.

A. 129. Gin Schnabel von einem Pelikan.

A. 130. Ein seltner Ropf von einem Pfau.

A. 131. Gine Schlange, von welcher die Male fommen follen.

A. 132. Ein Kopf von einem jungen Delphin; ober viels mehr eines Meerschweingens mit vielen Zahnen.

A. 133. Gin Zahn eines Meerpferdes.

A. 134. Gin Meermond).

A. 135. Ein neugeborener und bereits mit harten und fpistigen Stacheln versebener Igel.

A. 136. Gin neugeborenes Pferd von wenig Zagen.

A. 137. Ungeworfene hunde, von einem Monat nebst fieben Meerkrebegen.

A. 138. Ein fehr großer oftindianischer Rafer mit glatten Flügeln.

A. 139. Gin einhörniger Rafer.

A. 140. 141. Ein paar Birschtafer Mann und Weib.

A. 142. Ungemein große Sorner von dergleichen Rafern.

A. 143. Ein fehr großer Ochsenkafer mit gehörnter Rafe; oder ber fliegende brafitianische Ochse.

A. 144. Berschiedene Wasser und Rrebstafer.

A. 145. Weiß

A. 120. Sceletus ranæ viridis majoris, s. Calamitidis, per nitedulas paratus.

[ A. 121. Rana peregrina colore subcæruleo.

A. 122. Bufo Îndiæ Oriental. colore cinero & albo variegatus, ore parvo.

A. 123. Bufo peregrinus cinereus, crucibus albis in dor-

fo infignitus.

A. 124. Pennæ Hystricis Africanæ oblongæ.

A. 125. Avis Paradifiaca, f. Manucodiata.

A. 126. Rostrum Hungum, s. Avis Rhinocerotis.

A. 127. Rostrum dentatum Picæ Brasiliensis Toucam dictæ, colore slavo, puniceo & nigro striatum.

A. 128. Rostrum corvi Americani, inferius nigri, supe-

rius aurei coloris.

A. 129. Rostrum Abardeolæ, s. Pelicani Ornithologi Aldrovandi, s. Rostrum Platyrinchi.

A. 130. Caput Pavonis non vulgare.

A. 131. Serpens ex qua anguillæ oriri dicuntur.

A. 132. Caput Delphini juvenis, vel potius Phocænæ, dentibus instructum.

A. 133. Dens Hippopotami

A. 134. Monachus Marinus.

A. 135. Fœtus erinacei echinis duriffimis & acutiffimis jam instructus.

A. 136. Fœtus equinus paucorum dierum.

A. 137. Fœtus caninus mensis unius, cum VII. cancellis marinis.

A. 138. Scarabæus maximus Indiæ Orientalis alis lævissimis.

A. 139. Scarabæus monoceros, s. unico cornu in vertice capitis armatus.

A. 140. 141. Scarabæus cervinus, cervus volans, f. bicor-

nis vulgaris, mas & fæmina.

A. 142. Scarabæi cervini cornua, non vulgaris magnitudinis.

A. 143. Scarabæus buceros naficornis maximus, f. Taurus volans Brafilienfis.

A. 144. Scarabæi aquatici & carabi varii.

A. 145. Sca-

A. 145. Weiß und roth gesprenkte Rafer, welche in Bref. lau 1716. gefangen worden; ober oftindianische Mankafer.

A. 146. Ein bergleichen schwarz und weiß gezeichneter.

A. 147. Ein paar oftindianische Vogelnester von der Ruste.
Coromandel.

A. 148. Ein Papagennest von Baumwolle aus Buinea.

A. 149. Gine fehr giftige Tarantul, bergleichen es viele ben Bafan giebt.

A. 150. Eine Tarantul aus der Proving Apulien mit A. 194.

zusammen.

A. 151. Eine so genannte Meerspinne mit fehr langen Fuffen, aus dem Konigreiche Sardinien.

A. 152. Gin mabrer Spinnenftein, fiebe unten b. 2.

A. 153. Gine italienische braune, weiße und schwarze Schlange, mit weißen Ohren.

A. 154. Broße bucklichte Steine aus fleinen Efeln.

[A. 155. Sehr fleine weiße, krumme glatte und am Saume leicht gekerbte Steine, aus dem Behirne des Fisches Dorfch.

A. 156. Eine Raupe welche 1720. im Breflauischen ben Baumen; besonders benen harzigten großen Schaben zugefüget.

[ A. 157. Gine ausländische sehr lange Raupe; nebst einer

Feuerkroten Schlange.

A. 158. Eine amboinische Rattenender; ober Chamaleon.

A. 159. Gine afchgraue Rattenender mit gezachtem Rücken.

A. 160. Ein sehr großer afrikanischer Scink; oder Erderocobill.

A. 161. Ein fleines weißes agyptisches Erberocobill.

A. 162. Ein ägnptisches Erberocovill mit spisigen in die Ho.

he stehenden Schuppen.

A. 163. Ein kleiner Drache; ober eine fliegende Ender mit ausgespannten Flugeln und Kropfe aus Oftindien; nebst einer gezänkelten Schlange.

A. 164. Gine schwarze hausender mit goldnen Flecken;

ober indianischer Salamander Jecco genannt.

A. 165. Gine

A. 145. Scarabzi picti colore rutilo & albo variegati, Vratislaviz, An. 1716. capti, s. Scarabzi majales Indiz Orientalis.

A. 146. Scarabæus talis niger notulis albis infignitus.

A. 147. Nidi avicularum edules Indiæ Orientalis, f. Regionis Coromandel hemisphærici, osteocollæ glutinosam substantiam referentes.

A. 148. Nidus Psittaci ex gossypio, s. Fruticibus lanigeris

compactus in Guinea frequens.

A. 149. Tarantula Perfica venenatissima prope urbem Cafan frequens.

A. 150. Tarantula ex Apulia exficcata in liquore balfamico conservata, cum A. 104.

A. 151. Aranea Regni Sardiniæ pedibus longiffimis.

A. 152. Arachnites verus, f. Aranea exficcata lapillum referens, vid. infra c. 2.

A. 153. Serpens Ital. fusca, alba et nigra auribus albis.

A. 154. Asellorum lapides majores gibbosi, s. Lapides D. Petri.

A. 155. Afellorum piscium lapilli minimi albi incurvi, læves, in limbo leviter crenati, ex cerebro piscis, accolis Dorsch dicti.

A. 156. Eruca prope Vratislaviam an. 1720. arboribus præcipue piceis, pestifera, cum serpente rubetaria.

A. 157. Eruca peregrina longissima.

A. 158. Chamæleon Amboinus, f. Iavensis.

A. 159. Chamæleon coloris cinerei, dorso serrato.

A. 160. Lacertus Cyprius Scincoides. f. Scincus maximus africanus.

A. 161. Scincus marinus Ægyptiacus albus, f. Crocody-lus terrestris minor.

A. 162. Crocodylus terrestris Ægyptiacus squamis in spinam acutissimam ubique desinentibus.

A. 163. Dracunculus, f. Lacerta volans, expansis alis, ingluvieque expansa, Indiæ Orientalis, c. serpente.

A. 164. Lacerta domestica nigra, maculis aureis picta, L. Salamandra Indis Jecco dicta.

A. 165. Eine blaue indianische Ender, mit schwarzen Dreneden auf dem Rucken.

A. 166. Eine indianische schwärzlichte Ender mit sehr lan-

gem Schwanze.

A. 167. Eine fremde roth und braun gescheckte Ender mannlichen Geschlechts mit hervorragendem zwenzackigten Zeugegliede.

A. 168. Eine Brafilianische weiß und schwarz fehr schon ge-

zeichnete Ender.

A. 169. 170. Eine schwarze Schlange und fremde Heuschrecke.

A. 171. Ein fleines blaues Cordyll mit halb weiß und halb braunem Schwanze.

A. 172. Gin paar munderbar gebaute Bespennester.

A. 173. Gin Glendsfuß mit ben Rlauen.

A. 174. Gine fehr große luchstlau in Gilber eingefaßt.

A. 175. 176. Ein paar Meertrauben.

A. 177. Des Gefinerus Ochsenzunge, nebst einem ungestalten En, und vielen Seefischgen.

A. 178. Gin Meerheld; ober ein vieredigter gehornter und

gestirnter Fisch aus Oftindien.

A. 179. Ein Guamajacu = Upe ober breveckigter gestirnter Fisch, beren es viele an ben moluctischen Inseln giebt.

A. 180. Ein fleinerer dreneckigter, doppelt gehörnter oftinbianischer Fisch; ober Meertaube.

A. 181. Hegyptische Heuschrecken mit und Schwanz.

A. 182. Flügel mit Buchstaben von denenjenigen Beuschrecken, welche durch Bohmen, in Schlesien und Sachsen 1693. eingefallen.

A. 183. Eine sehr große oftindianische Heuschrecke, ober bas wandelnde Blatt mit A. 171. in einem Glase. Sel-

tenheiten ber Mat. und Runft. p. 465.

A. 184. Eine schwarze ganz stachlichte ausländische Heuschrecke mit A. 181. zusammen.

A. 185. Ein Ball aus einem Dammhirsche von besonderer Größe und Mustus Geruch.

A. 186. 187.

A. 165. Lacertæ Indicæ cæruleæ maculis nigris triangularibus in dorso conspicuis, IV.

A.166. Lacerta Indica colore fubnigricante, cauda longiffima.

A. 167. Lacerta masculini generis peregrina, ex rubro & suscovariegata, cum membro genitali bisurcato prominente.

A. 168. Lacerta colore albo et nigro eleganter distincta et punctata Brasiliensis.

A. 169. 170. Serpens nigra et Locustæ exoticæ.

A. 171. Cordylus minimus cœruleus cauda ex dimidia parte fusca et alba.

A. 172. Crabronum nidus mire structus.

A. 173. Pes alcis cum ungulis.

A. 174. Ungula Lyncis maxima argento obducta.

A. 175. 176. Uvæ marinæ, s. Ova sepiarum racematim compacta alba et slava.

A. 177. Buglossa Gesneri, c. ovo monstroso, variisque

pifciculis marinis.

A. 178. Thurus marinus, f. Pifcis quadrangularis cornutus, et stellatus Indiæ Orientalis.

A. 179. Piscus triangularis stellatus non cornutus, prope Moluccas Insulas frequens, ibid. Guamajacu Ape dictus.

A. 180. Pisciculus cornutus alius, s. Piscis triangularis minor, duobus cornubus armatus, Indiæ Oriental. vulgo, Columba marina.

A. 181. Locustæ Ægyptiacæ caudatæ, & non caudatæ.

A. 182. Locustarum alæ literatæ, quæ an. 1693. per Bohemiam in Silesiam & Saxoniam irruerunt.

A. 183. Locusta Indiæ Orientalis maxima subviridis rarissima, collo & cruribus longissimis, & duabus expansis alis, quæ folia arborum repræsentant, vulgo folium ambulans, Batavis Wandelnde Blaat, cum A. 171. Rar. Nat. et Art. pag. 465.

A. 184. Locusta, Talpa Capensis dicta, tota echinata ni-

gra, cum A. 181.

A. 185. Ægagropila, f. Pila Damarum fingularis magnitudinis odoris moschiferi.

A. 186. 187. Eine weiße, und eine weiße und schwarz gefleckte Maus, welche hier gefangen worden.

A. 188. Gine weiße norwegische Maus.

A. 189. Berschiedene Meermaufe von verschiedener Große.

A. 190. Sehr große Ruckenschilder eines Stors.

A. 191. Ein Ropf von einer auslandischen Spiegelente.

A. 192. Befonders große Steine von Karpen aus bem Thensfluß.

A. 193. Ein befonders fehr großes oftindianisches Meerpferd.

A. 194. Dickfopfichte Meergroppen; nebst A. 150.

A. 195. Febern von einem afrikanischen Perlenhahn, nebst A. 25L

A. 196. Ein knorzlicher, über eine halbe Elle großer Meer-

A. 197. Ein stachlichter Meerstern, mit hohem Rucen.

A. 193. Ein hirschzungen formiger Meerstern.

A. 199. Dren Urten fleinerer Meersterne.

A. 200. Ein Ohrenloffel und Zahnstocherer aus bem Zeusgegliede und Klaue eines Hundes, in Silber eingefaßt.

A. 201. Ein Bein aus einem Hirschherz. A. 202. Eine Rippe von einer Mumie.

A. 203. Ein Ball, welcher auswendig eine schmärzlichte Rinde hat, innwendig aber aus Haaren besteht, und im andern Magen eines Ochsen gefunden worden. Seltenheit. der N. und R. p. 474.

A. 204. Gine bergleichen glatte Rugel aus einem Ralbe.

A. 205. Ein Beinkörper von einer gemeinen Wasser Schildfrote.

A. 206. Ein kleiner fremder schwarzer Frosch.

A. 207. Zahne von einem Meerhunde, welche ben Schlangenzungensteinen gleichen.

A. 208. Eine asiatische weiße und wundersam braun gescheckte Otter.

A. 209. Gin fieselharter Schlangenstein.

A. 210. Aus dem Rogen des Stors, in der Barbaren zubereiteter Caviar.

A. 211. Ein

A. 186. 187. Mus albus, & alius maculis nigris infignitus, Vratislaviæ capti.

A. 188. Mus albus Norwegicus.

A. 189. Mures marini diversæ magnitudinis, s. Exuviæ murium marinorum.

A. 190. Sturionis maximi scutellæ in dorso prominentes.

A. 191. Caput anatis exoticæ torquatæ.

A. 192. Carpionum lapides fingularis magnitudinis ex fluvii Tibilei carpionibus.

A. 193. Hippocampus Ind. or. maximus fingularis.

A. 194. Gobio capitatus, cum A. 150.

A. 195. Pennæ Galli africani nigræ, notulis albis infignitæ, f. Galli Guineensis Aldrovandi, f. Flamingos. Gallus Numidicus Sylvestris in Brasilia frequens, c. A. 251.

A. 196. Stella marina maxima, f. quarta Rumphii tota tuberculofa, cujus diameter ulnam dimidiam & trea pollices æquat.

A. 197. Stella marina echinata dorso supereminenti.

A. 198. Stella marina Scolopendroides.

A. 199. Stellarum marinarum species minores, tres.

A. 200. Instrumentum ad aures & dentes emundandum aptum, ex osse genitali & ungue Canis, argento obductum.

A. 201. Ossa ex Corde Cervi.

A. 202. Mumia, f. Partes hominum conditæ Ægyptiaeæ.

A. 203. Tophus Juvencæ rotundus, s. Pila exterius cortice nigricante vestita, interius tota ex pilis constata, & in ventriculo secundo bovino reperta, Rar. Nat. et Art. p. 474. sqq.

A. 204. Globus talis lævis vitulinus.

A. 205. Sceletus testudinis aquaticæ vulgaris.

A. 206. Rana parva, nigra, peregrina.

A. 207. Dentes ex mandibula, s. rictu Canis marini vel Lamiæ piscis serrati, Glossopetras æmulantes.

A. 208. Vipera asiatica alba, colore susco mire variegata.

A. 209. Piedra della Cobra instar Silicis durissima.

A. 210. Caviario ex ovulis Sturionis piscis in Barbaria paratus.

B 3 A. 211, Ca-

A. 211. Ein fremder Rafe, welcher wie Stricke in die Runbe zusammen gewickelt ift.

A. 212. Ein glatter hungarischer Rase, mit herbraischen Buchstaben.

Zuantaven.

A. 213. Ein orientalischer weißer Stein, aus einem Hirsch mit schwarzen Krummungen.

A. 214. Gin großes Meerstachelschwein mit Stacheln.

A. 215. Ein paar weißlichte Schlangen aus Bohmen und ein paar indianische Feldheimen.

A. 216. Eine Sammlung der seltensten Sommervögel aus Schlesien.

A. 217. Der Daumen an einem Riemen ber Haut von eisnem geschundenen Turken.

A. 218. Ein ungestaltes zwenköpfigtes Ralb von Proitsch vor Brefilau.

A. 219. Ein brenfüßiges Hungen, welches in Rosenthal vor Breglau ausgebrutet worden; mit A. 289.

A. 220. Ein Schweinfuß, an welchem unten annoch ein anderer mit dren Klauen hervor hängt.

A. 221. Gin paar oftindianische febr fleine Meerpferbe.

A. 222. Eine gelblichte Otter, mit weiß und blauen Schuppen.

A. 223. Ein Panzer von einer ausländischen Schildfrote, mit fünseckigten weißen und schwarz eingefaßten Schildern.

A. 224. Ein Meerfrebsgen.

A. 225. Gine große Sage von einem Schwerdtfische.

A. 226. Eine sehr große Schlange aus der Inful Hannan von den Chinesern Gento genannt.

A. 227. Eine schone Klapperschlange.

A. 228. Gine fleinere fehr wohl erhaltene Zitterschlange.

A. 229. Das achte Natterpulver aus Benedig.

A. 230. Eine ägnptische taus; ober ein großer oftindianischer Rafer mit sehr glatten Flügeln, und goldglanzigem Bauche.

A. 231. Eine schwarze amboinische Rattenender, mit febr langem Schwanze.

A. 232. Ein

A. 271. Caseus peregrinus funium instar in circulum convolutus.

A. 212. Caseus lavissimus Hungaricus literis Hebraicis in-

A. 213. Lapis e cervo albus, flexuris nigris infignitus, Orientalis.

A. 214. Orbis marinus spinosus, s. Hystrix piscis maximus, f. Orbis Muricatus.

A. 215. Vermis cucurbitarius, f. Gryllotalpa, f. Talpa, c. Serpentibus II. albidis R. Bohemiæ.

A. 216. Collectio Papilionum rariorum Silesiacorum. A. 217. Pollex cum segmento cutis Turcæ excoriati.

A. 218. Vitulus monstrosus biceps Protschii prope Wra-

tislaviam editus. A. 219. Gallinula tripes, Rosenthalii prope Wratisl. ex-

clufa.

A. 220. Pes suillus, ubi inferius pes alius cum tribus ungulis propendet.

A. 221. Hippocampi minimi Indiæ orientalis.

A. 222. Vipera flava, squamis albis et cæruleis tecta.

A. 223. Tegumentum testudinis peregrinæ, ex clypeis quinque - angularibus, in medio albis, circumferentia nigris, compositum.

A. 224. Minimus, cancellus marinus.

A. 225. Serra piscis maximi.

A. 226. Serpens maximus Gento Sinenfibus dictus, ex Infula Haynan, XII. pedes longus.

A. 227. Serpens talis longe minor optime conservatus, vulgo Regius, dichus.

A. 228. Vipera caudisona.

A. 229. Viperinus pulvis legitimus Venetus.

A. 230. Pediculus Ægyptiacus, s. Scarabæus Indiæ orientalis maximus, alis viridibus, ventre auro splendenti.

A. 231. Chamæleon amboinus niger, cauda longisfima. BA

A. 232. Can-

A. 232. Ein febr feltner brafilianischer margiater Rrebs in

einem Blashorn des Tritons, siehe L. 28.

A. 233. Ein Mustus Beutelgen, in welchem benm Mufschneiden eine große Rosenkranzcoralle von Jaspis eingeschlossen gewesen, mit ber Coralle. Seltenheit. bet Mat. und Kunst. p. 427.

A. 234. Die Beilen von einem jungen Biber mit einer

bagrichten Saut umgeben.

A. 235. Gin ppramiden formiger freidichter Blafenftein funf loth schwer, welcher aus Christoph Bantes Schulherrn benm Gomnastum in Brieg, Chegattinn, Sufanna Scherferinn, im Jahr 1675. den 31. Weinmonats von bem breglauischen Barbierer, Joh. Urban, geschnitten worden, worauf sie noch zehen Jahre frisch und gesund

gelebet bat.

A. 236. Gin fandichter Blasenstein zwolf loth schwer, welcher nach vieler Plage einem Bauer die Barnblafe gerfprenget, eine Beule im Dunnen bes Unterleibes gemacht und nach vorhergegangener Entzündung und Reife ohne Benhulfe eines Barbieres heraus gezogen worden, bingegen aber auf Zeitlebens burch biefen ungewöhnlichen Drt bem Urin feinen Lauf gemacht.

A. 237. Gin langlichtes Steingen, welches einem Bauer in Grabschen nabe vor Breglau im Jahre 1738. aus ei-

nem Speichelgange beraus genommen worden.

A. 238. ] Ein großer und fleiner afrikanischer weißer Cau-A. 239. f fendfuß, Ohrenholer, Relleresel.

A. 240. Gin halbrunder Stein aus einer Schlange.

A. 241 Ein Straußen, auf welches biblische Beschichte geschnitten.

A. 242. Ein doppeltes En in Gestalt einer Retorte mit ei-

nem Recipienten.

A. 243. Ein großeres Suneren, in welchem ein Riefelftein

eingeschlossen ift.

A. 244. Ein En von einem offindianischen Kronvogel, als bas långste unter allen Bogelenern.

A. 245. Ein

A. 232. Cancer Brasiliens verrucosus rarissimus, in buccina Tritonis maxima, quam maculæ semicirculares, rusæ, albæ & spadiceæ invicem alternatæ condecorant, vulgo Solbat. v. infra L. 28.

A. 233. Folliculus moschifer, qui dissectus, corollam precatoriam ex Jaspide rubra maximam continet, Kundm.

rar. Nat. et Art. pag. 427.

A. 234. Testiculi Castoris, s. Canis pontici juvenis, in cute pilosa adhuc inclusi, qui ad magnitudinem avellanæ communis non veniunt.

- A. 235. Calculus fubftantiæ cretaceæ pyramidalis, V. feminunciarum ex vesica Susan. Schersferin uxoris Christophori Bankii Collegæ Bregensis A. 1675. d. 31. Octobr. a Joh. Vrbano Chirurgo Wratisl. per sectionem extractus, quæ facta operatione per decem adhucannos bene valuit.
- A. 236. Calculus vesicæ arenosus, qui maximos post cruciatus, viro rustico vesicam disrupit urinariam & tumorem, s. bubonem in inguine formavit, qui post inflammationem maturatus, sine Chirurgi auxilio extractus, pondere XIII. Semiunc. & per reliquum vitæ tempus, per hunc inconsuetum locum, urinæ aperuit viam.
- A. 237. Lapillus oblongus ex ductu falivali, rustico Græbschenæ prope Wratisl, a 1738. sub lingua extraclus.
- A. 238. Calculus in vesica suilla Wratisl. repertus, ovatæ spec.
- A. 239. Millepeda africana alba, magna et parva.
- A. 240. Lapis semicircularis in serpente repertus.
- A. 241. Ovum Struthionis, cum variis historiis, ex bibliis, cælatis.
- A. 242. Ovum gemellum, instar einer Retorte mit einem Recipienten.
- A. 243. Ovum gallinaceum majus cum filice incluso.
- A. 244. Ovum Flammingum avium longiffimum.

A. 245. Ein Paar bleiche braungesprengte Eper von einem unbekannten Bogel.

A. 246. Eper von einem grunen Papagen.

A. 247. Berschiedene sehr fleine Eper von den in Schlesien

befindlichen Bogeln.

A. 248. Ein fremder blaulichter Frosch mit runden weisfen Flecken auf dem Rucken und sehr langen bunnen Beinen.

A. 249. Ein geschwänzter Frosch, welcher ben Silberberg 1735 gefangen worden, Seltenh. d. N. u. K. p. 401.

A. 250. Geschwänzte Frosche, welche 1736 nach bem grosfen Wasser in den faulenden Pfüßen ben Breglau gefangen worden.

A. 251. Sehr schone Federn von europäischen Bogeln,

nebst A. 195.

A. 252. Eine sehr schone fremde schwarze Raupe mit fleinen weißen erhabenen Tupfelchen.

A. 253. Gine grune Ciber mit schwarzen Puncten, von

dem schlesischen Riesengebirge.

A. 254. Eine daselbst häufig vorfommende braune Eider, mit schwarzen in der Mitte weißgefleckten Puncten.

A. 255. Eine oftindianische fropsichte Eider, welche ein

Vogelfopfgen hat. mit A. 292.

A. 256. Eine blau und schwarze indianische Eider, mit

A. 257. Ein langfüßiger Meerstern, aus dem mittellandischen Meere, an ben Ruften des tripolitanischen Ronigreiches.

A. 258. Eine ungestalte Feder eines indianischen Sahns. A. 259. Ein Ball, oder Knorrn aus dem Magen eines Sir-

sches, inwendig von Haaren zusammen geworren.

A. 260. 261. Ein Paar bergleichen Balle von Ralbern.

A. 262. Ein Ochsenball, welcher an Große den Ropf von einem neugebornen Rinde übertrifft.

A. 263. Die außerste sehr bunne schwarze und auswendig glatte haut von einem Wallfische.

A. 264. Gine Gemfenfugel.

A. 245. Ova avis incognitæ flavæ, maculis fuscis insignitæ.

A. 246. Ova Psittaci viridis.

A. 247. Ova varia avium Silesiæ minima.

A. 248. Rana peregrina subcærulea, in dorso albis maculis rotundis insignita, pedibus longis tenuibus.

A. 249. Rana caudata prope Silberbergam a. 1735 capta,

Rar. Nat. et Art. pag. 401. fq.

A. 250. Rana caudata a. 1736 Wratislaviæ post inundationem fluminum in lacubus putrescentibus capta, item Ranæ caudatæ Sceleton.

A. 251. Pennæ avium Europæ pulcherrimæ, e. A. 195.

A. 252. Eruca peregrina elegantissima nigra, prominentiis parvis albis condecorata.

A. 253. Lacerta viridis, punctulis nigris infignita, ex

montibus Silesiæ Giganteis.

A. 254. Lacerta ibidem frequens, coloris fusci, maculis nigris et in medio punctis albis distincta.

A. 255. Lacerta strumofa India Oriental. caput avicula:
habens, cum A. 292.

[ A. 256. Lacerta Indica carulea et nigra.

A. 257. Stella marina longipes, ex Mar. Mediterran. in littore regni Tripolitani.

A. 258. Gallopavi, f. Galli indici monstrosa penna.

A. 259. Tophus in ventriculo Cerui repertus, interne ex pilis compactus maximus.

A. 260. 261. Tophi Juvencæ II.

A. 262. Tophi bovini maximi, caput infantis recens nati fuperantes.

A. 263. Epidermis Balænæ tenuissima, colore atro, externe lævis.

A. 264. Pila rupicapræ.

A. 265. 266. Ein Sack aus ber gepuncten Haut bes Fisches Som, in welchem bas Bibergeil aus der Turken gebracht wird.

A. 267. Die braunen Haare von dem Fische Ustru, eine besonders bewährte Urznen in Ohrenschmerzen.

A. 268. Gin glatter Meerschweinsfisch.

A. 269. Ein fleines blaues amboinisches Chamaleon mit sehr langem Schwanze.

A. 270. Ein fehr fleiner Roche, aus welchem ber fo genann-

te Basilisk gemachet wird.

A. 271. Dren eingebogene, oben pomeranzenfarbene und unten weiße Zahne eines Bibers.

A. 272. Ein aschgrauer aus Plattchen bestehender Schwein-

. Bezoar.

A. 273. Ein Stein aus ben riphaischen Bergen, welcher bem orientalischen Bezoar gleicht.

A. 274. Gin weißer flacher Blasenstein von einem Men-

fchen.

A. 275. Braun gepuncte Eper von einer numidischen henne.

A. 276. Gine weiß und braune Schlange aus Italien, mit schwarzen enformichten Flecken.

A. 277. Gine fremde Raupe im Dattelferne.

A. 278. 279. Ein Paar Schlangensteine mit einem weißen Rlecken.

A. 280. Ein Flügel von einem fehr großen Ubler.

A. 281. Gine febr große Adlersflau mit fehr langen Rrallen.

A. 282. Der Ropf eines fehr großen Udlers.

A. 283. Flügel von denen im Jahre 1748 eingefallenen Beuschrecken, mit vermenntlichen Buchstaben.

A. 284. Gine weiß und braun gescheckte Schlange.

A. 285. Ein Sug von einem lieflandischen weißen Rebhuhn.

A. 286. Die Zahne mit der Riefer von einem fehr großen Secht.

A. 287. Ein Ralb, welches zu Neufriedersdorf in Oberschlesten 1748 den 12 Marz mit einem Menschenkopfe und glatten haut gekalbet worden, nach dem leben gemalet.

A. 288. Ein

- A. 265. 266. Saccus ex cute piscis Som punctatus, in quo Castoreum ex Turcia asportatur.
- A. 267. Pili fusci piscis Astru, singulare medicamentum in Otalgia specificum.
- A. 268. Orbis marinus lævis, f. Hystrix piscis.
- A. 260. Chamæleon Amboinus cæruleus parvus, cauda longissima.
- A. 270. Raja piscis minimus, ex quo Basiliscus ita dictus conficitur.
- A. 271. Dentes incuruati Castoris superius aurantiaci, inferius coloris albi.
- A. 272. Bezoar suillum cinereum ex lamellis constans.
- A. 273. Lapis ex montibus Riphæis lapidis bezoardici orientalis fimilis.
- A. 274. Calculus vesicæ humanæ, coloris albi, depressus.
- A. 275. Ova gallinæ numidicæ punctatæ fuscæ, s. africanæ nigræ.
- A. 276. Serpens alba et fusca, mac. nigris ouiformibus picta, Italiæ.
- A. 277. Eruca peregrina in spathe.
- A. 278, 279. Lapides serpentini II. seu Piedra della Cobra, macula alba notati, A. 231.
- A. 280. Ala aquilæ maximæ 11 ulnæ longitudin, excedens.
- A. 281. Pes aquilæ maximæ cum ungulis longissimis.
- A. 282. Caput aquilæ maximæ.
- A. 283. Locustarum alae de a. 1748. ut fertur, litteratz.
- A. 284. Serpens alba et fusca variegata.
- A. 285. Pes Perdicis albæ Liuonicæ.
- A. 286. Dentes cum mandibula Lupi maximi.
- A. 287. Vitulus Neofriedersdorffii in Silesia sup. cum capite humano et cute lævi non pilosa an. 1748. d. 12 Mart. editus, vivis coloribus delineatus.

A. 288. Ca-

A. 288. Ein junger sechsfüßiger Hund, welcher hieselbst geworfen worben.

A. 289. Ein hieselbst ausgebrutetes vierfüßiges Suhnchen

von 8 Wochen; mit A. 219.

A. 290. Ein sechsfüßiges Huhnchen von eben dem Ulter, und aus gleichem Orte.

A. 291. Ein ungestaltes Bein aus bem Magen einer wilben Ente.

A. 292. Eine oftindianische geschwänzte geschupte und raube Rrote, nebst A. 255. 256.

A. 293. Ein Gerippe von einem ungebornen Jgel.

A. 294. Gin Paar Luchsflauen.

A. 295 = 299. Fünf runde glatte Balle, welche nebst vierzig gleich großen in dem Magen eines Hirsches 1737 gefunden worden, deren inwendiges der Hirschbrunst gleicht.

A. 300. Ein aus Sommervogelflügeln fehr funftlich gu-

fammengefester Papagen.

A. 301. Ein braunes glattes mannliches Glied von einem Wallfische, dren und eine halbe brefil. Elle lang.

#### II. Eintheilung.

Von ungestalten und kostbaren Meermuscheln, S. Kundm. Seltenh. der Nat. u. R. p. 445.

# I. Abtheilung. Schifffutteln.

A. 1. Ein großer sinesischer, gleich bem Silber glanzender Schifffuttel, mit schonen Vildern gestochen und funstlich durchlöchert.

A. 2. Ein großer glatter glanzender Schifffuttel ohne außere Schale.

A. 3. Ein brauner blattricher Teichschifffuttel.

A. 288. Canis juvenis fenipes Wratisl. editus.

A. 289. Gallinula VIII. feptimanarum, Wratisl, exclufa quadrupes.

A. 290. Gallinula ejusdem ætatis et loci quadrupes.

A. 291. Os monstrosum in anatis sylvestris ventriculo repertum.

A. 292. Bufo Indiæ orient. caudatus, squamosus et asper, c. A. 255. 256.

A. 293. Sceletus erinacei nondum editi.

A. 294. Ungulæ Lyncis.

A. 295-299. Tofi V. rotundi, levesque, in hirci ventriculo an. 1737. cum XL. ejusdem magnitudinis reperti, interne boletarum, seu tuberum cervinorum similes.

A. 300. Psittacus ex alis papilionum magna arte compositus.

A. 301. Priapus Ceti, f. balænæ lævis, coloris fusci, longitud. III. et dimid. ulnarum Wratisl.

की राज को राज

#### CLASSIS II.

De conchis monstrosis et magni pretii, vid. Kundmanni Rarior. Nat. et Art. p. 445. seq.

#### ARTICVLVS I.

#### Nautili.

A. r. Nautilus Sinenfis maximus five crassus, argentei splendoris, figuris ornatus, et artificiose perforatus.

A. 2. Nautilus major a cortice liberatus substantiæ margaritiferæ eleganter politus.

A. 3. Nautilus minor palustris slavus et tuberosus.

A. 4. Ein sehr großer Schifffuttel mit eingebrannten Sie guren; durch den Pulverschlag zerbrochen.

A. 5. Ein Paar fleine Schifffutteln mit blagem rauchem

Rucken.

A. 6. Ein Paar fehr kleine weiße schlangenformige Sluße schifffutteln.

A. 7. Vier fleine bleiche Schifffutteln.

- A. 8. Sehr fleine Teichschifffutteln, welche wie Ummonshorner aussehen.
- A. 9. Eine sinesische, in der Mitte also zertheilte große Schifffuttel, daß alle Rammern gesehen werden konnen.

A. 10. Ein sinesischer Schifffuttel mit einer Deffnung in ber Schale.

A. 11. Ein sehr großer sinesischer roher weißer Schifffuttel, mit goldfarbenen in die Lange gezogenen Binden.

#### II. Abtheilung.

## Schuffelmuscheln, Steinaustern, Meerohren, Meernabel, Meerbohnen.

B. 1. Give große indianische durchsichtige Schuffelmuschel, mit hin und her gesäeten Blutflecken auf weißem Boben.

B. 2. Gine Schuffelmufchel mit tiefen Furchen unterschieden.

B. 3. Zwen große Meerohren, welche mit Zahnmuscheln zusammenhängen.

B. 4. 3men Meerohren verschiedener Große.

B. 5. Ein Meerohr mit zusammenhangenden unzählichen fleinen weißen Meerschnecken.

B. 6. Ein Meerohr, deffen innerer Theil mit Blatterchen, welche den Perlen gleichen, angefüllet ift.

B. 7. Gine gerungelte erdfarbne Schuffelmufchel.

B. 8. Gine gleichfarbige ungerungelte.

B. 9. Gine große gelblichte.

B. 10. Ein fornichter weinfarbener Meernabel.

B. 11. Gine faltichte Steinaufter mit linksgekehrtem Schnabel.

B. 12. Gine milchfarbene obenhin gepflügte Schuffelmuschel.

B. 13. Ei=

A. 4. Nautilus maximus totus figuris ornatus, in quo aperto latere interior fabrica, five concamerationes apparent, fractus.

A. 5. Nautilus minor, f. Carina tenuis alba dentibus in

dorso colore pullo aspera II.

A. 6. Nautilus minimus albus fluviatilis serpentinus, s. Serpentuli II.

A. 7. Nautili minimi flavi IV.

- A. 8. Nautilus palustris minimus, speciem cornu Ammonis referens.
- A. 9. Nautilus Sinensis maximus per medium divisus, ita ut omnes conspici possint concamerationes.

A. 10. Nautilus Sinentis aperto cortice.

A. 11. Nautilus Sinensis maximus rudis albus, fasciis aurei coloris in longitudinem ductis.

#### ARTICVLVS II.

## Patellæ, Spondyli, Aures marinæ, Umbilici marini.

B. 1. Patella Indica major pellucida maculis fanguineis in album colorem diffeminatis.

B. 2. Patella striis multum eminentibus distincta.

B. 3. Auris marina maxima, annexis Balanorum testis II.

B. 4. Aures marinæ diverfæ magnitudinis II.

B. 5. Auris marina, adnatis innumeris cochleis parvis, iisque albis confpicua.

B. 6. Auris marina interne tuberculis referta, que mar-

garitas referunt.

B. 7. Patella striata, coloris terrei.

B. 8. Patella non striata ejusdem coloris.

B. g. Patella validiffima fublutea.

- B. 10. Umbilicus granosus colore vinoso.
- B. 11. Spondylus finuosus rostro ad finistrum.

B. 12. Patella lactea leviter fulcatz.

B. 13. Gine Schon gestreifte castanienbraune Schuffelmus fchel mit weißem Rucken.

B. 14. Gine weiße blattriche mit gezachter Spife.

B. 15. Gine weiße, mit einem Stern auf bem Rucken ge-

zieret.

B. 16. Gine weiße langlichte große mit Rurchen, welche von bem Grunde bis obenaus geben, und mit goldfarbenen Sinien umgeben find.

B. 17. 18. | Funfzehen Meernabel von verschiedener Große

B. 19. 20. [ und Karbe.

B. 21. Ein blattrichter großer weißer Meernabel mit golb= farbenen Flecken.

B. 22. Gine blaue Schuffelmuschel von ben canarischen Infeln.

B. 23. Eine braune Meermuschel, bas Meerohr genannt.

B. 24. Ein Meerohr, ober vielmehr bas innere Bebaube einer Benusmuschel.

B. 25. Gine febr fleine rothe Schuffelmuschel von ben cana. rischen Infeln.

B. 26. Neun febr fleine Meernabel.

#### III. Abtheilung.

#### Bahn = ober Relchmuscheln, wurmformige Meerrohrchen.

C. 1. Vier fpifige gestreifte große grune Meerrobrlein; ober Elephantengahne.

C. 2. Dren weiße ungespiste. C. 3. Bier fleine weiß und grune.

C. 4. Zwen Meerohren, auf welchen Zahnmuscheln sien.

C. 5. Wurmformige Meerrobrchen auf einem Blafeborn.

C. 6. Ein Paar Fischmauler mit weißen Relchmuscheln.

C. 7. Gine große Relchmuschel, amethystenfarb und braun gescheckt.

C. 8. Gin rosenfarbenes wurmformiges Meerrobrchen,

mel-

- B. 13. Patella eleganter striata, coloris spadicei, dorso albo.
- B. 14. Patella alba tuberculosa in apice serrata.
- B. 15. Patella alba, in dorso stella nigra decorata.
- B. 16. Patella alba oblonga maxima firiis a baseos modiolo ad verticem tendentibus, lineis circumductis aureis.
- B. 17. 18. Umbilici marini diversæ magnitudinis et co-
- B. 19. 20. ] loris XV.
- B. 21. Umbilicus granosus major albus, aureo maculatus colore.
- B. 22. Patella Canarienfis carulea.
- B. 23. Concha fusca, auris marina dicta.
- B. 24. Auris marina, vel potius interna facies Venerea.
- B. 25. Patella Canariensis minima, rubra.
- B. 26. IX. Umbilici marini minimi.

#### ARTICVLVS III.

## Balanorum testa, s. Calices, Tubuli Vermiculares.

- C. r. Tubulus, f. Siphunculus maris acutus et striatus inajor, Dentalis dictus, coloris viridis. Batav. Olyfantstande IV.
- C. 2. Tubulus, f. Siphunculus maris non acutus albus, III.
- C. 3. Tubulus, f. Siphunculus maris minor, Antalis di-
- C. 4. Balanorum testæ virides, supra aurem marinam positæ, II.
- C. 5. Tubuli vermiculares, Buccinæ, Musculo striato adnati. vid. infra D. 27. L. 9.
- C. 6. Balanorum testæ albæ s. Calices Neritis annexæ II,
- C. 7. Balanorum testæ maximæ colore amethystino et susco variegatæ.
- C. 8. Tubulus vermicularis rofei coloris spiræ in modum

welches wie eine Prezel eingeschlungen, und mit einem schwarzen Striche eingefaßt ist.

C. 9. Gin weißes wurmformiges Meerrohrchen, über und

über ungleich.

C. 10. Gin bleiches wurmformiges Meerrohrchen; ober

bie fteinerne Schlangenhaut.

C. 11. Weiße wurmformige Meerrohrchen, welche inwendig und auswendig an eine Jacobsmuschel fest anhangen. Tab. IV. n. 1.

C. 12. Ein großes wunderbar zusammen gewundenes wurm.

formiges Meerrohrchen; ober ber Ochsendarm.

C. 13. Burmformige Meerrohrchen in einer Perlenmutter.

C. 14. 3men von benen größten Zahnmuscheln.

#### III. Eintheilung.

#### I. Abtheilung.

Meermuscheln, Austern, Miesmuscheln, Steckmuscheln, Meereicheln, Nagelmuscheln.

D. 1. Gine Perlenmuschel, ohne außere Schale.

D. 2. Gine bergleichen, mit ber außern Schale.

D. 3. Gine febr fleine Steckmufchel.

D. 4. Gine Meereichel aus Languedoc.

D. 5. Gine glatte violette Miesmuschel mit weißen Streifen.

D. 6. Eine geschobene vieredichte Meermuschel, mit leichts gezachten Blugeln.

D. 7. Gine febr lange und enge Ragelmufchel.

D. 8. Eine schuppichte Meermuschel von ber brepanitanischen Seekufte, welche die Inwohner Sartaniello heißen.

D. 9. Eine mit vielen fleinen stroßende Auster und ungleichen Schalen.

D. 10. Gine febr fleine Stedmufchel.

inflexus elegantissimus, linea nigricante circumscriptus, Batav. een heel feyn Schape darmtje.

- C. g. Tubulus vermicularis albus totus tuberculosus.
- C. 10. Tubulus vermicularis flavus, s. Chmetrarchea, f. Exuviæ serpentis lapideæ:
- C. 11. Tubuli albi vermiculares, externe et interne ad pectines firmiter adhærentes, Tab. IV. n. 1.
- C. 12. Tubulus vermicularis maximus mire inflexus, Batavis: Ossedarm.
- C. 13. Tubuli vermiculares in concha margaritif.
- C. 14. Balanorum testæ maximæ, sive calices maris II.

#### CLASSIS III.

#### ARTICVLVS I.

Conchæ, Ostreæ, Mytuli, Pinnæ, Balani, Solenes.

- D. 1. Concha margaritifera, f. Mater Unionum dicla, a cortice liberata.
- D. 2. Concha margaritifera cum cortice.
- D. 3. Pinna marina minima.
- D. 4. Balanus Narbonenfis.
- D. 5. Mytulus lævis violaceus, colore albo firiatus.
- D. 6. Concha Rhomboides valvis læviter denticulatis.
- D. 7. Solen, s. Ungvis marinus longissimus et angustis-
- D. 8. Concha squamosa e littore Drepanitano, Incolis Sartaniello dicta.
- D. 9. Ostrea multis ostreis minoribus turgida, valvis dissimilibus.
- D. 10. Pinna minima.

D. 11. Gine in einander gefügte rothe Meermufchel, aus bem rothen Meere.

D. 12. Gine mit Buchstaben bezeichnete Muschel, und weis-

fen girfelrunden Furchen.

D. 13. Gine tofffteinfarbene Meermuschel mit gezachten Umfange: ober Benusherg.

D. 14. Eine fehr feltene weiße Meermuschel mit ausgezack ten und etwas goldfarbenen eingebogenen Flugeln.

D. 15. Gine im Umfreis ausgezactte Meermuschel mit etwas in einander gefügten purpurfarbenen Schalen.

D. 16. Gine burchsichtige weiße lange, wie ein Marmor fo

alatte Meermuschel.

D. 17. Gine gefurchte mit einer blaken weißen und ichmarilichen Binde umgebene Meermuschel.

D. 18. Gine Venusmuschel mit Stacheln und purpurfar-

benen Rungeln.

D. 19. Eine fahle blattriche Benusmuschel.

D. 20. Gine glatte weiße Benusmuschel.

D. 21. Gine weiße Benusmuschel, ohne Stacheln Schwarzgepuncteten Rungeln.

D. 22. Gine fehr glatte und bleich golbfarbene Benusmuschel.

D. 23. Gine raube Benusmuschel ohne Stacheln.

D. 24. Gine febr lange blaue Meermuschel mit weißen Stralen; ober die violette Tellmuschel.

D. 25. Ein Stud von einer febr großen Stedmufchel.

D. 26. Eine obenhin gefurchte aschgraue und schwarzge.

fprengte Meermuschel.

D. 27. Gine vierecticht geschobene Meermuschel mit etwas ausgezackten Schalen, an welchen langlichte murmformige Meerrobrchen bangen.

D. 28. Gine weiße rundgefurchte Meermuschel mit purpur-

farbenen Stralen.

D. 29. Gine Meermuschel mit einem spisigen Buckel und tiefen Furchen.

D. 30. Gine Meermuschel mit unreifen Perlen.

D. 31. Gine große Slugmufchel, beren Inneres filberfarben ift.

D. 32. Ei.

- D. 11. Concha imbricata rubra fructus ejusdem maris, f. Tridachnes.
- D. 12. Chama literata alba striis in circulum ductis.
- D. 13. Concha coloris tophacei, Cor Veneris dicta, in ambitu ferrata, f. Cartissæ Hartjes.
- D. 14. Concha rarissima alba, valvis serratis et leviter imbricatis aureis.
- D. 15. Concha in ambitu ferrata valvis leviter imbricatis purpureis.
- D. 16. Concha pellucida, lactea, longissima, instar marmoris expolita.
- D. 17. Concha striata Zona flava, alba et nigricante circumdata.
- D. 18. Concha Veneris armata, f. echinata, striis purpureis, f. Vulva marina aculeis instar pubis horrida.
- D. 19. Concha Veneris non armata tuberculofa.
- D. 20. Concha Veneris non armata lævis alba.
- D. 21. Concha Veneris alba non armata, striis punctatis nigris.
- D. 22. Concha Veneris lavissima, coloris aurei saturatioris.
- D. 23. Concha Veneris non armata, aspera.
- D. 24. Concha longissima cærulea radiis albis spectabilis, f. Tellina violacea, Purpure Sonnestraal.
- D. 25. Pinnæ maximæ fragmentum.
- D. 26. Concha levissime striata coloris cinerei punctis nigris adspersa.
- D. 27. Concha Rhomboides striata valvis leviter denticulatis annexis tubulis vermicularibus oblongis.
- D. 28. Concha alba striis in circulum ductis, radiis purpureis.
- D. 29. Concha Umbone acutissimo, striis eminenti-
- D. 30. Concha margaritis immaturis conspicua.
- D. 31. Concha sluviatilis maxima interne substantiæ argenteæ.

D. 32. Gine fleine inmendig fnorglichte Derlenmuschel.

D. 33. Gin weißes unausgezachtes Benusherz.

D. 34. Gine febr große Meermuschel, marmorsteinigten Befens, mit braunroth und purpurfarbenen unordentlich gebogenen und auslaufenden Merkmaglen, wie auch von bem Schluß bis zur Deffnung fehr bicken tiefen und Schuppicht gerichteten Ginschnitten, bergleichen fleine.

D. 35. Gine glatte Meermiesmuschel, blauer Farbe und

weiß geschecft.

D. 36. Eine sehr schone eingebogene weiß und citronfarbene Meermuschel.

D. 37. Eine bergleichen faffrangelbe Meermufchel mit weiß erhabenen Schuppen.

D. 38. Gine bergleichen in einander gefügte purpurfarbene Schuppichte Meermuschel.

D. 39. Gine castanienrothe Meermuschel mit weißen Schup-

pen, ober Magelichuppen.

D. 40. Ein Paar große Rlugmuscheln, von Massel in Schle. fien, welche inwendig knorglicht find und Perlen tragen.

D. 41. Gine aus bem blauen ins schwarze gehende Miesmuschel, welche an einer Auster fest bangt.

D. 42. Gine Aufter wie Ugtstein.

D. 43. Gine Perlenmuschel aus einem Bache, ohne außere Schale.

D. 44. Gine besondere Verlenmuschel, in welche Corallen.

moos eingewachsen.

D. 45. Entenmuscheln, gefiederte Muscheln, welche eines gewiffen Mahrgens halben befannt.

D. 46. Gine Meermuschel von corallengleichem Wefen, ober

eine große indianische Auster.

D. 47. Eine mit einer Miesmuschel jusamengewachsene Mufter.

D. 48. Gine helle weiße Meermuschel mit purpurfarbenen Binben.

D. 49. Eine schone fleischfarbene Magelmuschel, welche bie Benetianer bie lange Meermuschel benennen, und an ber Rufte am Latium oft vorkommt.

D. 50. Eis

- D. 32. Concha margaritifera minima, intus tubercu-
- D. 33. Concha, Cor Veneris dictum album non ferra-
- D. 34. Concha ponderosa, substantiæ marmoreæ, notis puniceis et purpureis sine ordine flexis excurrentibus, in qua a centro ad oram striæ admodum crassæ, profundæ et squamosæ diriguntur, major et minor.

D. 35. Mytulus marinus lævis, coloris cærulei, maculis

albis infignitus.

D. 36. Concha imbricata elegantissima, colore albo et citrino distincta.

D. 37. Concha ejusdem structurz crocea, squamis albis erectis condecorata.

D. 38. Concha imbricata talis purpurea, atque squamosa.

D. 39. Concha punicea, fquamis albis, f. Chamæ fquamatæ, Nagelschupen.

D. 40. Conchæ fluviatiles Maslenses Silesiacæ maximæ, interne tuberculosæ, quæ margaritas serunt, II.

D. 41. Mytulus ex cæruleo niger, firmiter annexus oftreo.

D. 42. Ostreum electrinum.

D. 43. Concha fluviatilis margaritifera a cortice externo liberata.

D. 44. Concha fingularis margaritifera, cum musco corallino immerso.

D. 45. Conchæ anatiferæ, f. Conchæ pennatæ, fabula quadam anili notæ.

D. 46. Concha substantiæ corallinæ similis, s. Ostreum' validissimum Indiæ.

D. 47. Offreum ad Mytulum adhærens.

D. 48. Concha pellucida lactea, fasciis purpureis circumscripta.

D. 49. Solen, f. Unguis, Venetis: concha longa, coloris, carnei, elegans, in littore Latino frequens.

C 5 D. 50. Con-

D. 50. Gine violblaue Meermuschel mit weißen Stralen.

D. 51. Eine sehr schone pomeranzenfarbene, etwas gefurchte unten raube und oben ausgezackte Meermuschel.

D. 52. Gine Muschel mit sehr dunnen violetten Schalen, welche die darauf befindlichen wurmformigen Meerrohregen sehenswurdig machen.

D. 53. Gine rothliche Meermuschel, beren flacher rofenfarbaner Deckel mit purpurrothen Salbzirkeln befest ift.

D. 54. Eine Meermuschel von bergleichen Gebaude und Beinfarben, auf beren purpurroth gestreiften flachen Deckel, ausgezachte Binden erscheinen.

D. 55. Gine Fingermuschel, von ber ihr gleichen Frucht des Palmbaumes also genannt, mit einer feinen in einander gefügten castanienbraunen Saut überdeckt.

D. 56. Gine wie Silber glangende Perlenmuschel.

D. 57. Eine sehr seltne Steinauster mit ungleichen auswenbig purpurrothen und innwendig weißen Schaalen und febr langen halben Hohlkehlen versehen.

D. 58. Gine febr schone weiße über und über stachlichte Steinaufter, beren eine Schaale mit einem fteinichten

Wesen verbunden ift.

D. 59. Eine vortreffliche blutrothe Steinauster mit weißen Stacheln, beren untere Schaale wie Salat gefraußt, umwickelt und stachlicht ist.

D. 60. Eine fleine bleiche Steinaufter mit gespisten schwa-

den Stacheln.

D. 61. Eine rothe Steinauster mit unausgehöhlten Sohlfehlen, einer ungleichen schuppichten Schaale und gespistem Oberkeil.

D. 62. Eine weiße stachlichte Steinauster', welche an einer

weißen Corallenginke bangt.

D. 63. Eine sehr schone bleiche Steinauster mit safranfarbenen Hohlkehlen, und einer ungleichen Schaale, welche ben Schabel aus der Angel empor hebt.

D. 64. Eine violblaue Steinauster mit pommerrang farbe-

D. 50. Concha violacea radiis albis spectabilis.

D. 51. Concha elegantissima aurantiaca, leviter striata, inserius aspera & in apice serrata.

D. 52. Chama testa valde subtili violacea, quam albi ver-

miculares tubuli spectabilem reddunt.

D. 53. Concha coloris rubescentis, cujus tegmen planum roseum striatum, semi-circulis purpureis obsitum.

D. 54. Concha ejusdem structurz & vinosi coloris, cujus testa altera purpurea plana striata, fasciis spectabilis denticulatis.

D. 55. Dactylus a fructu palmæ dictus, cujus affimilis, tunica fubtili imbricata circumtectus, coloris spadicei, Pholades a nonnullis dictus.

D. 56. Concha margaritifera argentei splendoris.

D. 57. Spondylus, s. Ostrea gaideropoda cognominata, quia asini repræsentat pedem, Tarentinis Scataponzolo dicta, testa admodum inæquali purpurea interne alba, bronchis canaliculatis longissimis albis armata, rarisfima.

D. 58. Spondylus, s. Gaideropoda lactea in totum aculeata, testa altera admodum inæquali, cum substantia saxea conjuncta, elegantissima.

D. 59. Gaideropoda sanguinei coloris, aculeis armata albis, cujus inferior testa, instar lactucæ cista, circum-

plicata & aculeata, præstantissima.

D. 60. Gaideropoda parva flava squamis cuspidatis obtufis donata.

D. 61. Gaideropoda in totum rufa bronchis non canaliculatis horrida, testa altera admodum inæquali squamosa, in apice euspidata.

D. 62. Gaideropoda alba echinata, ad albam adhærens

corallinam.

D. 63. Gaideropoda fusci coloris, bronchis canaliculatis croceis tecta, testa altera inæquali rostro e cardine producto nitidissima.

D. 64. Gaideropoda violacei coloris, bronchis canalicu-

nen Sohlfehlen, und einer febr ungleichen fafran gelben

Schuppichten Schaale.

D. 65. Eine weiße mit Blutflecken gescheckte Steinauster, mit weißen Hohlkehlen welche an einer bauchigten Muschel hangt.

D. 66. Eine weiße Steinauster mit langen Sohlkehlen, wie Scheeren, einer fehr ungleich gespisten Schale, mel-

de mit einem Steine jusammen bangt.

D. 67. Eine scharlach farbne mit einer andern weißen zufammenhangende und blutigen Merkmaalen angesprengte über und über stachlichte Steinauster.

D. 68. Gin Ochsenherz oder eine weiße, gerippte diesem glei-

che Meermuschel.

D. 69. Eine weiße Meernuß, an bem Schluße castanien braun gezeichnet, mit sehr bichten und runden Furchen.

D. 70. Eine denen Perlenmuscheln ahnliche Meermuschel von derselben Größe, und außere Schale aus der Silber- farbe ins Rothe spielend.

D. 71. 72. Dren zusammen gewachsene Austern.

D. 73. Gine weiße Aufter mit blauen Binden.

D. 74. Eine Miesmuschel aus Ollmuß, in welcher Perlen, die den orientalischen gleich sind, gefunden werden.

D. 75. Gine innwendig grindichte Miesmuschel.

D.76. Gine fastanien braune febr feltne ftachlichte Steinaufter.

# II. Abtheilung.

† 1. Eine über und über stachlichte und gefurchte Jacobsmuschel.

† 2. Eine schone geohrte Jacobsmuschel, mit sehr kleinen Furchen, welche innwendig nach ber lange laufen, und beren eine Schaale rosenfarben, die andere weiß ge-ftreift ist.

† 3. Ein fleines rosenrothes Jacobsmuschelgen.

† 4. Gine gelblichte weit gefurchte Jacobemuschel.

t 5. Gine

latis aurantiis tecta, testa altera summe inxquali crocea squamosa, spectatu dignissima.

- D. 65. Gaideropoda lactei coloris punctulis aspersa fanguineis tota, bronchis albis horrida, ad testam sinuosam adhærens.
- D. 66. Gaideropoda, candida bronchis forficularum instar armata longissimis, testa altera admodum inæquali cufpidata, ad saxum adhærens.
- D. 67. Gaideropoda coccinei coloris, cum alia connexa alba, notulis sanguineis aspersa, ubique cuspidibus vestita.
- D. 68. Bucardia, f. concha alba cor bovis exprimens, costata.
- D. 69. Nux maris alba, prope nexum coloris spadicei maculis notata, striis valde spissis ac rotundis.
- D. 70. Concha margaritiferis æmula, ejusdem magnitudinis, a cortice liberata, ex argenteo rubri coloris.
- D. 71. 72. Ostrearum sibi invicem connexarum III.
- D. 73. Ostrea alba colore fasciata violaceo.
- D. 74. Mytulus Olomucensis, in quo margaritæ orientalium similes reperiuntur.
- D. 75. Mytulus interne leprofus.
- D. 76. Gaideropoda spadicei coloris, echinata, raris-

#### ARTICVLVS II.

#### Pectines.

- † 1. Pecten totus echinatus & striatus.
- † 2. Pecten auritus elegans striis valde minutis, interne secundum longitudinem discurrentibus, valva una rosea, altera alba striata, II.
- † 3. Pectunculus coloris rosei.
- † 4. Pecten subflavus striis latissimis.

† 5. Eine auf weißem Brunde leicht geftreifte Jacobs-

† 6. Dren weiße Jacobsmuscheln mit vier goldfarbenen

Binden.

† 4. Gine geohrte Jacobsmuschel mit rothlichen Streifen.

† 8. Gine geohrte weiße Jacobsmuschel, mit hohen Furchen.

† 9. Eine gang gefurchte rothe Jacobsmuschel. † 10. Bier schwarze gefurchte Jacobsmuscheln.

† 11. Vier weiße Jacobsmuscheln, mit ordentlichen Furchen, welche von der Deffnung bis in Schluß laufen.

† 12. Ucht gestreifte bleiche Jacobsmuscheln.

+ 13. Gine weißlichte Jacobsmufchel mit schwärzlichen Streifen.

† 14. Zwen aschgraue Jacobsmuscheln.

† 15. Eine schone weiße gefurchte Jacobsmuschel, mit schwarz ins rothe fallenden Flecken.

† 16. Eine weiße fehr schon geholfehlte Jacobsmuschel über

und über rauh von Schuppen.

† 17. Eine weiße Jacobsmufchel mit ein wenig in einanber gefügten Falzen.

† 18. Gine schwarze Jocobsmuschel mit sehr fleinen Strei-

fen und höckrichten Schalen.

7'19. Eine geohrte weiß und blutroth gescheckte Jacobsmufchel, mit tiefen Furchen.

† 20. Eine rothe ganz stachlichte und gefurchte Jacobsmuschel.

† 21. Gine weiße febr fleine ftrelfigte Jacobemufchel.

† 22. Eine fleine rothliche Jacobsmuschel mit dergleichen Streifen.

† 23. Gine gang weiß gestreifte Jacobsmuschel mit Purpur farbnem Ramme.

† 24. Gine mit weiß, roth, und bleichen Binden, wechfelsweise umgebene gestreifte Jacobsmuschel.

+ 25. Gine gefurchte weiß und roth gescheckte Jacobsmuschel.

† 26. Gine weiße Jacobsmuschel.

† 27. Eine fleischfarbene obenbin gefurchte Jacobsmufchel.

- t 5. Pecten supra album colorem levissime striatus.
- † 6. Pecten albus quatuor fasciis aureis signatus, III.
- 7. Pecten auritus striis rubentibus.
- † 8. Pecten auritus albus, striis multum eminentibus.
- † 9. Pecten totus striatus ruber.
- t 10. Pecten niger striatus, IV.
- † 11. Pecten albus striis ordinatissimis a basi ad mucronem discurrentibus, IV.
- † 12. Pecten striatus coloris fusci, VIII.
- † 13. Pecten subalbus fasciis nigricantibus.
- † 14. Pecten cinerei coloris, II.
- † 15. Peclen striatus albus elegans, colore ex atro rubefcente maculatus.
- † 16. Pecten lacteus elegantissime canaliculatus, squamis totus asper.
- † 17. Pecten albus striis levissime imbricatis.
- † 18. Pecten niger striis valde minutis signatus, in utraque testa gibbosus.
- † 19. Pecten auritus, colore albo & sanguineo variegatus, striis eminentibus.
- † 20. Pecten ruber totus echinatus & striatus.
- † 21. Pecten albus striis minutissimis insignitus.
- † 22. Pectunculus rutili coloris atque striis condecoratus.
- † 23. Pecten totus striatus albus, interne in apice colore fasciatus purpureo.
- † 24. Pecten striatus, fasciis albis, rubris & flavescentibus alternatim circumductis.
- † 25. Pecten striatus, colore albo & rubro variegatus.
- † 26. Pecten albus.
- † 27. Pecten carnei coloris levissimo striatus.

† 28. Eine rothe weiß in einander gefügte, gerippte und gestreifte Jacobsmuschel, deren inneres Theil purpurfarben ist.

† 29. Gine fleine Jacobsmuschel mit unordentlichen Blut-

flecken auf weißem Grunde.

† 30. Eine dergleichen weiße, welche eine blutrothe Binbe schräge durchschneidet.

† 31. Ein Jacobsmufchelgen von gleichem Bebaube, weift

gelbroth, und brauner Farbe.

† 32. Eine gleichschalichte Jacobsmuschel mit schwarz ins purpurroth fallenden Flecken, und hohen gekörnten Rippen, ber Raisersmantel.

† 33. Gine große Jacobsmuschel mit unordentlich schräge

gehenden Binden und andere mehr.

### III. Abtheilung.

Tellmuscheln.

Dren und drenßig Arten verschiedentlich gescheckte, von welchen vornehmlich anzumerken.

E. 8. Gine gelblichte Tellmuschel mit schwarzen Flecken ge-

E. 9. Gine mit drenedigten Fleden, auf weißem Boden ge-

zeichnete Tellmuschel.

E. 25. Gine kaskanienbraune sehr wenig gerunzelte Tellmuschel.

E. 26. Gine schone, nach ber lange gestreifte Tellmuschel.

E. 31. Gine fehr große gelblichte Tellmufchel mit hellen Stra-

E. 32. Eine fehr schone weiße Tellmufchel mit rofenfarbnen Stralen, beren außere Rinde wie Chagrin rauh ift.

E. 33. Eine weiße mit schwarzen Drepecken gezackte Tellmuschel. 28. Pecten externe ruber, colore albo imbricatus costa-

29. Pectunculus, in quo supra album colorem maculæ

cruentatæ sine regula serpunt.

30. Pectunculus ejusdem structuræ, albus, quem fascia sanguinei coloris transversim secat.

† 31. Pectunculus ejusdem firucturæ albus, rufus et fu-

32. Pecen valuis æqualibus, ex atro in purpureum colorem maculatis, costis eminentioribus granulatis.

+ 33. Pecten egregius, in quo fasciæ nigræ transversim

extra ordinem serpunt, cum aliis.

#### ARTICVLVS III.

#### Tellinæ.

Illarum diversimode variegatarum species XXX. ex quibus maxime conspicuæ:

E. 8. Tellina flavescens maculis nigris denticulata.

E. 9. Tellina maculis triangularibus, supra album colorem disseminatis, s. Chama optica.

E. 25. Tellina colore fpadiceo minutissimis striis rugosa.

E. 26. Tellina elegans secundum longitudinem striata.

E. 31. Tellina maxima fusca radiis saturatioribus insisgnita.

E. 32. Tellina elegantissima alba, radiis roseis spectabilis, corium asini asperum, vulgo Chagrin, æmu-

lans.

E. 33. Tellina lactea, maculis triangularibus nigris denticulata.

# IV. Eintheilung. I. Abtheilung. Meerschnecken.

F. 1. Sechs schwefelgelbe Meerschnecken, welche mitten in benen Wendungen mit einer schwarzen linie umwiswickelt sind.

F. 2. Zwen weiße runde leicht zu gespiste Meerschnecken.

F. 3. Eine rosenrothe gepletschte Meerschnecke, beren Spige mit einem weißen und goldfarben gescheckten Bande umwunden ift.

F. 4. Gine weinfarbne wunderbar bestrickte Birnformige

Meerschnecke.

F. 5. Gine toffsteinfarbne Meerschnecke mit bockerichten Rippen.

F. 6. Zwen erdfarbne Meerschnecken, welche dichte Schnurchen umgeben.

F. 7. Gine große gelblichte belmformige Meerschnecke.

F. 8. Dren Meerschnecken mit gepanzerten rauben blattrischen Schaalen, auf welchen ber Perlenglanz durch ben Purpur spielt, von verschiedener Größe.

F. 9. Zwen gepanzerte filberglanzige Meerschnecken, mit weifen, nach Ordnung berer Wenbungen, gesetten Knotgen.

F. 10. Eine indianische gescheckte große Meerschnecke, mit breitern in die lange gehenden Rippen und Zwerchstrichen.

F. 11. Ein paar dergleichen fleinere Meerschnecken, hellerer Farbe und schmablerern Rippen.

F. 12. Gine fehr dunne fleine Meerschnecke.

F. 13. Ein paar gelblichte weißgepunctte Meerschnecken.

F.14. Gine flein bauchigte wunderbar gepunttete Meerschnecke.

F. 15. Eine gelblichte Meerschnecke mit hellen Merkmaalen.

F. 16. Ein paar blattriche grun, braun und weißgescheckte Meerschnecken.

F. 17. Eine weiß und braun gefleckte Meerschnecke, die Tulipane genannt. F. 18. Ein

# CLASSIS IV.

#### ARTICVLVS I.

#### Cochlex.

F. 1. Cochlea colore sulphureo, fasciata, linea subnigra per medias spiras, VI.

F. 2. Cochlea lactea rotunda leviter turbinata, II.

7. 3. Cochlea depressa rosei coloris, fascia alba, quam notulæ aureæ exornant in turbine circumducta.

F. 4. Cochlea piriformis mice reticulata colore vineo.

F. 5. Cochlea Echinophora colore tophaceo, costis ubique gibbosis firmata.

F. 6. Cochlea funiculis spissis cincta, colore terreo, II.

F. 7. Cochlea maxima, formam habens galeæ, five galeiformis flavescens.

F. 8. Cochlea cortice loricato aspero tuberoso, colorem margaritarum sub purpurascente veste celans, diversæ magnitudinis, III.

F. 9. Cochlea loricata argentei splendoris, tuberculis al-

bis secundum spirarum ductum positis, II.

F. 10. Cochlea Indica major variegata costis latioribus in longitudinem, & lineis transversim ductis.

F. II. Cochlea talis minor, saturatioris coloris, costis te-

nuioribus instructa, II.

F. 12. Cochlea lutea tenuissima minima.

F. 13. Cochlea flavescens cum punctulis nivei albedinis, II.

F. 14. Cochlea mole parva mire punctata.

F. 15. Cochlea flava notulis faturatioribus fignata, II.

F. 16. Cochlea tuberosa e colore viridi, fusco et albo variegata, II.

F. 17. Cochlea, Tulipa dicta, maculis, quæ album colorem discriminant, suscis.

2 F. 18. Co-

F. 18. Ein paar geographische Meerschneken, wo bie land ber mit goldfarbe auf weißem Grunde angedeutet werden.

F. 19. Gine braunrothe Meerschnecke, mit, in die lange gehenden Ginschnitten.

F. 20. Ein paar weiße sehr bunne Meerschnecken mit eingebogenen lessen, eine Everschale vorstellend.

F. 21. Gine weißlichte geholfehlte Meerschnecke mit goldfarbenen gemerkmalten Rippen und belefzten Munde.

F. 22. Gine febr große silberglanzichte Meerschnecke.

F. 23. Eine strohfarbene Hut. Meerschnecke mit goldfarbig gepunkteten Rippen.

F. 24. Ein paar weiße Meerschnecken mit langlicht golbfar-

bigen unordentlichen Merkmaalen.

F. 25. Gine silberglänzige Meerschnecke beren Untertheil mit schwarzen langlichten Merkmaalen geziert ift.

F. 26. Eine sehr schone grunlichte weißgescheckte Meerschne-

de mit goldfarbenen Querstrichen.

F. 27. Ein paar flache Meerschnecken, welche mit verschies ben farbigen viereckigt gescheckten Bandern wechselssweise und vielmal umwunden sind.

F. 28. Gine febr feine silberfarbige Meerschnecke.

F. 29. Eine dunne weißlich und rothlich geflectte Meer-fcnecke.

F. 30. Eine Meerschnecke mit eingebogener Lesze, mit weiffen Punkten und schwarzen Flecken, auf weinfarbenem Grunde, Ribiseper.

F. 31. Ein paar weiße Meerschnecken, mit in die lange gehenden Rippen, welche goldfarbene fleine Merkmaale und Striche bezieren und weiter Mundung, die kleine Harfe.

F. 32. Gine große sehr seltne goldfarbige Meerschnecke, mit hohen Blattern, dicken tefgen, und schon gestecktem Untertheil; oder die rothe Sturmhaube.

F. 33. Gine flache helle Meerschnecke mit einer purpurfarbenen und schwarzlichten Binde, in der Mitte derer Ben-

dungen umwickelt.

F. 34. Gine silberglangige Meerschenke.

- F. 18. Cochlea geographica alba, maculis, quæ provincias indicant, aureis, II.
- F. 19. Cochlea badii coloris, incifuris in longitudinem ductis.
- F. 20. Cochlea alba tenuissima, labro inflexo, testam ovi referens, f. Bulla Blasjes, II.
- F. 21. Cochlea subalba canaliculata, costis aureo colore notatis, ore labroso.
- F. 22. Cochlea maxima nitidiffima argentei splendoris.
- F. 23. Cochlea galericulata coloris straminei, costis aureo colore punctatis.
- F. 24. Cochlea alba notulis aureis oblongis fine ordine dispositis, II.
- F. 25. Cochlea argentei splendoris, inferius maculis nigris oblongis decorata.
- F. 26. Cochlea subviridis elegantissima, colore albo variegata, lineis aureis transversim ductis.
- F. 27. Cochlea duplicata five depressa, fasciis diversicoloribus alternatim tessellulatis pluries cincta, II.
- F. 28. Cochlea tenuissima coloris argentei.
- F. 29. Cochlea tenuis albida maculis subrubris depicta.
- F. 30. Cochlea labro inflexo, punchis albis & maculis nigris fupra vinofum colorem positis, s. Kievits-Eyeren.
- F. 31. Cochlea alba costis secundum longitudinem ductis, quas notulæ & lineæ aureæ exornant, ore extenso, s. Harpa minor, II.
- F. 32. Cochlea maxima coloris aurei, tuberculis eminentibus, labro craffo inferius eleganter maculato, f. Casfis rubra rariffima.
- F. 33. Cochlea depressa flavescens, linea ostrina subnigra per medias spiras fasciata.
- F. 34. Cochlea Echinophora argentei splendoris.

F. 35. Gine glatte verschiedenfarbige Meerschnecke mit golde farbenen Merkmaalen und niedrigem Schraubhorne.

F. 36. Gine hellgelbe Meerschnecke mit hellen Binden und

niedergedrucktem Schraubhorne.

F. 37. Ein paar und goldfarben gescheckte Meermuscheln, mit flachen Rippen und schon geferbtem Munde.

F. 38. Gine Meerschnecke, welche bas Segel genannt

wird.

F. 39. Gine goldfarben gestreifte Meerschnecke mit weißen

halben Monden.

F. 40. Ein paar gelbrothe bunkel weiß gepunktete Meerschnecken, mit eingebogener lefze, und verborgenem Schraubhorne.

F. 41. Eine bergleichen weiße mit rothlichen und braunen

Punften.

F. 42. Vier weiße und bleiche Meerschnefen.

F. 43. Eine große indianische vielfarbig gestreifte Meers schnecke, enge gerippt, oder die große Harfe.

F. 44. Eine kleinere indianische sehr gerippte Meerschnecke mit frummeingebogenen Strichen und weitem Munde.

F. 45. Eine weiße über und über gestreifte Meerschnete, mit goldfarbenen Vierecken.

F. 46. Gine Meerschnecke; ober Schuppe, mit umwunde-

nen Wendungen und eingebogener Lefze.

F. 47. Eine sehr schöne silberglanzige Meerschnecke, beren Kreiße hervorragende Striche und das Schraubhorn Warzen zieren.

F. 48. Gine weiße Meerschnecke, mit erhabenen vierecksigt geflecketen Rippen, und weiter Mundung.

F. 49. Ein paar Meerschnecken, oder die fleine glatte Schuppe, mit umwickelten Bendungen am Schaubhorne.

F. 50. Ein paar große braungestreifte Meerschnecken mit schräg laufenden weißen halben Monden; oder die große gestederte Meerschneke.

F. 51. Eine erdfarbene Meerschnecke, beren Wendungen ordentlich mit Spiken bewaffnet sind; oder ber Sporn.

F. 52. Der=

F. 35. Cochlea lævis versicolor, notis aureis, turbine sessili.

F. 36. Cochlea flavescens, fasciis saturatioribus, turbine depresso.

F. 37. Cochlea alba colore aureo maculata, costis depres-

fis, ore eleganter crenato, II.

F. 38. Cochlea quæ Velum nauticum vocatur, fpiris quibus labrum inflectitur absconditis.

F. 39. Cochlea aurei coloris striata, maculis semilunaribus albis transversim discurrentibus, s. Cochlea pennata.

F. 40. Cochlea labro inflexo turbine abscondito punctis obscure albis supra rusum colorem positis, II.

F. 41. Cochlea ejustd. structuræ alba, punctis rutilis et fuscis condecorata.

F. 42. Cochleæ albæ et flavæ, IV.

F. 43. Cochlea Indica major, multicolor, striata, costis angustissimis, s. Harpa major.

F. 44. Cochlea Indica minor costata, lineis sinuose infle-

xis, ore extenso.

F. 45. Cochlea tota striata alba, maculis aureis quadrangularibus infignita.

F. 46. Cochlea, f. Cymbium, spiris quibus labrum inflectitur circumplicatis, gekroonde Bax of Kroonhorn.

F. 47. Cochlea elegantiflima argentei splendoris, cujus orbes striæ supereminentes, turbinem vero papillæ exornant.

F. 48. Cochlea alba, cossis supereminentibus, quas maculæ susce quadratæ exornant, ore extenso, s. Cochlea olearia.

F. 49. Cochlea f. Cymbium minimum læve, spiris in tur-

bine circumplicatis, II.

F. 50. Cochlea fusci coloris striata maxima maculis semilunaribus albis transversim discurrentibus, s. Cochlea pennata major, II.

F. 51. Cochlea terrei coloris mucronibus secundum spira-

rum ductum positis, f. Calcar.

D 4 F. 52. Coch-

F. 52. Dergleichen filberglanzige Meerschnecke, ohne außere Ninde.

F. 53. Dunne weiße zugespiste Teichschnecken.

F. 54. Eine gelblichte Meerschnecke mit einer golbfarbenen um die Wendungen, von der Mundung bis zur Spige, gedreheten linie.

F. 55. In einem Behaltniffe verschiedene fleine Meerschne-

den, wie ein Hiersetorn groß.

F. 56. Eine Meerschnecke mit weißer, raucher, blattricher Schale und von einem die Perlen übertreffenden Glanze.

F. 57. Ein paar bauchichte oben zugespiste Meerschnecken, mit einer schonen fleischfarbenen umwickelten Mundung.

F. 58. Eine weiße Meerschnecke, welche ein oben zugespißtes Ochsenhorn vorstellet, und von einigen der Meernabel genennet wird.

F. 59. Eine Meerschnecke, beren Schale an Farbe einem Ochsenhorne gleicht, und also gespist wird, daß bende hohl sind, und in der Mitten eine Straße haben, welsche in dem Untertheile geräumiger als im obern ist.

F. 60. Ein paar Meerschnecken welche einer Mohrenhaut gleichen, mit zwen Sinden, deren eine zwenmal so breit, als die andere ist, umgeben sind, und bende nach derer Kreise Wendungen also sortlausen, daß sie in ihrem Fürzgange durch sechs Rundungen immermehr zusammen kommen und in einer langen Spise sich endigen.

F. 61. Gine weißlichte birnformige Meerschnecke mit brau-

nen abgeschnittenen linien.

F. 62. Ein paar viel großere birnformige weiße Meerschnecken, mit dicken Faden bestrickt.

F. 63. Ein paar feltne braune Meerschnecken, beren größte Benbung mit einem weißen Burtel umgeben ift.

F. 64. Eine großbäuchigte braune Meerschnecke, welche burch ihren ganzen Umtreiß gespist ist.

- F. 52. Cochlea talis a cortice libérata argentei fplendoris.
- F. 53. Cochleæ exiles palustres acuminatæ albæ.
- F. 54. Cochlea flavescens, linea coloris aurei in spiram contorta, a vertice ad mucronem usque circumvo-luta.
- F. 55. Cochleæ variæ minimæ in capfella, magnitudinis grani milii.
- F. 56. Cochlea corticis asperi albi tuberosi, splendore margaritas superans.
- F. 57. Cochlea ventricosa turbinata, ore circumplicato carneo elegans, II.
- F. 58. Cochlea alba, turbinatum bovis cornu referens, a nonnullis Vinbilicus marinus vocata.
- F. 59. Cochlea, cujus testa bovis cornu colore repræsentat, ita autem turbinatur, ut utrinque sit cava, in centro ansractum, in parte superiore minorem quam in inferiore habens.
- F. 60. Cochlea furvam æthiopis pellem colore fimulans, binis cincla fasciis, quarum una altera bis latior est, ambæque secundum orbium spiras circumducuntur, & in progressu per sex orbes magis magisque coarcantur & in longum mucronem desinunt, II.
- F. 61. Cochlea piriformis albicans, quam lineolæ fuscæ dissectæ spectabilem reddunt.
- F. 62. Cochlea piriformis longe major, alba, filis eminentiffimis reticulata, II.
- F. 63. Cochlea fusca, ubi ejus insignis nota est, candida zona, qua maximus spirarum orbis cingitur, II.
- F. 64. Cochlea nigra ventricosa per totum orbem mucronata.

## II. Abtheilung.

Schraubhörner.

G. r. Ein blattriches Schraubhorn mit steinernen Rippen.

G. 2. Dren Schraubhörner, welche in den Höhlen der Schwämme leben, deren Wendungen mit Schnurchen zusammengebunden sind; oder die Wendeltreppe.

G. 3. Ein Schraubhorn, das hirschhorn genannt, mit purpurfarbenen und schwärzlichen Merkmaalen, welche nach derer Wendungen Zusammenfügung in einen Kreis ge-

seßet sind.

G. 4. Ein fehr großes Schraubhorn, bie pabstl. Rrone genant.

G. 5. Ein geohrtes braunes Schraubhorn.

G. 6. Ein geohrtes Schraubhorn, mit umschweifend eingebogenen golbfarbenen Kaden, und ausgedehnten lefgen.

G. 7. Ein weißglanzendes Schraubhorn, welches zwen goldfarbene und in den Schnorfel eingedrehete Binden oftmals umgeben.

G. 8. Ein Paar fehr schone Schraubhorner, mit doppelten Simfen gewunden, auf welchen fleine safrangelbe Würfel auf weißem Kelde fich wohl zeigen.

G. 9. Ein braunroth und weiß geschecktes bickbauchiges Schraubhorn, mit Zahnen in ber Mundung.

G. 10. Ein Paar braunliche Schraubhorner, mit in bie Lange gehenden Rippen und Zwergstrichen.

G. 11. Ein Paar schon gepunktete Schraubhorner von flei-

nem Gebäude.

G. 12. Gin leicht gestreiftes weißes Schraubhorn.

G. 13. Ein Paar erdfarbene Schraubhorner mit knotichten Rippen.

G. 14. Ein Paar weiße über u. über braungesprengte Schraubhorner, mit Bargen auf den Wendungen der Kreiße.

G. 15. Ein geobrtes milchfarbenes Schraubhorn, mit aus-

G. 16. Ein holzfarbenes Schraubhorn, deffen Wendungen nach ihrem Fortgange mit Knotchen besetzt find.

G. 17. Ein

#### ARTICVLVS II.

#### Turbines.

G. 1. Turbo tuberculosus, lapideis costis munitus.

G. 2. Turbo in Spongiarum cavitatibus vivens, in quo fpiræ funiculis conjunguntur. f. Buccinum scalare, het Wendeltrapje, III.

G. 3. Turbo, cui nomen est Cornu cervinum, notulis ex purpureo colore nigricantibus, juxta spirarum com-

missuras in gyrum positis.

- G. 4. Turbo maximus qui dicitur Pontificia Tiara, triplici corona condecoratus, quem spiræ tuberculis eminentibus in cono formant, notulis quadratis aurantiacis.
- G. 5. Turbo auritus colore flavo.
- G. 6. Turbo auritus filis aureis finuose inflexis, labro expanso.
- G. 7. Turbo nitidus albus, quem duæ fasciolæ aureæ, in spiram contortæ, pluries cingunt.
- G. 8. Turbo elegantissimus, duplicatis orbium spiris cochleatus, ubi tessellis croceis pulchre discriminatur color albus, II.
- G. 9. Turbo ventricosus, ore dentibus munito, variegatus colore badio et albo.
- G. 10. Turbo coloris subfusci, costis secundum longitudinem et lineis transversim ductis, II.
- G. 11. Turbo mole parvus eleganter punctatus, II.

G. 12. Turbo albus levissime striatus.

G. 13. Turbo terrei coloris costis nodosis, II.

G. 14. Turbo albus ubique punctulis fuscis adspersus, tuberculis uberum instar ex orbibus spirarum pendentibus, II.

G. 15. Turbo auritus lacteus, labro expanso.

G. 16. Turbo colore ligneo, tuberculis secundum spirarum ductum positis.

G. 17. Tur-

G. 17. Ein Paar erdfarbene Schraubhorner, welche von unten bis oben an mit Knotchen ummunden find.

G. 18. Ein weißes blattriches Schraubhorn, schwarz gefleckt.

G. 19. Ein Paar weiße Schraubhorner mit schon gepuncteten Wendungen; oder der babylonische Thurm.

G. 20. Ein blaffes Schraubhorn, beffen Bendungen von

unten bis oben geferbt find.

G. 21. Ein holzfarbenes Schraubhorn vom gleichem Bebaude.

G. 22. Ein goldfarbenes Schraubhorn, mit leichten Jugen umwunden.

G. 23. Vier weitmäulige Schraubhörner mit pomeranzfarbenen Vierecken, auf weißem Grunde; oder der Bischofshut.

G. 24. Ein Paar aschgraue runzlichte Schraubhörner, be-

ren Wendungen mit Blattern behaftet find.

- G. 25. Ein gefurchetes Schraubhorn mit safranfarbenen Flecken, blattrichen Schnecke, und mit Zahnen versehenem Munde.
- G. 26. Ein weißes blattriches Schraubhorn, mit 5 Fingern.

G. 27. Ein geohrtes weißes Schraubhorn, mit wunderbar eingebogenen Faben.

G. 28. Sechs aschgraue Schraubhörner, mit schwarzen

Bierecken.

G. 29. Ein, mit einer weißen und rothlichen Binde, wechfelsweise umwundenes Schraubhorn.

G. 30. Ein gartes weißes Schraubhorn mit golbfarbenen

Flecken und langer Mundung.

G. 31. Ein Paar weiße Schraubhörner, aller Orten mit zwen safransarbenen Flecken, nach Ordnung der Wendungen besetzt.

G. 32. Ein weißes weitmauliges Schraubhorn, mit golb-

farbenen im Schnorfel herumgezogenen linien.

G. 33. Bier flache safranfarbene Schraubhörner, beren Wendungen mit einer dunkel purpurfarbenen Unie in der Mitte umwickelt sind.

G. 34. Ein weißes in die lange geripptes Schraubhorn.

G. 35. Eis

5. 17. Turbo, tuberculis a fummo vertice ad mucronem ufque circumvolutus, coloris terrei, f. Strombus angulofus, Ruige Trommelfchroeven, II.

5. 18. Turbo albus tuberculofus maculis fuscis infigni-

tus.

G. 19. Turbo albus, ore longissimo, spiris eleganter punctatis, s. Turris Babylonica, II.

3. 20. Turbo colore pallido, cujus orbes crenæ a basi ad

mucronem usque prosequuntur.

5. 21. Turbo ejusdem structuræ colore ligneo, s. Strombus Tympanorum, Trommelschroeven.

3. 22. Turbo aureus commissuris levissimis obvolutus.

G. 23. Turbo ore longissimo, notulis quadratis aurantiacis supra lacteum colorem disseminatis, s. Mitra Epifeopalis, IIII.

G. 24. Turbo rugosus cinereus tuberculis in orbium commissuris dispositis, s. Cassis cinerea lævis Rum-

phii, II.

G. 25. Turbo striatus, maculis croceis, turbine tuberoso, ore denticulato.

G. 26. Turbo tuberculosus albus pentadactylus.

G. 27. Turbo auritus albus filis croceis mire inflexis.

G. 28. Turbo coloris cinerei maculis quadratis nigris infignitus, VI.

G. 29. Turbo fascia alba et rutila alternatim cinctus.

G. 30. Turbo tenuis albus non striatus, maculis aureis, ore longissimo, Avena et Terebellum, een Kuipers boor, II.

G. 31. Turbo albus punctulis ubique binis croceis secun-

dum spirarum ductum positis, II.

G. 32. Turbo albus labro expanso lineis aureis in turbine circumductis.

G. 33. Turbo depressus colore croceo, linea ostrina sub-

nigra per medias spiras circumvoluta, IV.

G. 34. Turbo albus, costis secundum longitudinem munitus.

G. 35. Eine indianische weitbauchigte Meerschnecke, mit einer fleinen weißen Schraube, goldfarbenen halben Monben gesteckt, in die Lange und Quere gezogenen Furchen und gezackten Munde.

G. 36. Ein Paar lettichte Schraubhorner, mit flachen run-

ben Rreißen.

G. 37. Dren rothe Schraubhörner mit gleich geführten Grüblein; ober die geschwänzte Schraubschnecke.

G. 38. Ein holzfarbenes stachlichtes Schraubhorn mit roth.

lichen Binden.

G. 39. Ein weißes Schraubhorn, welches zwen abwechfelnde Linien umgeben.

G. 40. Ein in die lange geripptes Schraubhorn, mit rothlichen Binden u. goldfarbenen zwerchlaufenden Bierecken.

G. 41. Ein weißliches mit schwärzlichen Mondenflecken ge-

zeichnetes Schraubhorn.

G. 42. Ein weißliches Schraubhorn mit goldfarbenen Merkmaalen.

G. 43. Dren aschgraue Schraubhörner mit gespaltenen Rreißen.

G. 44. Ein schneeweißes Schraubh. mit schwarzen Binden.

G. 45. Bier fehr fleine weiße Schraubhörner mit goldfarbenen Punften auf der Schnörfellinie.

G. 46. Ein Paar weiße fleckichte und mit braunen Merf.

maalen umgebene Schraubhorner.

G. 47. Ein weißes blattriches großes Schraubhorn, mit, aus ben Wendungen ber Rreiße herabhangenden Bruften und dunkeln Flecken.

G. 48. Gin geschecktes, Schraubhorn.

G. 49. Ein Paar weißlichte Schraubhorner, mit in die

lange gebenden fnotigen Ribben.

G. 50. Ein fleischfarbiges Schraubhorn, welches in allen Bendungen, außer der größten, sehr klein gekerbt und rauh ist.

G. 51. Ein gang fnotiges braunes Schraubhorn.

G. 52. Ein Paar aschgraue Schraubhorner mit eingebogenen hellern Strichen.

G. 53. Ein

- G. 35. Turbo, f. Cochlea ventricosa Indica leviter turbinata alba, maculis aureis semilunaribus striisque secundum longitudinem et transversim signatus, ore dentato.
- G. 36. Turbo limosus orbibus planis et rotundis, II.
- G. 37. Turbo colore zizyphino, fossulis æquali intervallo inter se distantibus, s. Strombus caudatus, III.
- G. 38. Turbo echinatus colore ligneo, binis tuberculorum lineis circumvolutus.
- G. 39. Turbo albus, quem duæ fasciolæ, aurea et nigra alternatim cingunt.
- G. 40. Turbo costis secundum longitudinem, et fasciis rubentibus, notulis aureis quadratis transversim discurrentibus.
- G. 41. Turbo albus maculis lunaribus nigricantibus condecoratus.
- G. 42. Turbo albidus notulis aureis.
- G. 43. Turbo colore cinero orbibus crenatis, III.
- G. 44. Turbo niveæ albedinis, fasciis nigris signatus.
- G. 45. Turbo albus apicibus pendentibus, punctulis aureis in fpirali linea distributis, minimus IV.
- 3. 46. Turbo albus tuberculis et notulis fuscis cinclus, II.
- 3. 47. Turbo albus tuberofus magnus, uberibus ex orbibus fpirarum pendentibus, maculis furvis, f. Strombus angulofus.
- 3. 48. Tuba, s. Turbo variegatus.
- J. 49. Turbo fubalbus costis tuberculosis secundum longitudinem discurrentibus, II.
- 3. 50. Turbo minutissimis sulcis asper in omnibus spiris, excepta maxima, colore carneo.
- 3. 51. Turbo totus tuberculosus, colore badio.
- G. 52. Turbo cinereus lineis saturatioribus inflexis, II.

G. 53. Tur-

G. 53. Ein Paar weinfarbene Schraubhorner mit einem Nege überzogen und erhabenen Schweif.

G. 54. Ein dichbauchigtes weißes und goldfarben gepunktes

tes Schraubhorn, mit ausgezachter Mundung.

G. 55. Ein Paar fleischfarbene Schraubhörner mit unorbentlichen Binden, hohlen Zeilen, und inwendig schwarz gewürfelten Lefzen.

G. 56. Ein Paar bergleichenfarbige glatte Schraubhorner, mit in die Schraube eingebogenen Strichen, und aufge-

laufenen gleich gefleckten lefgen.

G. 57. Ein weißes Schraubhorn, von brenzehen Wendungen, mit einem zerspaltenen Burtel, und von unten bis oben an geführten goldfarbenen linien und Punkten.

G. 58. Ein weißes Schraubhorn, dessen Rreiße erhabene Warzen haben, welche in gedoppelter kinie gesette goldsfarbene Puntte auszieren; oder die gezackte Schraubschnecke.

G. 59. Ein Paar weiß und goldfarben gescheckte Schraubhorner, mit eingebogener gesteckter Lefze, und vom Grun-

de bis in die Spife gezogenen Furchen.

G. 60. Ein Paar weißliche Schraubhörner, mit tief gefurchtem Bauche, eingebogener Lippe, und febr ordentlich gestreifter blattrichter Schraube.

G. 61. Ein blankes Schraubhorn, welches eine weiße und

schwarzröthliche Binde wechselsweise umgiebt.

G. 62. Ein erdfarbenes Schraubhorn.

G. 63. Ein geflügeltes Schraubhorn mit pomeranzenfarbenen Würfelchen.

G. 64. Ein weißes bucklichtes Schraubhorn, mit goldfarbenen Flecken u. schwärzlich wunderbar geftreifter Mundung.

G. 65. Ein weißes Schraubhorn, deffen Schnörkel goldfarben gefleckt.

G. 66. Ein geohrtes weißes Schraubhorn, mit ausgedehnten lefzen und sehr ordentlich eingeschnittenem Schnorkel.

G. 67. Ein Paar weiß und goldfarben gescheckte Schraub-

G. 68. Ein

- G. 53. Turbo coloris vinei, strigis reticularibus, appendice erecta, II.
- G. 54. Turbo ventricosus albus, ore dentibus munito, punctulis aureis.
- G. 55. Turbo coloris carnei, fasciis fine ordine discurrentibus, strigis canaliculatis instructus, cujus labrum inversum tessellulæ nigræ exornant, II.
- G. 56. Turbo ejusdem coloris lævis, lineis in turbine flexuosis, labro crasso maculato, II.
- G. 57. Turbo albus tredecim spiris convolutus, cingulo dissecto, lineolis punctisque aurei coloris a basi ad mucronem signatus.
- G. 58. Turbo albus, papillis orbibus eminentibus, quos puncta colore aureo in duplici linea disposita, exornant, s. Strombus dentatus.
- G. 59. Turbo albus colore aureo variegatus, labro inverso maculato, striis a basi ad mucronem repentibus, II.
- G. 60. Turbo albidus, ventre eminenter striato, labro inverso, turbine ordinatissime striato et tuberculoso, II.
- G. 61. Turbo nitidus, quem fascia alba et atrorubescens, alternatim cingit.
- G. 62. Turbo coloris, terrei.
- G. 63. Turbo alatus tessellis aurantiacis.
- G. 64. Turbo albus gibbofus, maculis aureis, ore fubnigro mire striato.
- G. 65. Turbo albus maculis in turbine aureis.
- G. 66. Turbo auritus albus labro expanso, incisuris flavefcentibus in turbine ordinatissumis, s. Epidromis.
- G. 67. Turbo albus colore aureo variegatus, II.

G. 68. Ein bergleichenfarbiges Schraubhorn mit geripptem Schnorkel.

G. 69. Ein Paar gold = u. aschfarb gescheckte Schraubhorner mit funf Fingern und über und über habenden Blattern.

G. 70. Einschwarz und weiß geschecktes Schraubhorn, nach Ordnung der Drehungen mit Knotchen besetzt.

G. 71. Ein mit weiß und braunen Binden wechselsweise

ummundenes Schraubhorn.

G. 72. Ein fleischfarbenes Schraubhorn, mit eingebogener weißer und schwarzen Burfelchen gezierten Lefze und rankichten Binden auf bem Bauche.

G. 73. Ein weißes Schraubhorn mit golbfarbenen Merk-

maalen ummunden.

G. 74. Ein weiß und schwarz geflecktes Schraubhorn mit tiefen Furchen.

G. 75. Ein gleichfärbiges bestricktes Schraubhorn mit or=

bentlich gesetten golbfarbenen Bierecken.

G. 76. Gin weißes Schraubhorn mit eingebogener lefze, ber lange nach mit dicken Faden, und in die Quere mit Furchen bezogen.

G. 77. Ein Schraubhorn von dergleichen Bau, mit ordentlich gesetzen braunlichen Bierecken auf weinfarbenem Felde.

G. 78. Ein Paar gefurchete weiß und braun gescheckte Schraubhorner, mit einer langen Mundung.

G. 79. Ein rothliches weißgeflecttes Schraubhorn.

G. 80. Ein weinfarbenes ganz bestricktes Schraubhorn, mit eingebogener Lefze.

G. 81. Ein fleines Schraubhorn, mit, burch gaben gufam-

mengebundenen Wendungen.

G. 82. Ein blankes fleines Schraubhorn, welches vom Brunde bis in die Spige eine gepunctete linie umlauft.

G. 83. Ein sehr kleines aschgraues Schraubhorn.

G. 84. Ein weißes Schraubhorn, mit fornerichten linien ber lange nach umgeben.

G. 85. Ein fnorzliches Schraubhorn, welches an einer Aufterschale anhängt.

G. 86. Ein

- G. 63. Turbo ejusdem coloris turbine costis munito.
- G. 69. Turbo colore aureo et cinereo variegatus pentadactylus, tuberculis a vertice ad mucronem usque convolutis, II.
- G. 70. Turbo albus ex nigro variegatus tuberculis fecundum fpirarum ordinem difcurrentibus.
- G. 71. Turbo fasciis albis et flavis alternatim obvolutus.
- G. 72. Turbo carnei coloris, labro inverso albo tessellulis nigris ornato, fasciis in ventre slexuosis, f. Fimbriata lavis.
- G. 73. Turbo albus maculis aureis spiraliter cinclus.
- G.74. Turbo albus colore nigro notatus, striis eminentibus.
- G. 75. Turbo ejusdem coloris reticulatus, notulis quadratis aureis regulariter dispositis, s. Areola.
- G. 76. Turbo lacteus, labro inverso, filis eminentioribus secundum longitudinem, et striis transversim discurrentibus.
- 3. 77. Turbo talis structuræ, maculis quadratis slavescentibus supra colorem vineum ordinatissime dispositis.
- 3. 78. Turbo striatus colore albo et fusco variegatus, ore longissimo, II.
- 3. 79. Turbo subrufus notulis albis decoratus.
- 3.80. Turbo coloris vinosi totus reticulatus, labro inverso.
- 3. 81. Turbo mole parvus, in quo spiræ filis conjunguntur.
- 3. 82. Turbo parvus nitidus, quem linea punctata a basi ad mucronem cingit.
- 3. 83. Turbo totus cinereus valde exiguus.

12

111

en

Sil I

- J. 84. Turbo albus, lineis granulatis secundum longitudinem ductis.
- 7. 85. Turbo granulatus firmiter annexus ostreæ.

G. 86. Ein Paar fehr große Schraubhörner, mit langlichen großen schwarzen Vierecken, oben aber mit sehr kleinen, nach Ordnung ber Wendungen bemalet.

G. 87. Der Bischofshut; ober ein Paar langmaulichte Schraubhorner, mit funffachen pomeranzenfarbenen

Würfelchen, nach Ordnung der Rringel befest.

G. 88. Ein Paar bicklefzichte fleischfarbene Schraubhor-

ner mit weißen Puncten.

G. 89. Ein mildfarbenes Schraubhorn, mit langer goldfarbener Mundung, eingekerbten Rreißen, und flachen Warzen.

G. 90. Ein braunliches Schraubhorn, mit gerunzeltem Bau-

che, und gang blattrichem Schnorfel.

G. 91. Ein fleischfarbenes blankes Schraubhorn, mit eingebogener lefze, schwarz gewürfelt und viereckig gesteckten Schraube.

G. 92. Sieben weiße Schraubhörner, nach ber lange ge-

freift.

G.93. Ein Paar weiße langmaulichte Schraubhörner, von

unten bis oben an schwarz gemerkmaalet.

G. 94. Ein golbfarbenes, mit zwo glatten Nathen rund umgebenes Schraubhorn, mit weißen unordentlich einsgebogenen Merkmaalen.

G. 95. Ein Paar weißliche Schraubhorner, mit ausgezacksten Linien und einer weißen, welche von der Mundung

bis in die Spige lauft.

G. 96. Ein Paar weiße mit goldfarbenen Linien, ber lange

nach munderbar umwickelte Schraubhorner.

G. 97. Ein Paar sehr schone weiße Schraubhorner, mit schwarzen Würfelchen auf ber außersten Juge der Wendungen besetzt.

G. 98. Ein Paar fehr große weiße Schraubhorner, auf bergleichen Urt mit goldfarbenen Burfelchen gezieret.

G. 99. Funf Schraubhörner verschiedener Große, die fleine Pabstfrone benannt. G. 86. Turbo albus maximus, maculis oblongis nigris quadratis majoribus, et superius minimis secundum spirarum ductum obvolutus, II.

G. 87. Mitra Episcopalis, s. Turbo ore longissimo tessellulis quinis aurantiacis juxta spirarum ordinem discur-

rentibus, II.

G. 88. Turbo labro crasso, coloris carnei, punctulis al-

bis adspersus, II.

G. 89. Turbo lacteus, ore longissimo aureo, cujus orbes crenæ et papillæ depressæ a basi ad mucronem usque prosequuntur, s. fusus, een Spil.

G. 90. Turbo flavescens, ventre striato, turbine toto tu-

berculoso.

G. 91. Turbo coloris carnei lavis, labro inverso, tessellulis nigris, et turbine notulis quadratis aureis condecorato.

G. 92. Turbo albus secundum longitudinem totus stria-

tus, VII.

G. 93. Turbo albus, ore longissimo, notulis nigris, a summo vertice ad mucronem usque circumvolutus, II.

G. 94. Turbo aureus, commissuris binis lavissimis spiraliter cinctus, maculis albis sine ordine slexuosis excur-

rentibus, II.

G. 95. Turbo subalbus lineis denticulatis linea alba a basi ad mucronem discurrente. II.

G. 96. Turbo albus lineis aureis secundum longitudinem

mire circumductis, f. Strombus lanceatus, II. G. 97. Turbo elegantissimus albus tessellis nigris juxta

fpirarum commissuram extimam positis, II.

G. 98. Turbo maximus albus, tessellis aureis exorna-

tus, II.

G. 99. Turbo, Pontificia Tiara minima dicta, tessellis aurantiacis supra lacteum colorem positis, V. diversæ magnitudinis.

G. 100. Ein weißes langmäulichtes Schraubhorn, mit langlichen goldfarbenen Merkmaalen u. Rrinnen,ohne Warzen.

G. 101. Eingleichfarbiges bestricktes Schraubhorn, mit orbentlich gesetzen bleichen Vierecken und Einschnitten im Schnörfel.

G. 102. Ein weißes Schraubhorn, mit zwerch neben elhan-

ber laufenden Linien gestreift.

G. 103. Ein Paar weiß = und goldfarben gescheckte Schraub-

G. 104. Ein Paar weiße gleich gestreifte Schraubhorner,

mit schwärzlichen Puncten.

G. 105. Ein weißes Schraubhorn, mit rothlichen, bem Ru-

"G. 106. Dren Schraubhörner mit braunen Rlecken auf

weißem Grunde.

- G. 107. Ein Paar goldfarbene weißgefleckte Schraubhorner, welche auf dem oberften Theile des Ruckens eine weiße schwarzgezackte Binde umgiebt.
- G. 108. Dren knorzlichte weiß und gelbe Schraubhorner.
- G. 109. Ein weißes Schraubhorn, mit schwärzlichten Einsschnitten gedoppelt umwickelt.

G. 110. Gin mit Spigen gang umgebenes Schraubhorn.

G. in. Gin sehr langes blaffes Schraubhorn, welches in der Mitte der Kreiße mit erhabenen doppelten linien, vom Juße bis an die Spiße unwunden ist, und sehr selten im persanischen Meere gefunden wird.

G. 112. Ein Paar glanzende glatte honigfarbene Schraubhorner, welche eine fehr breite fafranfarbene Binde umgiebt.

G. 113. Ein weißliches Schraubhorn, auf beffen größten Rreiße braune Bierecke ordentlich stehen.

G. 114. Ein schones weißes braun eingefugtes Schraubhorn.

G. 115. Ein Paar braunliche, nach der lange gerippte Schraubhorner.

G. 100. Turbo albus, cujus crenze fine papillis a basi ad mucronem usque prosequuntur, ore longissimo, maculis oblongis aureis condecoratus.

G. 101. Turbo ejusdem coloris reticulatus, notulis quadratis flavescentibus regulariter dispositis, et incisuris

in turbine ordinatissimis instructis.

G. 102. Turbo albus lineis duabus juxta fe currentibus levissime striatus.

G. 103. Turbo albus, colore aureo variegatus, II.

G. 104. Turbo albus æqualiter striatus et colore nigricante punctatus, II.

G. 105. Turbo albus notulis rutil. ærisque assimilibus ob-

volutus.

G. 106. Turbo albus maculis exornatus fuscis, III.

G. 107. Turbo aureus, colore albo maculatus, quem in fuprema dorsi parte fascia alba, colore nigro segmentata cingit, II.

5. 108. Turbo granulatus albus et flavus III.

G. 109. Turbo albus incifuris fuscis dupliciter obvolustus.

G. 110. Turbo cuspidibus a summo vertice ad mucronem

usque circumvolutus.

3. 111. Turbo pallidus longissimus, in medio orbium duplicibus lineis supereminentibus, a basi ad mucronem usque spirarum ductus, qui in Mari Persico, sed perraro reperitur.

3. 112. Turbo nitidus, lævis, mellei coloris, quem fascia

latissima crocea cingit, II.

3. 113. Turbo albidus, maculis quadratis fuscis regulariter supra orbem maximum dispositis.

3. 114. Turbo elegans albus colore fusco imbricatus.

3. 115. Turbo subfuscus, costis tuberculosis secundum longitudinem discurrentibus.

## III. Abtheilung. Schraubschnecken.

H. 1. Eine sehr große glatte silberglanzige Schraubschnecke, welcher die weiß - und purpurfarbene außere Schale absgezogen ist.

H. 2. Gine fehr große weiße Schraubschnecke, mit der obern

grun, roth und weiß gescheckten Rinde.

H. 3. Bier Paar sehr lange silberglanzige Schraubschnecken, mit, nach Wendung der Kreiße, gesetzten Knotchen, verschiedener Große.

H. 4. Vier abgezogene Schraubschnecken, wie angelaufener

Stahl und rauh, von fehr fleinen Jugen.

H. 5. Gine afthgraue Schraubschnecke, gleicher Gestalt, mit blutfarbenen Duncten besprenget.

H. 6. Gine violbraune Schraubschnecke, mit weißen Ror-

nerchen umwunden.

H. 7. Drey silberglanzige Schraubschnecken, in die Runde gefurcht.

H. 8. Dren groß und fleine filberglanzige Schraubschne-

den, mit gefornten Streifen.

H. 9. Eine, auf der Schnörkellinie blattriche Schraubschnesche, silbergleichen Wesens, und grun und purpurfarben gescheckter Haut.

H. 10. Eine sehr lange Schraubschnecke, mit fehr schonen spikigen weißen Furchen auf perlenfarbenem Boden.

H. 11. Eine weiße Schraubschnecke, welche an dem Untertheile nach Wendung der Kreiße roth gepunktet ist.

H. 12. Gine, oben silberglanzige, und unten weiß, schwarz und grunlich gescheckte Schraubschnecke.

H. 13. Ein Paar aschgraue vom Grunde bis in die Spige purpurfarben langlich gepunktete Schraubschnecken.

H. 14. Ein Paar febr fleine weiße Schraubschnecken mit braunen Binden.

H. 15. Eine grunlich und purpurfarben geflecte Schraub- schnecke.

H. 16. Ci.

### ARTICVLVS III.

#### Strombi.

H. i. Stronbus maximus lavis argenteus a cortice albo

colore purpureo maculato liberatus.

Hi 2. Strombus maximus albus cum cortice externo, colore viridi, rubro et albo variegato, s. Trochus primus maculosus.

- H. 3. Strombus longiffimus argenteus, tuberculis fecundum fpirarum ductum inftructus diverfæ magnitudinis VIII.
- H. 4. Strombus decorticatus, sulcis ubique minutissimis rugosus, chalybem politum cæruleum referens, IV.

H. 5. Strombus ejusdem figuræ cinereus punctulis sangui-

neis adspersus.

- H. 6. Strombus violaceus, granulis albis spiraliter cinctus.
- H. 7. Strombus argentei splendoris in circulum striatus, III.
- H. 8. Strombus argenteus striis granulatis circumductus (majores et minores III.)
- H. 9. Strombus tuberculis in linea spirali distributis, substantia argentea, quem cutis colore viridi et purpureo variegata, circumdat.

H. 10. Strombus longissimus striis mucronatis albis elegantissimis supra colorem margaritarum positis.

H. 11. Strombus albus inferius punctulis rubris secundum spirarum ductum notatus.

H. 12. Strombus superius argentei splendoris, inserius colore albo, nigro et subviridi variegatus.

H. 13. Strombus cinereus punctulis oblongis purpureis a baseos modiolo verticem usque tendentibus, II.

H. 14. Strombus albus fasciis repentibus suscis, minimus II.

H. 15. Strontbus subviridis, colore purpureo maculatus.

E 5 H. 16. Strom-

H. 16. Eine weiße Schraubschnecke mit blutfarbenen langlichen Vierecken, und unten etwas geläuterten, auf der Schnorkellinie.

H. 17. Eine abgezogene filberglanzige und unten weiß und

grun gescheckte Schraubschnecke.

H. 18. Ein Paar silberglanzige über und über blattriche Schraubschnecken,

## IV. Abtheilung. Enlinderschnecken.

- I. 1. Gine weiße Cylinderschnecke, mit febr kleinen pechfarsbenen Vierecken.
- I. 2. Eine fehr große weiße Cylinderschnecke, mit viereckigen und geschobenen safranfarbenen Merkmaalen wechselsweise umgeben.

I. 3. Gine weiß und goldfarbene Cylinderschnecke.

I. 4. Gine weiße Cylinderschnecke mit trummen schwarzen Flecken; oder die Bauermusik.

I. 5. Gine weiße wunderbar gescheckte Enlinderschnecke.

I. 6. Gine weinfarbene Cylinderschnecke mit einer weißen Binde, welche kleine schwarze Merkmaale unterscheiden.

I. 7. Gine milchfarbene Cylinderschnecke.

I. 8. Dren schwarz u. weiß rund getiegerte Enlinderschnecken.

I. 9. Eine milchfarbene Cylinderschnecke mit kleinen braunen Punkten.

I. 10. Eine weiße Cylinderschnecke mit pechfarbenen frummen, in die Wendung eingedrehten Flecken.

I. 11. Gine braune Cylinderschnecke, welche eine Binde und weiße Blecke umgeben.

I. 12. Eine schwarze viereckicht getiegerte braune Eylinderschnecke.

I. 13. Gine febr große weiße Cylinderschnecke, mit schwargen Bierecken umgeben; ober der musikalische Schnorkel.

I. 14. Eine sehr große schwarze weiß getiegerte Cylinder- schnecke.

I. 15. Gis

H. 16. Strombus albus maculis quadratis oblongis Tanguineis adiperius, inferius punctulis dilutioribus in linea ipirali distributis.

H. 17. Strombus superius argenteus, s. a cortice liberatus;

inferius colore albo et viridi variegatus.

H. 18. Strombus ubique tuberofus argentei splendoris II.

### ARTICVLVS IV.

## Cylindri.

- I. 1. Cylindrus albus, notulis piceis quadratis minimis condecoratus.
- . 2. Cylindrus albus maculis croceis quadratis et oblongis alternatim cinctus maximus.

3. Cylindrus albus colore aureo notatus.

. 4. Cylindrus albus maculis nigris incurvis circumductus, f. Mufica rufticorum.

. 5. Cylindrus albus mire variegatus.

. 6. Cylindrus coloris vinei, zona alba cinclus, quam notulæ nigræ distinguunt.

. 7. Cylindrus lacteus.

- . 8. Cylindrus tigrinus niger notulis rotundis albis infignitus III.
- . 9. Cylindrus lacteus punctis fuscis minimis ornatus.
- . 10. Cylindrus albus maculis piceis curvis in spiram contortis,
- In. Cylindrus fuscus, quem zona et maculæ albæ cir-
- . 12. Cylindrus notulis quadratis nigris, supra slavum colorem disseminatis.
- . 13. Cylindrus maximus albus notulis quadratis nigris circumductus, f. Voluta muficalis.
- . 14. Cylindrus maximus niger, colore albo maculatus.

I. 15. Cy-

I. 15. Gine milchfarbene Cylinderschnecke, mit braunen Merkmaalen und Punkten auf der Schnorkellinie; oter ber gesteckte Schnorkel.

I. 16. Gine weiße blau und schwarz getiegerte Cylinderschnecke,

1. 17. Eine sehr große Cylinderschnecke mit weißen Flecken, auf schwarzem Felde.

I. 18. Gine weiße Cylinderschnecke mit pechfarbenen fleinen

Binden gebramt.

- I. 19. Eine weiß und golbfarben getiegerte Cylinderschnecke, mit helleren ber lange nach laufenden Strichen; oder ber besponnene Schnörkel.
- I. 20. Eine weiß und braun gefleckte Cylinderschnecke.
- I. 21. Gine weißliche mit braunlichen Bandern umwundene Enlinderschnecke.

I. 22. Gine goldfarbene ausgezähnte Enlinderschnecke.

I. 23. Eine Enlinderschnecke mit langlichten und drepeckichten weißen hin und her gestreueten Flecken auf schwarzem Boben; oder ber marmorirte Schnorkel.

I. 24. Gine weiße über und über goldfarben geflectte Cy-

linberschnecke.

1. 25. Eine gleichfärbige Cylinderschnecke mit sehr ordentlich eingekerbter Spise.

I. 26. Eine sehr seltene weißliche Cylinderschnecke, mit braunen Linien vom Grunde an bis in die Spise umwunden.

I. 27. Gine braunrothe Cylinderschnecke, über beren Mitte eine weiße wunderbar abwechselnde Binde hinlauft.

I. 28. Eine weiße goldfarben langlich gefleckte Cylinder-

I. 29. Eine weiße braun und blau getiegerte Enlinderschnecke.

I. 30. Eine weiße Enlinderschnecke, mit grunlich und schwarz gepunkteter Schnorkellinie.

I. 31. Eine weiße sehr kleine braun gepunktete Enlinder-

I. 32. Gine febr fleine, wie die große unter I. 2.

1.33. Eine weiße hinabgedruckte Cylinderschnecke, mit einer fafran und pomeranzenfarbenen kinie geschraubt.

I. 34. Ei=

- I. 15. Cylindrus lacteus, maculis fuscis et punctulis ejusdem coloris in spirali linea dispositis, s. Voluta maculosa.
- I. 16. Cylindrus albus colore caruleo et nigro variega-
- I. 17. Cylindrus maximus maculis albis, per colorem nigrum sparsis.
- I. 18. Cylindrus candidus, fasciolis piceis segmentatus.
- I. 19. Cylindrus albus, colore aureo variegatus, lineis faturatioribus fecundum longitudinem repentibus, f. Voluta filofa.
- I. 20. Cylindrus notulis albis et fuscis, disseminatis.
- I. 21. Cylindrus albus fasciis flavescentibus obvolutus.
- I. 22. Cylindrus aureus colore albo denticulatus.
- I. 23. Cylindrus maculis oblongis et triangularibus albis per nigrum colorem sparsis, s. f. Voluta marmorata.
- I. 24. Cylindrus lacteus colore aureo totus maculatus.
- I. 25. Cylindrus ejusdem coloris, incifuris in apice ordinatissimis.
- I. 26. Cylindrus albidus, lineis fuscis a basi ad mucronem circumductis, s. Voluta filis cincta rarissima.
- I. 27. Cylindrus spadicei coloris, super quem fascia alba mire variegata in medio discurrit.
- I. 28. Cylindrus albus maculis oblongis aureis obvolu-
- I. 29. Cylindrus albus colore fusco et cæruleo variegatus.
- I. 30. Cylindrus albus maculis viridescentibus et punctis nigris, in spirali linea distributis.
- I. 31. Cylindrus albus punctis fuscis minimis ornatus, s. Voluta arenata, Zandhoorntjes, of Vliegeschétjes.
- I. 32. Cylindri ejusdem specimen minimum, uti I. 2. maximum.
- I. 33. Cylindrus albus depressus linea crocea et colore aurantiaco turbinatus.

I. 34. Eine feuerrothe Cylinderschnecke, mit helleren & nien gleich umfuhrt.

I. 35. Eine sehr schöne milchfarbene länglicht goldfarben

geflectte Enlinderschnecke.

I. 36. Eine weiße Enlinderschnecke, auf welcher schwärzlichte Bierecke und Puncte mit braunen kleinen kinien gleichsam eine Stickeren vorstellen.

I. 37. Gine bergleichen febr große Enlinderschnecke.

I. 38. Gine noch viel großere gleiche Cylinderschnecke:

## V. Abtheilung.

## Enlindrische Schraubhörner.

K. 1. Ein schwärzliches cylindrisches Schraubhorn.

K. 2. Ein fehr blankes schwarzrothliches Schraubhorn.

K. 3. Ein feuerrothes ganz rauhes Schraubhorn, mit weiffen dreneckigten Flecken.

K. 4. Ein schwarzes, auf gleiche Urt gestecktes enlindrisches

Schraubhorn.

K. 5. Ein weiß, grunlicht und goldfarben wunderbar geschecktes chlindrisches Schraubhorn.

K. 6. Gin cylindrisches Schraubhorn, mit weißen Mert-

maalen und braunen Drepecken.

K. 7. Ein weißes cylindrisches Schraubhorn, mit schwes felfarbenen Flecken.

K. 8. Ein weißes cyl. Schraubhorn, mit kleinen braunen Zeichen.

K. 9. Ein weißes cylindrisches Schraubhorn, mit blauen Drenecken.

K. 10. Gin paar gang afchgraue cylindrische Schraubhorner.

K. 11. Ein zwischen weiß und grunlich geschecktes chlindrifches Schraubhorn.

K. 12. Ein weiß und golbfarbenes geschecktes cylindrisches Schraubhorn mit sehr schon in Drenecke gezogenen schwarg-lichen Linien.

K. 13. Ein weißes cylindr. Schraubhorn, mit purpurfarbenen kinien, welche allenthalben fleine Drepecke machen. K 14. Ein

- L 34. Cylindrus rufi coloris, lineis faturatioribus æqualiter cinctus.
- I. 35. Cylindrus elegantissimus lacteus, maculis aureis oblongis condecoratus.
- I. 36. Cylindrus albus, in quo notulæ nigricantes quadratæ et puncta ejusdem formæ ac coloris, cum lineolis flavis, opus quasi acu piclum efformant.
- I. 37. Cylindri ejusdem specimen maximum.
- I. 38. Cylindrus talis longe minor.

#### ARTICVLVS V.

## Turbines Cylindroides.

- K. 1. Turbo Cylindroides coloris nigricantis:
- K. 2. Turbo cylindroides læviffimus atrorubescens, f. Cylindrus niger.
- K. 3. Turbo cylindroides rufus, maculis albis triangularibus totus aspersus.
- K. 4. Turbo cylindroides niger maculatus.
- K 5. Turbo cylindr, colore albo, subviridi & aureo mire variegatus.
- K. 6. Turbo cylindr. notis albis & fuscis triangularibus distinctus.
- K. 7. Turbo cylindr. albus colore sulphureo maculatus.
- K. 8. Turbo cylindr. albus notulis fuscis infignitus.
- K. 9. Turbo cylindr. albus, maculis cæruleis triangularibus notatus.
- K. 10. Turbo cylindr. totus cynereus, II.
- K. 11. Turbo cylindr. variegatus inter album & viridefcentem colorem.
- K. 12. Turbo cylindr. colore albo & aureo variegatus, lineis nigricantibus in triangulum elegantissime ductis.
- K. 13. Turbo cylindr. albus lineis purpureis ita serpentibus, ut usque quaque parvos triangulos efforment.

K. 14. Tur-

K. 14. Ein paar braun und weiße cylindr. Schraubhorner, welche von febr fleinen Rerben runglicht find.

K. 15. Gin weißes cylindr. Schraubhorn, mit goldfarbenen Gemerken und Punkten.

K. 16. Ein bleiches enlindr. Schraubhorn.

K. 17. Ein weißes enlindr. Schraubhorn mit braunen frumm eingebogenen linien.

K. 18. Ein milchfarbenes enlindr. Schraubhorn mit blute

rothen Glecken.

K. 19. Ein weinfarbenes cylindr. Schraubhorn, mit schwarzen Drenecken.

K. 20. Ein braunes enlyndr. Schraubhorn, mit einer weißlichen Binde über ben Rucken.

K. 21. Gin weißes colindr. Schraubhorn mit schwärzlichen Gemerken und Punkten.

K. 22. Ein weiß und goldfarben geschecktes colindr. Schraubborn, mit unordentlichen schwärzlichen linien.

K. 23. Gin colindr. Schraubhorn, mit schwarzlichen Berbrehungen und braunen, auf bleich und weißen Boben gefaeten Rlecken.

K. 24. Ein goldfarbenes enlindr. Schraubhorn, weiß ge-

jackt, und mit weißen Querbinden umwickelt.

K. 25. Gin weiß und braun getiegertes enlindr. Schraub. born, mit schwärzlichen in Drenecken gezogenen Linien.

K. 26. Ein weißliches enlindr. Schraubhorn, mit einer milchfarbenen Binde.

K. 27. Ein weißes rothlich geganteltes cylindr. Schraubhorn.

K. 23. Dren mit weißen Drenecken gefleckte enlindrische Schraubhörner.

K. 29. Gin schwärzliches enlindr. Schraubhorn, mit weiß-

fen Rlecken und Querlinien.

K. 30. Ein aschgraues cylindr. Schraubhorn, von gleichem Bau, von fehr fleinen Rerben, runglicht; ober ber getiegerte Schnörkel.

K. 31. Gin weißes enlindr. Schraubhorn, mit einer fchwargen Binde und Merkmaalen.

K. 32. Ein

K. 14. Turbo cylindr. coloris fusci & albi, minutissimis fulcis leviter rugosus, II.

K. 15. Turbo cylindr. albus maculis & punctis aureis ornatus.

K. 16. Turbo cylindr. colore pallido.

K. 17. Turbo cylindroides albus lineis fuscis finuose inflexis.

K. 18. Turbo cylindroides lacteus maculis fanguineis.

K. 19. Turbo cylindr. coloris vinei, maculis triangularibus nigris.

K. 20. Turbo cylindr. fuscus fascia albida supra dorsum ducta.

K. 21. Turbo cylindr. albus, maculis & punctis nigricantibus notatus.

K. 22. Turbo cylindr. colore albo aureo variegatus, lineis nigricantibus fine regula discurrentibus.

K. 23. Turbo cylindr. mæandris nigricantibus & maculis fuscis supra colorem slavum & album disseminatis.

K. 24. Turbo cylindroides aureus colore albo denticulatus, fasciis albis transversim cinctus, s. Luhnana.

K. 25. Turbo cylindr. colore albo & fusco variegatus, lineis subnigris in triangulum ductis.

K. 26. Turbo cylindroides fubalbus, fascia lactea obvolutus.

K. 27. Turbo cylindr. albus, colore rutilo dentatus.

K. 28. Turbo cylindr. maculis triangularibus albis totus afperfus, III.

K. 29. Turbo cylindr. coloris nigricantis, maculis & lineis albis transversim cinclus.

K 30. Turbo cylindr. cinereus ejusdem structuræ minutissimis sulcis leviter rugosus, s. Voluta tigerina.

K. 31. Turbo cylindr. albus, fascia & notulis nigris insi-

K. 32. Tur-

K. 32. Ein castanienbraunes cylindr. Schraubhorn, mit weißen Drepecken.

K. 33. Ein rofenfarbenes cylindr. Schraubhorn mit fleischs farbenem Munde und einer schwarzen Binde.

K. 34. Ein weißes cyl. Schraubhorn mit gelblichten Blecken, über welche goldfarbene in Drenecke gezogene tinien laufen.

K. 35. Ein weiß und goldfarben geschecktes cylindrisches Schraubhorn, mit also gezognen gelblichten Linien.

K. 36. Ein cylindr. Schraubhorn, mit weiß und kastanienfarbenen Drepecken.

K. 37. Ein weißes cyliandr. Schraubhorn, mit golbfarben

gepunkteten Linien umführt.

K. 38. Ein weißes colindr. Schraubhorn, mit schwarzen und blauen Zeichen, welche in die Goldfarbe fallen, und violbrauner Mundung.

K. 39. Ein weiß und schwarz geflecktes enl. Schraubhorn.

K. 40. Ein weiß und golbfarben geschecktes cylindrisches Schraubhorn, mit unordentlichen schwarzen linien, welche zwen schwarz gesteckte Binden umschließen.

K. 41. Ein weißes cylindrisches Schraubhorn, mit brau-

nen brenedigt gezognen linien.

K. 42. Ein gelblichtes über und über schwarz gezeichnetes enlindr. Schraubhorn.

K. 43. Gin goldfarbenes cylindr. Schraubhorn, mit weif-

fen Drenecken, welche braune linien umgeben.

K. 44. Ein weißes chlindr. Schraubhorn, welches nabe am Rrausel schwarze Drenecke hat.

K. 45. Ein mit fehr fleinen Strichen gerunzeltes cylindr. Schraubhorn.

## VI. Abtheilung.

Ringhorner, Hornschnecken, Blasehorner.

L. 1. Ein sehr großes Ringhorn des Meergottes, mit halbrunden suchsrothen, weißen und kastanienbraunen unter sich abwechselnden Flecken.

L. 2. Gin

K. 32. Turbo cylindr. coloris spadicei, maculis triangularibus albis condecoratus.

K. 33. Turbo cylindr. rosei coloris, ore carneo, fascia

nigra notato.

- K. 34. Turbo cylindr, albus, fusco colore maculatus, fuper quem linex aurex in triangulum ductx discurrunt.
- K. 35. Turbo cylindr. albus, colore aureo variegatus, lineis fuscis ita serpentibus, ut meros triangulos efforment.
- K. 36. Turbo cylindr. maculis triangularibus albis et spadicei coloris distinctus.
- K. 37. Turbo cylindr, albus, lineis punctatis aureis circumductus.
- K. 38. Turbo cylindr. albus, notulis nigris et cæruleis, quæ in aureum abeunt, condecoratus ore violaceo.
- K. 39. Turbo cylindr. albus, maculis nigricantibus infignitus.
- K. 40. Turbo cylindr. colore albo et aureo variegatus, lineis nigris fine regula repentibus, quem fasciz duz colore nigro maculatæ cingunt.

K. 41. Turbo cyl. albus, lineis fuscis ita inscriptus, ut

meros parvos triangulos efforment.

K. 42. Turbo cylindr. flavus totus notulis nigris inspersus.

K. 43. Turbo cylindr. aurei coloris, maculis triangularibus albis, quas lineæ fuscæ circumdant, refertus.

K. 44. Turbo cylindr. albus maculis nigris triangularibus prope turbinem obvolutus.

K. 45. Turbo cylindroides minutissimis fulcis corrugatus.

## ARTICVLVS. VI.

#### Buccinæ.

L. I. Buccina Tritonis maxima antonomastice dicta, quam maculæ semicirculares rufæ, albæ et spadiceæ invicem alternatæ, condecorant. . F 2

L. 2. Buc-

L. 2. Ein fleineres Schones Blafehorn, mit weißen und

goldfarbenen halben Monden.

L. 3. Ein paar funftreißige gespiste Hornschnecken mit schwarzrothlichen langlichen Flecken, auf weißer Schale, innwendig mit einer rosenfarbenen Decke umbangen.

L. 4. Ein gelbes Ringhorn von unten bis oben an mit ei-

ner braunrothen Hauptbinde gezieret.

L. 5. Ein weißes febr gartes Blafeborngen.

L. 6. Ein paar gestreift und gewässerte, gold und aschfarbene gescheckte Hornschnecken.

L. 7. Ein paar weiße, aller Orten gefurchte Ringhorner.

L. 8. Ein paar Blafehorner, mit fnotigter Rinde.

L. 9. Eine schwarze frupelichte Hornschnecke, mit allerhand frausen und wurmformigen Meerobrgen.

L. 10. Ein lettichtes Ringhorn, auf allen Wendungen febr

flein geferbt und rauh.

L. 11. Gine lettichte fleine Hornschnecke, mit Spigen und fehr schon gekrauseten Binden.

L. 12. Eine goldfarbene über und über mit einem Rege

umzogene Hornschnecke.

L. 13. Ein gefurchtes Blafehorn, mit zwen weißen und fonst goldfarbenen Rreißen und umschlungnem Munde.

L. 14. Ein weißes Ringhorn mit einer braunen abwechseln-

ben Binde und linie.

L. 15. Ein gang gestreiftes rosenfarbenes Ringhorn mit eingebogener Lefze.

L. 16. Ein paar gelblichte, nach ber lange und Quere gefurchte Blasehorner, mit erhabenen Rippen.

L. 17. Ein weißes Ringhörngen, purpurfarben und gelb gescheckt.

L. 18. Gin ftachlichtes Blafehorn.

L. 19. Ein mit weiß und braunen abwechselnden linien gang umwickeltes Ringhorn.

L. 20. Ein ganz weißes und fehr großes Ringhorn.

L. 21. Eine weiße sumpfichte Hornschnecke.

L. 22. Rleis

- L. 2. Buccina minor elegans, maculis femilunaribus albis et aureis distincta.
- L. 3. Buccina inter quinas fpiras mucronata, maculis atrorubescentibus oblongis supra albam testam dispersis, interne velo roseo velata, II.
- L. 4. Buccina flavida, a basi ad mucronem vittata, s. Buccinum lineatum. II.
- L. 5. Buccinula alba tenuissimæ structuræ.
- L. 6. Buccina striata et undata colore aureo & cinereo variegata, II.
- L. 7. Buccina alba undiquaque striata, II.
- L. S. Buccina crusta tuberculosa instructa, II.
- L. 9. Buccina monstrosa nigra, adnatis variis crispaturis et tubulis vermicularibus, Rar. Nat. et Art. Tab. XIV. a. n. 4.
- L. 10. Buccina limofa, minutissimis sulcis aspere in omnibus spiris.
- L. 11. Buccina limofa, minor acuminata, fasciis eleganter crispatis.
- L. 12. Buccina colore aureo per totum reticulata.
- L. 13. Buccina striata, orbibus duobus albis, cæteris aureis, ore circumplicato.
- L. 14. Buccinula alba, fascia et linea fusca alternatim cincta.
- L. 15. Buccina tota striata, carnei coloris, labro inverso.
- L. 16. Buccina fubflava, striis secundum longitudinem et latitudinem discurrentibus, costis eminentiors-bus, II.
- L. 17. Buccina alba, colore purpureo et flavo varie-
- L. 18. Buccina aculeata.
- L. 19. Buccina lineis albis et fuscis alternantibus a basi ad mucronem circumductis.
- L. 20. Buccina omni ex parte alba et maxima.
- L. 21. Buccinum palustre album.

L. 22. Kleine weiße Hornschneckgen aus einem Brunnen vom Hauptstein, nahe ber Manng.

L. 23. Ein paar weiße Blaseborner, mit schwarzen unor-

bentlichen Binden.

L. 24. Ein fleineres hellfarbigeres Ringhorn, als L. 1.

L. 25. Gin fehr fleines Blasehorn mit schwarzen grunlichten und weißen halben Monden.

L. 26. Ein paar weiß und braun gefleckte Ringhorner, mit einem gleichfarbigen Bindgen vom Grunde bis an die Spike umwunden.

L. 27. Gin holyfarbenes Ringhorn, gang mit einem weißen

Bindgen umbunden.

L. 28. Ein fehr großes Blasehorn bes Meergottes, welches zugleich ein Behältniß eines sehr seltenen brafilianischen warzigten Krebses abgiebt, Kundm. Seltenbeiten ber Nat. und Runst. Tab. IV. n. 8. und andere

mehr.

# VII. Abtheilung. Stachelschnecken.

M. I. Gine geblichte Stachelschnecke, mit doppelten braunen Bindgen gang um und in die Schraube eingewunden.

M. 2. Gine hellfarbigere fehr fleine bergleichen Stachelfchnecke.

M. 3. Die blaffe musikalische Stachelschnecke, welche von Natur mit sechs goldfarbenen Linien und schwarzen Noten beschrieben ist.

M. 4. Gine dergleichen musikalische Stachelschnecke, über

und über sehr schon gescheckt.

M. 5. Gine musikalische Stachelschnecke, mit dren goldfarbenen Linien und schwarzen Noten.

M. 6. Eine gelblichte, mit fehr vielen Spigen versehene Stachelschnecke und runzlichtem gescheckten Munde; ober bas Tausendbein.

M. 7. Gine dergleichen asch : und goldfarben gescheckte Stachelschnecke, mit runglichtem Munde.

M. 8. Gine

- L. 22. Buccinulæ albæ ex fonte prope Moguntium erutæ, vulgo vom hauptstein, s. arena conchifera Moguntina.
- L. 23. Buccina alba, fasciis extra ordinem nigris notata, II.
- L. 24. Buccina minor coloribus faturatioribus picta.
- L. 25. Buccina minima, maculis femicircularibus nigris, viridibus, albisque diffincta.
- L. 26. Buccina alba, fusco colore maculata, fasciola ejustem coloris a vertice ad mucronem usque circumvoluta, II.
- L. 27. Buccina coloris lignei, fasciola alba a vertice ad mucronem usque circumdata.
- L. 28. Buccina Tritonis maxima, quæ fimul domicilium cancri Brasiliensis verrucosi rarissimi est, Rar. Nat. et Art. Tab. IV. n. 8.

#### ARTICVLVS VII.

#### Murices.

- M. r. Murex subflavus, duplici fasciola badii coloris in spiram contorra, a vertice ad mucronem usque circumvolutus s. de Gebande Knobbel-Hoorn.
- M. 2. Ejusdem specimen minimum dilutioris coloris.
- M. 3. Murex musicus pallidus s. a Natura lineis VI. aureis, et notis musicis nigris insignitus.
- M. 4. Murex talis musicus, totus elegantissime variegatus.
- M. 5. Murex musicus, lineis tribus aureis et notulis nigris mire juxta se positis.
- M. 6. Murex multis apicibus instructus, ore rugoso variegato, coloris sublutei, s. Cornuta millepoda, Duizentbeen.
- M. 7. Murex talis colore cinereo et aureo variegatus, ore rugoso.

F 4 M. 8. Mu-

M. 8. Gine funffingeriche Stachelschnecke, mit fleischfarbener glatten Mundung.

M. 9. Gin paar fiebenfingerige weißliche Stachelschnecken,

mit einem innwendig scharlachrothen Munde.

M. 10. Eine sehr große gescheckte Stachelschnecke, mit eisnem rosenfarbenen gerunzelten Munde und sechs unausgehölten Spiken; oder der Schiffshaken, Teufelsklau.

M. 11. Eine fehr große geflügelte auswendig weiße und inn-

wendig fleischfarbene Stachelichnecke.

M. 12. Ein paar weiße, mit schwarzen Binden und Rerben umwickelte Stachelschnecken.

M. 13 Eine Stachelschnecke, mit einer erdichten Schale, welche an der Mundung wunderlich eingebogen ift.

M. 14. Ein paar braune Stachelschnecken, mit weißen

drenedigten Flecken.

M. 15. Eine weiß und schwarz gescheckte Stachelschnecke, mit Spiken auf den Rreifen der Wendungen.

M. 16. Ein paar geobrte, febr ftarte blattriche Stachelschneden, aus weiß in braun gescheckt, mit eingebogner Lefge.

M. 17. Ein paar goldfarbene Stachelschnecken, mit einer aftigen und weißen Binde.

M. 18. Dren aus dem gelben ins braune gezänkete Stachel-

schnecken.

M. 19. Ein paar sehr schone gescheckte Stachelschnecken, mit in die lange gehenden Rippen und Querstrichen; oder des Rumphius Harfe.

M. 20. Eine weiße Stachelschnecke mit schwarzen Knot.

gen und ungestaltetem blauen Munde.

M. 21. Eine fehr starte blattriche fleichfarbige Stachelschnecke. M. 22. Eine weiße Stachelichnecke mit einer goldfarb. Binde.

M. 23. Eine rosenfarbene Stachelschnecke mit blattrichem Schraubhorne.

M. 24. Eine sehr große amerikanische auswendig erd = und innwendig rosenfarbene Stachelschnecke.

M. 25. Gine febr ftarte, geobrte, blattriche Stachelfchnede mit golbfarbenen Rleden und weißem Grunde.

M. 26. Eine

M. 8. Murex pentadactylus, ore carneo lævi.

M. 9. Murex septem appendicibus decorus, s. Heptadactylus, coloris albidi, ore interne coccineo, H.

M. 10. Murex maximus variegatus, ore roseo corrugato, senis apicibus non canaliculatis instructus, s. Harpago Duivelsklauw.

M. II. Murex alatus externe albus, interne carnei coloris maximus.

M. 12. Murex albus fasciis sulcisque nigris circumvolutus, II.

M. 13. Murex crusta terrea vestitus, ad oris aperturam mire inflexus.

M. 14. Murex fuscus, maculis albis triangularibus, decorus, II.

M. 15. Murex colore albo et nigro variegatus, aculeis fupra spirarum orbes dispositis, s. gedackte Switzersbroek.

M. 16. Murex auritus validissimus tuberosus, ex albo et susco versicolor, labro inverso, II.

M. 17. Murex aureus, fascia alba ramosa infignitus, II.

M. 18. Murex ex flavo et fusco denticulatus, III.

M. 19. Murex elegantissimus variegatus, costis in longitudinem et lineis transversim ductis, s. Harpa Rumphii, II.

M. 20. Murex albus tuberculis nigris, ore monstroso caruleo.

M. 21. Murex validissimus tuberosus, coloris carnei.

M. 22. Murex albus, fascia aurea cinchus.

M. 23. Murex rosei coloris, turbine tuberoso.

M. 24. Murex Americanus maximus, coloris terrei, cui interne fubest roseus.

M. 25. Murex auritus tuberofus validissimus, maculis aureis supra album colorem disseminatis.

F 5 M. 26. Mu-

M. 26. Gine milchfarbene gerippte Stachelschnecke, mit febr orbentlichen Ginschnitten auf bem Schraubhorne.

M. 27. Ein paar milchfarbene Stachelschnecken, mit fnorzlichten Rippen und ausgespannter Lefze, unter welchen ber Zapfen größtentheils verborgen wird.

M. 28. Ein paar weiße, mit goldfarbenen Streifen verwickelte Stachelschnecken, und fehr langer Mundung.

M. 29. Eine leimichte, schone, gerippte Stachelschnecke, deren Wendungen alle von febr kleinen Spigen rauh sind.

M. 30. Ein paar rothliche Stachelschnecken, mit ausgehol-

ten Spigen.

M. 31. Gine geohrte fndrzlichte weiße Stachelschnecke, mit fleinen braunen linien.

M. 32. Gine geflügelte schneeweiße golbfarben gescheckte Stachelschnecke, mit langern Stacheln.

M. 33. Ein paar geohrte weiße Stachelschnecken, mit fehr ordentlichen Rnotgen auf dem Schraubhorne.

M. 34. Eine geohrte weiße Stachelschnecke, mit gelben Flecken und innwendig scharlachfarbenem Munde.

M. 35. Gine schone milchfarbene Stachelschnecke, mit gold

farbenen Flecken gang knorglich.

M. 36. Ein paar weiße Stachelschnecken; mit erhabenen, ber Mundung nach, eingebogenen Rippen und länglichten goldfarbenen Flecken.

M. 37. Gine weiße gang gestreifte Stachelschnecke, mit or-

bentlichen Spigen.

M. 38. Gine afchgraue gestreifte, mit zwen weißen Binden

umwundene Stachelschnecke.

M. 39. Ein paar ohlfarbene Stachelschnecken, mit weißen breveckigten Flecken und sehr ordentlichen und starken Spigen auf bem Schraubhorne.

M. 40. Gine weinfarbene Stachelschnecke, mit wunderbat

gespaltenem Schraubhorne.

M. 41. Ein paar weiße schwarzgescheckte Stachelschnecken, über und über mit starten Spigen bewaffnet.

M. 42. Eine

- M. 26. Murex lacteus costatus, incisuris in turbine ordinatissumis.
- M. 27. Murex lacteus costis tuberculosis, labro extenso, sub quo precipua pars coni occultatur, II.
- M. 28. Murex albus striis aureis obvolutus ore longis-
- M. 29. Murex limosus costatus elegans, minutissimis mucronibus, asper in omnibus spiris.
- M. 30. Murex coloris rubicundi, mucronibus canaliculatis instructus, II.
- M. 31. Murex auritus tuberofus albus, eleganter lineolis fuscis inscriptus.
- M. 32. Murex alatus niveæ albedinis colore aureo variegatus aculeis longioribus.
- M. 33. Murex auritus albus, tuberculis in turbine ordinatifilmis, II.
- M. 34. Murex auritus albus, colore flavo maculatus, ore interno coccineo.
- M. 35. Murex lacteus elegans totus tuberosus, maculis aureis.
- M. 36. Murex albus, costis eminentibus ad oris aperturam inflexus, maculis aureis secundum longitudinem prepentibus, II.
- M. 37. Murex totus firiatus albus, mucronibus fecundum ordinem instructis.
- M. 38. Murex striatus cinereus, fasciis binis albis cinctus.
- M. 39. Murex oleaginei coloris maculis albis triangularibus infignitus, mucronibus in turbine ordinatifimis et robustiffimis, II.
- M. 40. Murex colore vineo, turbine mire crenato.
- M. 41. Murex albus, colore nigro variegatus, mucronibus validis totus armatus, II.

M. 42. Mu-

M. 42. Gine geflügelte weiße Stachelschnecke, mit febr orbentlich eingeschnittenem Schraubhorne.

M. 43. Eine weiße und goldfarben gescheckte Stachelschnes de, mit fnorzlichen Rippen, welche im Schweife aufhoren.

M. 44. Eine rosenfarbene gestreifte und geflügelte Stachelschnecke, mit von oben herabwarts gehenden Zusagen,
purpurfarbener Mundung, weißem Bauche, und goldfarbenen Rieden; oder die breite lippe.

M. 45. Eine geohrte ganglich knorglichte Stachelschnecke, welche mit ber ins Weiße gebenden Rleischfarbe bin und

her umgränget wirb.

M. 46. Ein Paar blattriche Stachelschnecken, mit helleren golbfarbenen, auf weißem Boben ausgesäeten Flecken.

M. 47. Gine gelblichte Stachelschnecke, mit an ber Mun-

bung eingebogenen Rippen.

M. 48. Eine weiße Stachelschnecke, mit schwarzen Spiken überall versehen.

M. 49. Eine weiße Stachelschnecke, mit sehr klein eingesterbtem Schraubhorne und ausgespannter Lefze.

M. 50. Vier castanienbraune Stachelschnecken, mit einem boppelten in die Wendungen gebogenen Bindchen, von unten bis oben an umwunden.

M. 51. Eine rothliche, mit unordentlichen Spigen versehene und weißen Binden und linien umwickelte Stachelschnecke.

M. 52. Gine weiße Stachelschnecke, mit sieben knotichten Fingern und runglichter Mundung.

M. 53. Gine fehr weiße golofarben geflecte und funfzaciche te Stachelfchnecke.

M. 54. Eine weiße Stachelschnecke, mit ein wenig blattrichem Schraubhorne.

M. 55. Eine fehr große am Schraubhorne hublichte Stachelschnecke.

M. 56. Gine siebenfingerige Stachelschnecke, weißer Farbe und scharlachrothem Munde.

M. 57. Eine milchweiße Stachelschnecke, mit hüblichtem flachen Schraubhorne.

M. 58. Ein

- M. 42. Murex alatus albus, incifuris in turbine ordina-
- M. 43. Murex colore albo et aureo variegatus, costis tuberosis in appendice desinentibus.
- M. 44. Murex roseus striatus et alatus superne appendicibus decorus, ore purpureo, ventre albo, colore aureo maculato, s. Alata lata, Breed-lipp.
- M. 45. Murex auritus totus tuberosus, quem color carneus, in album abiens, hinc inde terminat, s. Cornuta decumana.
- M. 46. Murex tuberosus, maculis aureis saturatioribus supra album colorem disseminatis, II.
- M. 47. Murex subflavus, costis ad oris aperturam eleganter inflexis.
- M. 48. Murex albus mucronibus nigris ubique instructus.
- M. 49. Murex coloris albi, turbine crenulis ordinatissime instructis, labro extenso.
- M. 50. Murex badii coloris, duplici fasciola alba in spiram contorta, a vertice ad mucronem usque circumvolutus, IV.
- M. 51. Murex coloris rutili, mucronibus fine ordine difpositis, fasciis lineisque albis circumductis.
- M. 52. Murex albus apicibus VII. nodofis instructus, ore rugoso, Podagrica vulgo, s. Cornuta nodofa.
- M. 53. Murex candidiffimus, colore aureo maculatus et quinque appendicibus instructus, fæmina; de Podagræ Kreeft.
- M. 54. Murex albus in turbine leviter tuberculosus.
- M. 55. Murex maximus albus, turbinis tuberosi.
- M. 56. Murex heptadactylus, coloris albidi, orisque coccinei.
- M. 57. Murex lacteæ albedinis, turbine tuberofo depresso.

M. 58. Mu-

M. 58. Ein Paar weiße, mit pommerangfarbenen gerborffenen linien, welche in bem Schraubhorne zwerch geben, ummundene Stachelichnecken.

M. 59. Gine fehr toftbare großere weißliche Stachelfchnede mit doppelten braunen linien; ober bas perfianische Rleid.

M. 60. Ein Paar rothe Stachelschnecken, mit gespiktem meiklichten Schraubhorne.

M. 61. Gin Daar ichone blaffe Stachelichnecken, mit ftum-

pfen Spigen.

M. 62. Gine glangige rofenfarbene, mit weißlichen und rothlichen Binden wechselsweise umgebene Stachelschnecke.

M. 63. Eine milchfarbene Stachelschnecke, mit hublichten Rippen und gepletschter Mundung.

M. 64. Ein Paar febr fcone goldfarbene gefchwangte Stachelschnecken.

## VIII. Abtheilung. Purpurschnecken.

N. f. Gine erdfarbene stachlichte Purpurschnecke; ober bas Meerstachelschwein.

N. 2. Gine gelblichte leichtgestreifte Purpurschnecke, mit einer weißen Binbe.

N. 3. Gine gang hublichte Purpurschnecke.

N. 4. Funf weiße bickbauchige Purpurschnecken, mit ftarfen Spigen.

N. 5. Eine weiße bickbauchige Purpurschnecke, mit tolbenformigen Stacheln.

N. 6. Gin Paar ftachlichte, mit einer erbigten Rinde um-

gebene Purpurschnecken.

N. 7. Gine meiße Purpurschnecke, mit einer langlichten Sohlfehle, fleinen Beulchen, Strichen und Zeichen gelber und dunkeler Karbe.

N. 8. Gine Purpurschn. mit umschlungenem rauben Munbe.

N. 9. Eine bleiche, allenthalben knotichte und drufenvolle Purpurschnecke.

N. 10. Gis

M. 58. Murex albus, lineis disruptis aurantiacis fasciatus,

quæ in turbine transversim repunt, II.

M. 59. Murex albidus major M. 2. duplicibus lineis fufeis circumvolutus, Vestis Persarum dictus, magni pretii.

M. 60. Murex rubri coloris, turbine mucronato albi-

do, II.

M. 61. Murex elegans pallidus, mucronibus obtufis condecoratus, II.

M. 62. Murex coloris rosei nitidus, fasciis albis rutilisque

alternatim circumductis.

M. 63. Murex lacteus, costis tuberculosis, oreque compresso.

M. 64. Murex caudatus, coloris aurei elegantifimus, II.

#### ARTICVLVS VIII.

#### Purpuræ.

- N. 1. Purpura echinata, f. Hystrix marina coloris terrei.
- N. 2. Purpura leviter striata flavescens, fascia alba cin-
- N. 3. Purpura tota tuberculosa.
- N. 4. Purpura alba ventricosa validis mucronibus armata. V.
- N. 5. Purpura alba ventricosa, aculeis clavarum instar acuminatis.
- N. 6. Purpura echinata, quam crusta terrea circumdat, II.
- N. 7. Purpura alba canaliculo oblongo instructa, tuberculis, lineis, notulisque flavis et furvis depicta.
- N. 8. Purpura echinophora ore circumplicato aspero.
- N. 9. Purpura pallida undiquaque tuberosa et tonsillarum plena.

N. 10. Pur-

N. 10. Eine drenectichte aller Orten rungliche Purpurschnecke. N. 11. Eine drenectichte gefrausete Purpurschnecke, mit um-

schlungenen Rohrchen und scharlachrothem Munde.

N. 12. Eine, über eine fehr ftarte Schale, gemundene Purspurschnecke.

N. 13. Eine drenmal gewundene Purpurschnecke, mit hob-

N. 14. Eine sehr feltene breveckichte gestreifte, auf bren Reiben, wie Salat gekrausete Purpurschnecke; ober die aftige Stachelschnecke.

N. 15. Ein Paar weiße hublichte Purpurschnecken, mit pommerangenfarbenen Gurteln und gezacktem ungestalten

Munde; oder bie haarigen Ohren.

N. 16. Gine sehr seltene weiße Purpurschnecke, mit gekrau-

feten Schwarzen Bufagen.

N. 17. Dren weiße zwerch gerippte und rungliche febr ungeftalte Purpurschnecken, mit halb runden Rerben und engen Mundung.

N. 18. Eine goldfarbene Purpurschnecke, mit knotichten, nach bem Borgange ber Wendungen, laufenden Rippen. N. 19. Eine aschgraue dietbauchige Purpurschnecke mit kur-

gen Spigen.

N. 20. Ein Paar schone weißlichte, mit gelbrothen Binden umgebene Purpurschnecken, deren Rreiße erhaben gerippt sind.

N. 21. Gine Purpurschnecke mit weißen und braunen Bin-

den und ordentlichen Rnotchen.

N. 22. Gine Purpurschnecke, mit sehr schon abwechselnden doppelten Spigen und Knotchen auf weißem Grunde.

N. 23. Eine weiße Purpurschnecke, mit schwärzlichten erhas benen ausgezackten Rippen.

N. 24. Eine weiße Purpurschnecke, mit schwärzlichten von unten bis oben an laufenden Zufägen.

N. 25. Gine weiße Purpurschnecke, mit Spigen u. Rnotchen.

N. 26. Eine rothgelbe Purpurschnecke, mit weißen Zwerchbinden, und erhabenen in die lange gehenden Rippen.

N. 27. Gi=

- N. 10. Purpura triangularis undiquaque rugofa.
- N. 11. Purpura triangularis crispata canaliculis circumplicatis, ore coccineo.
- N. 12. Purpura fasciata supra testam prævalidam aculea-
- N. 13. Purpura tribus spiris convoluta, aculeis canaliculatis instructa, s. Cassis tuberosa.
- N. 14. Purpura rarissima triangularis striata, triplici serie ut crispatæ lactucæ cistus circumplicatus, s. Murex ramosus.
- N. 15. Purpura alba tuberosa zonis aurantiacis, ore denticulato monstroso, s. Haarige Ooren, II.
- N. 16. Purpura alba rarissima, appendicibus nigris crispatis condecorata.
- N. 17. Purpura alba transversim costata et rugosa mire informis, crenulis imbricatis, oris apertura angusta, III.
- N. 18. Purpura colore aureo costis tuberculosis, secundum spirarum ductum instructa.
- N. 19. Purpura cinerea ventricosa brevibus mucronibus armata.
- N. 20. Purpura subalbida elegans, fasciis rusis cincta, cujus orbes costæ eminentiores muniunt, II.
- N. 21. Purpura fasciis albis et suscis, tuberculisque secundum ordinem circumvoluta.
- N. 22. Purpura mucronibus duplicatis et tuberculis elegantiffune supra album colorem alternatim positis.
- N. 23. Purpura alba, costis subnigris eminentibus denticulatis cincta.
- N. 24. Purpura alba, appendicibus nigricantibus, a turbine usque ad apicem discurrentibus.
- N. 25. Purpura alba, mucronibus et tuberculis obvoluta,
- N. 26. Purpura coloris rufi, fasciis albis transversim, et costis eminentibus secundum longitudinem instructa.

N. 27. Eine sehr schone gang stachlichte Purpurschnecke; ber Spinnenkopf.

N. 28. Gine febr große fleischfarbene ganglich stachlichte

Purpurschnecke.

N. 29. Ein Paar weiß gerippte Purpurschnecken, mit abwechselnden weiß und braunen Binden.

N. 30. Gine blauliche blattriche Purpurschnecke, mit einer länglichen Hohlkehle und gelb und sehwärzlichen Flecken.

N. 31. Eine braune weitbauchige Purpurschnecke, mit starten Spigen.

N. 32. Ein Paar bergleichen schwarze Purpurschnecken.

N. 33. Gine febr fleine seltene und N. 14. gleiche Purpur-fcnecke.

### IX. Abtheilung.

## Porcellainschnecken und Hachmütter.

O. 1. Ein Paar milthfarbene inwendig gelbe Sachmutter.

O. 2. Funf und zwanzig milchfarbene mit schwarzen Bindchen gezackte Hachmutter.

O. 3. Bier weiße Sachmutter, mit golbfarbenen umschweisfig eingebogenen Faden, honiggelben Lefzen und rothen Punkten.

O. 4. Funf und zwanzig rothe weiß gestirnte Porcellainschnecken, welche statt bes Gelbes auf ben philippinischen

Infeln gebrauchet werben.

O. 5. Sechs, wie die Schildfroten bucklichte, castanienbraune hachmutter, mit weißen Sternen auf bem Rücken.

O. 6. Dren rothliche Hachmutter, mit runden weißlichen Zeichen, deren Mittel ein schwarzer Punkt bemerket.

0. 7. Ein Paar fleine bleiche Porcellainschnecken, mit weisfem Bauche.

O. 8. Bier gekornerte Porcellainschnecken, mit wunderlich gekerbten tefgen.

O. 9. Bier weiße hachmutter, mit einem safrangelben Zir- tel auf bem Rucken.

O. 10. Ein

- N. 27. Purpura tota aculeata elegantissima, s. Tribulus, Spinne-Kop.
- N. 28. Purpura echinata maxima, coloris carnei.
- N. 29. Purpura alba costata, fasciis albis et suscis alternatim cincta, II.
- N. 30. Purpura subcærulea tuberculosa, canaliculo oblongo instructa, lineis maculisque flavis et nigricantibus picta.
- N. 31. Purpura fusca ventricosa validis mucronibus ar-
- N. 32. Purpura talis coloris nigri, II.
- N. 33. Purpuræ N. 14. descriptæ, specimen minimum rarissimum.

#### ARTICVLVS IX.

## Porcellanæ, five Venereæ.

- O. r. Venerea lactea, f. Ovum marinum intus flavum, II.
- O. 2. Venerea lactea tribus fasciolis nigris segmentata, XXV.
- O. 3. Venerea alba filis aureis finuose inflexis, quam labra melle flavescentia et puncta rusa spectabilem reddunt, IV.
- O. 4. Venerea rufa, stellulis albis condecorata, (quæ loco pecuniæ habetur in Philippinis insulis.) st. kleene Slangekoppen, XXV.
- O. 5. Venerea testudinis instar gibbosa, colore spadiceo, in dorso stellulis albis insignita, VI.
- O. 6. Venerea subrufa, notulis rotundis albidis picta, quarum centra punctis nigris indicantur, III.
  - O. 7. Venerea pallida parva, ventre albo, II.
  - O. 8. Venerea granulata, labris mirifice crenatis, IV.
  - O. o. Venerea alba, circulo in dorso crocéo, IV.

O. 10. Ein Paar weiße afrifanische Hachmutter; ober Gelb ber Negern.

O. 11. Dren weinfarbene weißgepunktete Porcellainschnecken.

O. 12. Ein Paar goldfarbene Sachmutter.

- O. 13. Ein Paar vielfarbige Sachmutter, mit einer goldfarbenen Binde über ben Rucken.
- O. 14. Ein Paar weiße Sachmutter, mit golbfarb. Zeichen.
- O. 15. Ein Paar aschgraue Hachmutter, mit schwarzen auf bem Rucken nach der lange gesetzen Punktchen; oder des Rumphs Jabell.

O. 16. Bier fleine weiße gestreifte Porcellainschnecken.

- O. 17. Zwanzig weiße Hachmutter, mit goldfarbenen bergestalt ausgebreiteten Faden, daß sie ofters spisige Winkel machen.
- O. 18. Ein Paar caftanienbraune hachmutter, mit schwärglichen in der Mitte weiß gepunkteten Flecken, und purpurfarbenem Bauche.

O. 19. Gine mit chinesischen Buchstaben bezeichnete Por-

cellainschnecke.

- O. 20. Eine mit arabischen Buchstaben bezeichnete Porcellainschnecke.
- O. 21. Ein Paar aschfarbene weiß gepunktete Sachmutter.

O. 22. Gine weißgelblichte Sachmutter.

- O. 23. Dren weiße Porcellainschnecken, mit rothen Zeichen.
- 0.24. Gine fleischfarbene Sachmutter, mit gepunkteter Lefge.
- O. 25. Gin Paar weißlichte Sachmutter, mit rothen Binden.
- O. 26. Gine fehr große Porcellainschnecke; ober die getupfelte.

O. 27. Gine fleinere weiße mit pechfarbenen glecken.

- O. 28. Gine dunkel weißlichte Hachmutter mit braunen Zeischen, welche die schwarze Farbe zertheilen.
- O. 29. Ein Paar fehr glatte schwarzlich geflectte Porcellains schnecken.
- O. 30. Gine weiße Hachmutter, mit goldfarbenen Zeichen und Binden.
- O. 31. Ein Paar, auf goldfarbenem Grunde, rothgezeichnete Porcellainschnecken,

O. 32. Gia

- O. 10. Venerea alba Africana, f. Moneta Nigritarum, II.
- O. 11. Venerea colore vineo punctulis albis adspersa, III.
- O. 12. Venerea coloris aurei, II.
- O. 13. Venerea diversicolor, fascia aurea supra dorsum ducta, II.
- O. 14. Venerea alba, notulis aureis infignita, II.
- O. 15. Venerea cinerei coloris, punctulis nigris fupra dorfum fecundum longitudinem positis, s. Isabella Rumphii, II.
- O. 16. Venerea mole parva, alba, striata, IV.
- O. 17. Venerea alba, filis aureis ita serpentibus, ut angulos acutos sapissime efforment, XX.
- O. 18. Venerea coloris badii, notulis subnigris, quarum centra punctis albis indicantur, ventre purpureo, II.
- O. 19. Venerea literata Chinensis.
- O. 20. Venerea literata Arabica, f. Dorso velut characteribus nigris picto, Letter-hoorntjes.
- O. 21. Venerea coloris cinerei, punctis albis, II.
- O. 22. Venerea ex albo flavescens.
- O. 23. Venerea alba, notis rutilis, III.
- O. 24. Venerea carnea, labro punctato.
- O. 25. Venerea albida, fasciis rusis, II.
- O. 26. Venerea maxima, Tigris antonomastice dicta, f. Porcellana guttata.
- O. 27. Venerea minor alba maculis piceis.
- O. 28. Venerea obscure albicans notis, que nigrum diferiminant fuscis.
- O. 29. Venerea lævissima, maculis nigricantibus, II.
- O. 30. Venerea alba notis et fasciis aureis cincta.
- O. 31. Venerea notis rufis supra aureum colorem disseminatis, II.

O. 32. Gine febr glatte gescheckte Sachmutter, mit grunlichen Binden.

O. 33. Bier groß und fleine gelblichte Sachmutter, mit

meifen Mertmaalen.

O. 34. 3wolf brasilianische Loffel, aus verschiedentlich geflecten Sachmuttern und Perlenmuscheln.

O. 35. Gine eroffnete Sachmutter.

O. 36. Gine febr ftarte icone Sachmutter, roth gescheckt, mit braunen Bahnen, und von marmorgleicher Glatte.

O. 37. Gine weiße Porcellainschnecke, mit wenigen schwargen Beichen.

O. 38. Gin Daar americanische gestreifte Sachmutter, mit gebogenen Rucken; ober die laus.

O. 39. Funf Porcellainschnecken, mit blauem Rucken und

weißem Bauche.

- O. 40. Gin Paar fafranfarbene schon geflect und geaugel. te Sachmütter.
- O. 41. Gin Paar weiße Porcellainschnecken, mit goldfarbenen Rlecken.
- O. 42. Gine Sachmutter, mit einem auf bem Rucken gescheckten aschgrauen Burtel.

O. 43. Ein Paar gelblichte Porcellainschnecken; die Isabella.

O. 44. Gine febr glatte amethyftenfarbene Sachmutter, mit einer weiß und schwarz gezeichneten Lefze, auch wenig gefräuselten Spife.

O. 45. Gine weiße, in ber Mitten geringelte Sachmutter.

mit ausgelegten Lefgen.

O. 46. Bier blaue Sachmutter, mit weißen u. braunen Zeichen.

O. 47. Gine oben goldfarben, und unten fcmarz und fleisch. farben gezeichnete Sachmutter.

O. 48. Gine gelblichte Sachmutter, beren Rucken mit zwen helleren Bandern bezogen, und ber Bauch braun ift.

O. 49. Neun Porcellainschnecken, mit fleischfarbenen Ruden und weißem Bauche.

O. 50. Ein Paar weiße Sachmutter, auf bem Rucken mit frummen Rlecken und gepunkteter lefte.

O. 51. Ein

- O. 32. Venerea lavissima variegata et fasciata colore sub-
- O. 33. Venerea substava notis albis adspersa, major et minima, IV.
- O. 34. Cochlearia XII. ex cochleis venereis diversimode maculatis, et conchis margaritiseris parata Brasilien-sium.
- O. 35. Venerez interna mira facies.
- O. 36. Venerea testa prævalida elegans, colore rutilo variegata, dentibus fuscis armata et instar marmoris expolita.
- O. 37. Venerea alba notis paucis nigris infignita.
- O. 38. Venerea Americana striata dorso finuato, s. Pediculus, II.
- O. 39. Venerea dorso caruleo, ventre albo, V.
- O. 40. Venerea crocea eleganter maculata et oculata, II.
- O. 41. Venerea alba maculis aureis, II.
- O. 42. Venerea dorso cinereo cingulo variegato.
- O. 43. Venerea coloris subflavi, Isabella dicta, II.
- O. 44. Venerea lævissima, colore amethyssimo, labro albo, notulis adspersis nigris in apice leviter turbinata.
- O. 45. Venerea alba medio annulato, labris expositis.
- O. 46. Venerea carulea notulis albis et fuscis picta, IV.
- O. 47. Venerea superius aureis, inferius nigris et carneis notulis prædita.
- O. 48. Venerea substava, fasciis duabus saturatioribus supra dorsum ductis, ventre susco, s. Talpa, een Mol.
- O. 49. Venerea dorso carneo ventre albo, IX.
- O. 50. Venerea alba in dorso maculis flexuosis ornata, labro punctato, II.

O. 51. Ein Paar ganz knotichte Hachmutter, mit weißem wunderlich gekerbtem Bauche.

O. 52. Siebenzehn weiße Porcellainschneden, mit langlichten goldfarbenen Rieden.

O. 53. Gine weiße langlichte febr fleine Sachmutter.

O. 54. Eine fehr große weiße schwarzgeflecte Sachmutter, mit fehr glattem Rucken.

O. 55. Ein Paar weiße gelblichte und aschgrau gescheckte

Sachmutter, mit einem fleinen Schraubhorn.

O. 56. Vier Hachmutter, mit blauen und braun gefleckten Rucken und weißem Bauche.

O. 57. Ein Paar safranfarbene Hachmutter, mit schwarzen

arabischen Buchstaben auf dem Rucken.

O. 58. Gine weiße Porcellainschnecke, mit blattrichem Rucken.

- O. 59. Eine fehr große schwärzliche Hachmutter, mit runden rothen und braunen Fleden auf bem Rucken und flachen Bauche.
- O. 60. Eine sehr seltene weißlichte Hachmutter, über u. über mit goldfarbenen Ringen; oder des Rumphius Argus.

O. 61. Ein Paar fleischfarbene Hachmutter, mit bren weis-

fen Binden über den Rucken.

O. 62. Ein Paar blaue castanienbraun geflectte Sachmutter, mit fleinen Schraubhornern.

O. 63. Eine weiße Hachmutter, auf bem Rucken sehr flein braun und golbfarben, unten aber größer gefleckt.

O. 64. Eine buntfarbige Porcellainschnecke, allenthalben schwärzlich bezeichnet.

O. 65. Eine aschgraue Hachmutter, mit castanienbraunen Flecken.

O. 66. Gine schwärzliche weißgezeichnete Porcellainschnecke.

O. 67. Gine weiße Sachmutter, mit wenigen braunen Flecken.

O. 68. Eine fleischfarbene Sachmutter, mit einem safrangelben Ringe und weißem Schilbe auf bem Rucken.

O. 69. Gine Porcellainschnecke mit weißem Bauche und roth-

O. 51. Venerea tota tuberculofa alba ventre mire crenato, f. Nussatella granulata, II.

O. 52. Venereæ albæ maculis oblongis aureis condecora-

tæ num. XVIJ.

O. 53. Venerea alba oblonga minima, Entalia f. Antalia dicta, II.

O. 54. Venerea maxima alba maculis nigris infignita, dorfoque inftar marinoris expolito.

O. 55. Venerea alba colore subflavo et cinereo variegata, in apice leviter turbinata, II.

O. 56. Venerea dorso caruleo, colore fusco maculata, ventre albo. IV.

O. 57. Venerea crocea dorso, literis nigris arabicis inscripto, II.

O. 58. Venerea alba, in dorso tuberosa, f. Witte Jam-

boezen, s. Hoogruggen Rumphii.

O. 50. Venerea maxima nigricans, dorso maculis rubentibus rotundis et fuscis infignito, ventre depresso: Groote Slangekoppen.

O. 60. Venerea rarissima albida, annulis aureis undiqua-

que eleganter condecorata, f. Argus Rumphii:

O. 61. Venerea carnei coloris, fasciis tribus albis supradorsum ductis, s. Carneola, II.

O. 62. Venerea cærulea colore spadiceo maculata, in api-

ce leviter turbinata, II.

8.5 31 60 11

O. 63. Venerea alba in dorso notulis minimis fuscis et aureis, inserius majoribus et rarioribus insignita.

0. 64. Venerea diversicolor notulis nigricantibus undiquaque obsita.

O. 65. Venerea cinerei coloris maculis badiis notata.

O. 66. Venerea subnigra notulis albis adspersa.

O. 67. Venerea alba paucis maculis condecorata fuscis.

O. 68. Venerea carnei coloris, in dorso annulo croceo et scuto albo.

O. 69. Venerea ventris albi et dorsi subrusi.

O. 70. Gine weißlichte Sachmutter, auf bem Rucken mit bren weinfarbenen Binden verbramt, und auf dem Bauche mit weißen, in der Mitte braun gepunkteten, Flecken.

O. 71. Gine weinfarbene dunkel gepunktete Porcellainschnecke.

O. 72. Ein Paar weißlichte Hachmutter, mit zwen braunen Binden und schwarzlichem Bauche; oder der Maulmurf des Rumphius.

O. 73. Eine weiße hachmutter, mit langlichten weinfarbe-

nen Zeichen auf dem Rucken.

0.74. Die allerlängste, weinfarbene, allenthalben rund und weißgeflecte hachmutter, mit einer dunkelweißlichten Binde über dem Ruden.

## X. Abtheilung. Neritische Meerschnecken, Kischmäuler.

P. 1. Ein Paar besonders gebauete Fischmauler, welche gleichsam von einer Schnure rother, und einer andern weiß und schwarzer Corallen wechselsweise umwunden sind; oder des Pharao Schnecke.

P. 2. Gine afchgraue neritische Meerschnecke.

P. 3. Ein Paar grunlichte neritische Meerschnecken. P. 4. Ein Paar schwarze neritische Meerschnecken.

P. 5. Ein auf schwarzem Grunde weißgepunktetes Fischmaul.

P. 6. Ein Paar aschgraue schwarz gescheckte neritische Meer-

P. 7. Ein Paar goldfarb. Fischmäuler, mit weißen Glecken.

P. 8. Ein Paar schone feuerrothe Fischmauler, mit schwarz und weiß gescheckten Bindchen.

P. 9. Gin weißes Fischmaul, mit schwarzen Blecken.

1 -- 13

P. 10. Ein gestreiftes weißlichtes Fischmaul, mit sichelkrummen Munde.

P. 11. Ein Paar erdfarbene Fischmauler, beren Wendungen schwarze Hohlkehlen umwickeln.

P. 12. Ein sehr großes startes Fischmaul, mit erdigter Schanle und schwarzen Flecken.

P. 13. Gin

O. 70. Venerea albida, fasciis tribus vinosi coloris in dorso fegmentata, annulis in ventre albis, quorum centra maculis distinguuntur fuscis, insignita, cum Argo .. Rumphii conveniens.

O. 71. Venerea colore vinoso obscure punctato,

O. 72. Venerea albida, fasciis binis fuscis cincla, ventre fubnigro, f. Talpa Rumphii, II.

O. 73. Venerea alba, notulis vinosis oblongis supra dor-Charles Continues

fum positis.

O. 74. Venerea omnium longissima, coloris vinosi, maculis rotundis albis undique inspersa, fascia obscure albida supra dorsum discurrente.

## ARTICVLVS X.

#### Neritæ.

- P. I. Nerita fingularis structuræ, coralliorum rubrorum lineis circumvoluta, quas lineæ globulis albis et nigris alternation variatæ, interfecant, Pharaonia dicta. II.
- P. 2. Nerita tota cinerea.
- P. 2. Nerita colore subviridi, II.

P. 4. Nerita nigra, II.

- P. 5. Nerita punctulis albis supra nigrum colorem disseminatis.
- P. 6. Nerita cinerea colore nigro variegata, II.

P. 7. Nerita colore aureo maculis albis, II.

- P. 8. Nerita elegans rutila, fasciolis circumductis nigris, albo colore variegatis, IL
- P. g. Nerita alba maculis nigris infignita.

P. 10. Nerita Ariata albicans ore falcato.

P. 11. Nerita coloris terrei, canaliculis nigris in fpiram circumvolutis. II.

P. 12. Nerita maxima pravalida, cortice terreo, maculis nigris.

P. 13. Ne-

P. 13. Ein Paar neritische Meerschnecken, mit einer blatte richen Schwarte.

P. 14. Gine bleiche neritische Meerschnecke.

P. 15. Ein weißes Fischmaul, mit schwarzen halbrunden Flecken und erhabenen Falzen.

P. 16. Ein Paar rothliche Fischmauler, mit schwarz und weißen, in bem Schnorkel eingewundenen, Bindchen.

P. 17. Ein Paar weiße blattriche Fischmäuler, mit safrans farbenen Flecken und ausgehöhlten Zusäßen.

P. 18. Gin gestriemtes Fischmaul, mit weißen Punkten.

P. 19. Sechs und zwanzig fleine schwefelgelbe Fischmauler.

P. 20. Ein weißes Fischmaul, welches vielmal mit goldfarbenen Vierecken umgeben ist.

P. 21. Ein fehr glattes braunliches Fischmaul.

P. 22. Ein castanienbraunes, unten mit einer weißen Binbe umwickeltes, Sischmaul.

P. 23. Ein grunlichtes Fischmaul, welches mit schwarzen und weißlichten Rügelchen, nach dem Borgange der Wendungen, versehen ift.

P. 24. Ein Paar weiße Fischmauler, mit purpurfarbenen

Bangen und schwärzlichten linien.

P. 25. Dren gar breite weiße Fischmäuler, mit frummgebogenen purpurfarbenen ginien.

P. 26. Gine gelbe neritische Meerschnecke.

P. 27. Ein Paar grime gestreifte Fischmäuler, mit weiß

und blutroth gefleckten Binden.

P. 28. Ein Fischmaul, mit Knotchen auf ber Schnorkellinie von silberglanzigem Wefen, welches eine grune Haut umgiebt.

P. 29. Ein weißes rothgeschecktes Fischmaul, mit Stacheln auf bem größten Rreiße, und golbener Mundung:

P. 30. Ein weißes, mit gelben Binden vielmal umwundenes Fischmaul.

P. 31. Ein weißes goldfarben ausgezacktes Fischmaul.

P.32. Ein Paar gefalzete Fischmäuler, mit einer weißen Schnorkelbinde.

P. 33. Ein

- P. 13. Nerita crusta tuberculosa vestita, II.
- P. 14- Nerita coloris pallidi.
- P. 15. Nerita alba maculis semicircularibus nigris, striis eminentibus.
- P. 16. Nerita fubrubra, fasciolis nigris et albis in spiram contortis, II.
- P. 17. Nerita alba tuberculosa, maculis croceis et appendicibus canaliculatis instructa, s. Cochlea lunaris aspera Rumphii, II.
- P. 18. Nerita striata albis punctulis notata.
- P. 19. Nerita parva coloris fulphurei, XXVI.
- P. 20. Nerita alba maculis quadratis aureis pluries cincta.
- P. 21. Nerita lævissima coloris flavescentis.
- P. 22. Nerita colore badio, inferius fascia alba circumducta.
- P. 23. Nerita subviridis, globulis nigris et albidis, secundum spirarum ductum instructa.
- P. 24. Nerita alba purpureis meatibus et lineis subnigris exornata, II.
- P. 25. Nerita perlata alba, lineis sinuosis purpureis, III.
- P. 26. Nerita lutea.
- P. 27. Nerita viridis striata, fasciis albis sanguineo colore maculatis pluries cincta, II.
- P. 28. Nerita tuberculis in linea spirali distributis, substantiæ argenteæ, quam cutis viridis circumdat.
- P. 29. Nerita alba colore rutilo variegata, cujus maximum orbem mucrones ornant, ore aurei nitoris.
- P. 30. Nerita alba fasciis luteis pluries obvoluta.
- P. 31. Nerita alba colore aureo denticulata.
- P. 32. Nerita striata, fascia spirali alba condecorata, II.

P. 33. Ein gestreiftes grunes Fischmaul, mit schonen schwarzlichten Flecken.

P. 34. Ein paar ichwarze Fischmauler, mit weißen Punkten.

P. 35. Ein paar aschgraue, mit schwarzen Linien gezackte Fischmauler.

P. 36. Ein paar gleiche Fischmäuler, mit unordentlich bin

und wieder laufenden schwarzen linien.

P. 37. Ein weißes sehr glanzendes purpurfarben geschecktes Fischmaul, welches schwarze Linien umgeben.

P. 38. Gin weißes schones Fischmaul, roth gestreift, ge-

bunden und gefleckt.

P. 39. Ein weißes Fischmaul, mit bergestalt gezogenen schwarzen Binden, daß sie allenthalben spisige Winkel machen.

P. 40. Ein aschgraues Fischmaul, mit vier weißen schwarz-

gepunften Binben umgeben.

P. 41. Ein paar weiß und braun gescheckte Fischmauler, mit schwarz und weiß verschiedentlich gesteckten und in den Schnorfel eingebognen Binden.

P. 42. Zehen goldfarbene neritische Meerschnecken.

P. 43. Ein goldfarbenes feuerroth gezacktes Fischmaul.

P. 44. Ein weißes Fischmaul, mit langlichen schwarzen Zeichen auf ber Schnorfellinie.

P. 45. Ein paar zwerggestreifte und weiß und schwarz ge-

ichectte Fischmäuler.

P. 46. Ein fehr großes starkes weißes Fischmaul, mit schwarzen Flecken.

P. 47. Sechs fleine silberglangige Fischmauler.

P. 48. Ein gang geripptes weißes Fischmaul, mit schwargen Riecken.

P. 49. Ein gelblichtes Fischmaul, mit vier schwarzen linien.

P. 50. Ein paar fehr fleine weiße glatte Fischmäuler.

P. 51. Ein paar schwarz gezackte und einer weißen Binde, zerspaltene Fischmauler.

P. 52. Gin Fifdmaul, mit weißen Viereden auf ber Schnor.

fellinie.

P. 53. Ein

- P. 33. Nerita striata viridis, eleganter colore nigricante maculata.
- P. 34. Nerita nigra punctulis albis adspersa, II.
- P. 35. Nerita cinerea, lineis nigris, denticulata, II.
- P. 36. Nerita ejusdem coloris et structuræ lineis nigris fine ordine discurrentibus, II.
- P. 37. Nerita alba nitidissima, colore purpureo variegata, quem lineæ nigræ circumdant.
- P. 38. Nerita alba elegans, colore rutilo striata, fasciata et maculata.
- P. 39. Nerita alba fasciis nigris ita serpentibus, ut undiquaque angulos acutos efforment.
- P. 40. Nerita cinerea, fasciis quatuor albis, colore nigro punctatis, cincta.
- P. 41. Nerita colore albo et fusco variegata, fasciis nigris et albis diversimode maculatis, et in spiram contortis, II.
- P. 42. Nerita coloris aurei, X.
- P. 43. Nerita aurea, colore rutilo denticulata.
- P. 44. Nerita alba, notulis oblongis nigris in spirali linea circumductis.
- P. 45. Nerita transversim striata, simulque colore albo et nigro variegata, II.
- P. 46. Nerita maxima pravalida alba, colore nigro maculata.
- P. 47. Nerita argentei splendoris, mole parva, VI.
- P. 48. Nerita tota costata alba, maculis nigris insignita.
- P. 49. Nerita flavescens lineis IV. nigris circumducta.
- P. 50. Nerita parva lactea lævissima, II.
- P. 51. Nerita colore nigro denticulata, quam fascia alba intersecat, II.
- P. 52. Nerita maculis quadrangularibus albis in spirali linea circumductis.

P. 53. Gin hornfarbenes Gifdmaul, mit einem weiß umbundnen Schraubhorne.

P. 54. Ein flaches weißes glattes Rischmaul.

P. 55. Ein weiß und goldfarben geschecktes Rischmaul, mit hellern von oben bis unten gebenden Binden und meitem Munbe.

P. 56. Ein paar febr schone braune und weiß geflectte, mit grun und weiß gescheckten Binden umwickelte Rischmauler.

P. 57. Ein gang schwarz gestriemtes Fischmaul, mit ge-

ferbten weißen Munde.

- P. 58. Ein sehr schones weißes Rischmaul, welches überall mit fleinen purpurfarbenen Merkmaalen und schwarzen Rrummungen bergeftalt bezeichnet ift, bag man fich fleine Spinnen zu feben einbilben fann.
- P. 50. Ein paar weiße und ein paar braune Teichfischmauler.
- P. 60. Ein weißes Fischmaul, mit schwarzen ausgezackten Winden.
- P. 61. Dren bergleichen weiße, mit schwarzen in Die Durpurfarbe fallenden Binden.
- P. 62. Ein weißes Fischmaul, mit bergestaltig gezogenen rothen linien, daß sie ofters spifige Winkel machen.
- P. 63. Ein paar weiße Fischmäuler, mit ausgezachten schwargen Rlecken.
- P. 64. Ein paar schwarze Fischmäuler, welche flein weiß gepunktet find.

P. 65. Ein paar weiße Fischmauler mit quer laufenden vierecfiqten schwarzen Flecken.

P. 66. Ein paar purpurfarben gestreifte Sischmauler, mit bergleichen schwarzen Flecken.

P. 67. Ein kleines aschgraues Fischmaul, mit knörzlicher Schnörfellinie.

P. 68. Gin auf weißem Grunde, mit ichwarzen viereckigten

fleinen Zeichen bemerftes Fischmaul.

P. 69. Ein violenfarbig und weiß geschecktes Fischmaul, welches fleine schwarze Zeichen, nach Ordnung ber Wentungen, vielmal umgeben.

P. 70. Ein

P. 53. Nerita cornea fascia alba turbinata.

P. 54. Nerita depressa alba lævis, s. Vitellus depressus Rumphii.

- P. 55. Nerita colore albo et aureo variegata fasciis saturatioribus a summo turbine ad os tendentibus, ore extenfo.
- P. 56. Nerita elegantissima maculis fuscis et albis distincta, quam falciæ virides colore albo variegatæ spectabilem reddunt, II.
- P. 57. Nerita tota nigra striata ore albo crenato.
- P. 58. Nerita Arachnoides elegantissima alba, notulis purpureis et flexuris nigris ubique adspersa, quæ araneas parvas accuratissime referunt.
- P. 59. Neritæ palustres albæ, fuscæque IV.
- P. 60. Nerita alba, fasciis denticulatis nigris exornata.
- P. 61. Nerita talis alba fasciis denticulatis nigris in purpureum colorem definentibus notata, III.
- P. 62. Nerita alba, lineis rubris ita serpentibus, ut sapius angulos efforment acutos.
- P. 63. Nerita alba maculis denticulatis nigris distincta, II.
- P. 64. Nerita, punctulis adspersa albis, nigra, II.
- P. 65. Nerita alba, maculis quadrangularibus nigris transversim discurrentibus, II.
- P. 66. Nerita purpurei coloris striata, maculis ejusmodi nigris obsita, II.
- P. 67. Nerita cinerea, mole parva, tuberculis in linea spirali distributis.
- P. 68. Nerita notulis quadratis nigris supra album colorem disseminatis.
- P. 60. Nerita colore violaceo et albo variegata, quam notulæ nigræ secundum spirarum ductum pluries cingunt.

H

P.70. Ne-

P. 70. Ein dlfarbenes Fischmaul, mit sehr hohen Wenbungen.

P. 71. Ein paar blaue Fischmauler, mit weißem Schraub.

born und feuerrothen Binden.

P. 72. Ein weiß und schwarz geflecktes Fischmaul, mit hoben eingeschnittenen Binden auf perlenfarbenem Grunde.

P. 73. Ein bergleichen Fischmaul, mit eingeschnittnen

Querbinden.

P. 74. Ein bergleichen Fischmaul, mit zwo aneinander bangenden geschnittnen Zwerchfingern.

P. 75. Ein bergleichen Fischmaul, mit gleichen eingeaßten

Fingern, auf bem Bauche.

P. 76. Dren dergleichen geschnittne Fischmauler.

P. 77. Ein weiß und grun geschecktes Fischmaul, mit einer

herausragenden silberglanzigen Binde.

P. 78. Ein dergleichen geschnittnes Fischmaul, mit hervorragenden weißen gespisten und in der Mitten grunen Zeichen auf perlengleichem Grunde.

P. 79. Ein weiß und grun abwechselndes Fischmaul, mit

eingearbeiteten silberglänzigen Zeugchen.

P. 80. Eine schwarz und weiß gerippte und aus bergleischen neritischen Meerschnecken geschnittene Schnupfto-backsbose.

P. 81. Ein filberglanziges, von der außern weißen Schale

befreytes Fischmaul.



- P. 70. Nerita olei coloris spiris supereminentibus.
- P. 71. Nerita cerulea in turbine alba, fasciis rutilis circumducta, II.
- P. 72. Nerita alba colore nigro maculata, quæ fascias supereminentes incisas, a vertice ad mucronem usque super colorem margaritarum repræsentat.
- P. 73. Nerita hujusmodi fasciis transversim incisis.
- P. 74. Nerita talis, binis connexis digitis albis transverfin elaboratis.
- P. 75. Nerita illiusmodi digitis uniformibus supra ventrem positis.
- P. 76. Neritæ ejulmodi, coloris argentei splendentis, notulis supereminentibus nigris cuspidatis secundum ordinem incisis, tres.
- P. 77. Nerita alba colore viridi maculata, quæ fasciam supereminentem colori argenteo repræsentat.
- P. 78. Nerita talis notulis albis supereminentibus cuspidatis, in medio viridibus supra substantiam margaritarum positis.
- P. 79. Nerita colore albo et viridi variegata, quam maculæ argenteæ oculatæ splendentes spectabilem reddunt.
- P. 80. Ex nerita alba colore nigro maculata, capfella tabaci, costis argenteo colore cælatis, confecta.
- P. 81. Nerita argentei splendoris, cortice alba denudata.



# II. Theilung. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 1. Dren bicke besondere Bande von getrockneten, eine gelegten, vornehmlich fremden und zur Arzuen gehorigen Baumen, Stauden zc. über zwentausend.

Q. 2. Eine schone Sammlung von hundert und zwanzig und mehr Arten, Gras, Binsen, Riedgras und dergleichen.

- Q. 3. Gin Blumenstuck von getrockneten naturlichen Blu-
- Q. 4. Runftliche Blumen von meßingnem Bleche, Seibe, Leinwand, Papier, Febern, Wachs, glafernen Coralgen, Hausenblafe ic.

Q. 5. 6. 3mo Bruftftucke eines Mannes und eines Beibes,

aus Saamen funftlich verfertiget.

Q. 7. Gine große langlichte virginianische Bohne.

Q. 8. Eine sehr große brasilianische Bohne.

Q. 9. Eine bergleichen viel größere, außer ber Schote.

Q. 10. Sternanies; ober Badiansaamen, mit dem Strunke.

Q. 11. Eine rother Meerpilz.

Q. 12. Bamboes Rohr.

Q. 13. Scharlachfarbener großer agnptischer Abrussaamen.

Q. 14. Buckerrohr.

- Q. 15. Eine bantamische Muskatennuß, mit harter innerer Schale.
- Q. 16. Gine bergleichen, mit ber Blute und ber Schale.

Q. 17. Malabarische Mustatennuffe, ohne Geruch.

Q. 18. Eine Mustatennuß, welche über ein Jahr in einem Rapaun gestecht hat.

Q. 19. Große Paradiesforner; oder Cardamomen in ber Schale, bergleichen fleine und mittlere.

Q. 20. Gin Zweig von einem Negelbaum.

Q 21. Traus

## SECTIO II. Regnum Vegetabile.

Q. I. Herbarium vivum, tribus Voluminibus comprehenfun, continens arbores et frutices optime confervatas, præcipue exoticas, et officinales supra 2000. Q. 2. Collectio Graminum, Juncorum, Cyperorum,

Cyperoidum iisque affinium supra 120.

Q. 3. Florilegium vivum fingulare, in tabula alba, vitro tecta. expressum, flores pictos referens.

Q. 4. Flores artificiales ex lamellis orichalceis, ferico. linteo, papyro, pennis, cera, sphærulis vitreis.

- Q. 5. 6. Imago viri et fæminæ, ex feminibus artificiose exstructa.
- Q. 7. Faba maxima oblonga f. Lobus ex Virginia.
- Q. 8. Lobus Brasilianus maximus in filiqua.
- Q. q. Item talis longe major extra filiquam.
- Q. 10. Semen Anisi stellati, s. Badianæ cum caule.
- Q. II. Fungus marinus ruber.
- Q. 12. Canna Bambuina.
- Q. 13. Semen Abri, coloris coccinei, f. Phaseolus coccineus Ægyptiacus maximus.
- Q. 14. Canna Saccharifera.
- Q. 15. Nux Moschata, f. Myristica Bantamensis cum cortice duro interno.
- Q. 16. Nux Moschata Bantamensis cum floribus et corticibus.
- Q. 17. Nuces Moschatæ Malabaricæ inodoræ.
- Q. 18. Nux Moschata, quæ ultra anni spatium in Capone delituit.
- Q. 19. Cardamomum maximum in capfula, it. minus, me-
- Q. 20. Ramus arboris Caryophillorum aromaticorum.

Q. 21. Ce-H 3

Q. 21. Traubenformige Rirschen.

Q. 22. Gine Frucht von großen indianischen Feigen.

Q. 23. Ein Zweig von einem Palmbaume, wie ein Som-

merfächer gestaltet.

Q. 24. 25. Eine kleine Frucht besselben mit etwas gelber harter Schale, ingleichen eine andere großere, braune aus Persien.

Q. 26. Ein Zweig von einem indianischen Palmbaume, mel-

der Rermesberen tragt.

Q 27. Ein paar indianische Cocusnusse in ihrer außeren rauhen Schale.

Q. 28. Bier indianische bergleichen Rufgen.

Q. 29. Gine schone glatte Cocusnuß.

Q. 30. Ein Becher von einer maldivischen Cocuenuß.

Q. 31. Westindianische sehr giftige Uhouainuffe.

Q. 32. Peruanifche Trippelbeeren.

Q. 33. Baumwolle, in geschlossenen und aufgesprungnen Russen Zurken.

Q. 34. Berschiedene Gattungen schlesischer Baumwolle.

Q. 35. Fünftheilichte Früchte, von dem Wolle tragenden Baume von ber Insel Java, mit gezankten und am Rande leicht gekerbten Blattern.

Q. 36. Gin aufgesprungner Zapfen von einem indianischen

Birbelbaume, mit großen linien.

Q. 37. Ein kleiner jugeschlossener hellfarbichter Zapfen, von einem Meerzwirbelbaume.

Q. 38. Gin Zapfen von einer Meerfichte.

Q 39. Eine fremde Frucht, welche einem Fichtenapfel gleicht.

Q. 40. Gine Frucht von einem fremben Cupressenbaume.

Q. 41. Ein Zapfen, von einem Lerchenbaume, welcher in ben rhetischen Alpen und Eprol gemein ift.

Q. 42. Ein Zapfen von einem Rienbaume.

Q. 43. Mandelferne, aus dem Konigreiche Grenada, mit harter und dicker ganz knörzlicher Schale und innwendig schlotterndem Rerne.

Q. 44. Saa=

Q. 21. Cerasa botryformia.

Q. 22. Fructus Opuntiæ maximæ, five Ficus Ind.

Q. 23. Ramus Palmæ flabelliformis.

Q: 24. 25. Ejusdem fructus cum cortice subslavo minor, it. alius major coloris susci ex Persia.

Q. 26. Ramus Palmæ Indicæ cocciferæ.

Q. 27. Nux Palmæ Indicæ, f. Coccus in cortice externo villofo, II.

Q. 28. Nuculæ Indicæ, IV.

Q. 29. Nux Palmæ eleganter polita.

Q. 30. Poculum ex Nuce Palmæ Maldivensis cum figuris.

Q. 31. Nuces Ahoay venenatissimæ Indiæ Occidenta-

Q. 32. Pepitæ Indicæ fructus, Pepitæ del Peru f. Acini Peruani, Almendras del Peru.

Q. 33. Gossypium in nucibus apertis et clausis ex Tur-

Q. 34. Goffypii Silesiaci variæ species.

Q. 35. Fructus arboris laniferæ ex Insula Java, foliis digitatis, per marginem leviter crenatis, fructu quinque capsulari.

Q. 36. Conus Pinus sativæ Indicus apertus fructu ma-

jori

Q. 37. Conus Pinastri maritimi conclusus minor dilutioris coloris.

Q. 38. Conus Abietis marinæ.

Q. 39. Fructus peregrinus abiegnæ nucis similis.

Q. 40. Fructus Cupressi arboris peregrinæ.

Q. 41. Conus Laricis arboris in Alpibus Rhæticis et Tyrolensibus frequens.

Q. 42. Tedæ arboris conus.

Q. 43. Amygdali Regni Granatensis, putamine duro et crasso, tuberculis per universum corpus sparsis, interne continens nucleum sluctuantem.

## 120 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 44. Saamen von dem Acajoubaume, aus Brafilien.

Q. 45. Orientalische herzformige Unafordien; oder Elephanten laufe.

Q. 46. Meritanische nebformige bleichgelbe Baumtorallen.

Q. 47. Schwarze neßförmige Baumforallen; oder Calbahari

Q. 48. Meerhende, mit langlichten Borften.

Q. 49. Eine flache Urt von schwarzen seltnen Korallen, mit stärkern ausgebreiteten Acsten.

Q. 50. Ein Korallengewächs mit bunnern Zweigen.

- Q. 51. Ein Korallen gleiches Gewächs, auf einem sehr harten Steine, an welchem kein Rikgen; noch das geringste Merkmaal von Erde ist. Seltenh. der N. und K. p. 482.
- Q. 52. Ein weiß und braun gepunktetes Korallengewächse, an einem flachen Steine. Tab. XIV. a. n. 5.
- Q. 53. Ein schwarzes Rorallengewächse, mit einer weiß und purpurfarben gepunkteten Rinde, nebst der Wurzel.
- Q. 54. Ein beerentragendes Rorallengewachse, mit weißer Rruste.
- Q. 55. Ein erdfarbnes Mecreichengewächs des Theophraftus, mit violblauen Spiken.
- Q 56. Ein dergleichen rothliches Gewächs, mit dunnen Aesten.
- Q. 57. 58. 59. Dren unterschiedene sehr schone Rorallen und Meereichengewächse, mit einer goldfarbenen violet eingefaßten Rinde, sammt den Burgeln. Tab. X. n. 1.
- Q. 60. Ein buschichtes Steckmuschelgewächs, auf einem rundten glatten Steine, Seltenh. der N. und R. Tab. XIV. a. n. 6.
- Q. 61. Bantamische hirschschwillen; oder der Elendshorn-
- Q. 62. Auf einer stachtichten Meermuschel gewachsene Meernesseln, Tab. XIV. a. n. 7.
- Q. 63. Mausohrlein Blumen, welche nahe an ber Stadt Samaria in Judaa gepflückt senn sollen.

Q. 64. Gin Cedernzapfen, vom Berge libanon.

Q. 65. Eine

#### II. REGNVM VEGETABILE. 121

Q. 44. Semen Acajou vel Anacardium Orientale, f. ex-Brasilia, renis ovilli figuram referens.

Q. 45. Anacardium Orientale cordis exsiccati simile, s. Faba Malaccana, s. Oepata.

Q. 46. Corallina arborea retiformis lutea Mexicana.

Q. 47. Corallina arborea nigra reticularis, f. Calbahar.

Q. 48. Corallina marina arborea fetis oblongis.

Q. 49. Antipathes coralloides planum, fortioribus ramis expansis.

Q. 50. Corallina ramis tenuioribus.

Q. 51. Lithophytum, f. Corallina nigra arborea faxo duriflumo, in quo non vestigium terræ, vel rimulæ apparet, insidens, Rar. Nat. et Art. p. 487.

Q. 52. Corallina arborea alba, colore fusco punctata, sa-

xo plano inhærens, Tab. XIV. a. n. 5.

Q. 53. Corallina arborea nigra, quam crusta alba, colore purpureo punctata, circumdat, cum radice.

Q. 54. Corallina arborea baccifera, crusta alba obvo-

luta.

Q. 55. Quercus marina coralloides Theophrasti, terrei coloris, apicibus violaceis.

Q. 56. Quercus Coralloides talis, coloris rutili, ramis

tenuioribus.

Q. 57. 58. 59. Quercus Coralloides nitidissime, superius crusta aurea, in latere violacea elegantissime vestitæ, cum radicibus quoad ramorum tenuitatem diversæ, III. Tab. X. n. 1.

Q. 60. Pinna marina fruticofa, ex mari Siculo, fuper Saxum rotundum lævem adnata, T. XIV. a. n. 6.

Q. 61. Porus cervinus Regni Bantamensis, s. Cornu Alcis.

Q. 62. Alga ex Concha echinata protuberans, Rar. Nat. et Art. T. XIV. a. n. 7.

Q. 63. Flores Auriculæ prope fontem urbis Samariæ in Judæa (uti ferunt) collecti.

Q. 64. Fructus, f. Conus Cedri de monte Libano.

H 5 Q. 65. Ca-

## 122 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 65, Gine befondere Cacao.

Q. 66. Ein weißer Zweig, von einer Meerpappel.

Q. 67. Schlesische Weidenrosen, vornehmlich aus Massel.

Q. 68. Dergleichen eichene, denen Rosenknospen gleiche Auswächse.

Q. 69. Rose von Jericho, aus bem muften Arabien.

Q. 70. Eine aus einer Kornahre gewachsene Negelblume; mit Q. 97. 98. 130.

Q. 71. Gine Citrone, in der Citrone, Geltenh. der R.

und R. p. 494.

Q. 72. Gin paar ungestaltete Citronen.

Q 73. Gine munderbar gehornte 3witterpomerange.

Q. 74. Ein ungestalteter Beidenauswachs.

Q 75. 76. Sicilianische Rocken und Beizen, welcher zu Massel im Delsnischen gewachsen.

Q. 77. Neun Beigenahren auf einem Salme.

Q. 78. Auf einem Halme sechs Kornahren; dergleichen auf andern funf und zwen, und auf einem im Jahre 1740. gewachsenen zwanzig Aehren.

Q. 79. Caffave; oder fehr weißes nordamerikanisches Brodt, von der Insel Cuba, welches aus der giftigen Wurzel

bes Mandioquebaumes gemacht wird.

Q. 80. Merikanisches Brodt, aus der Wurzel Quanheamotli.

Q. 81. Westphalischer Pompernickel.

Q. 82. Brodt, welches in Schlesien, vornehmlich im glogauischen Fürstenthume 1720. in der Theurung aus Eischeln gebacken worden.

Q. 83. Brodt, welches aus Coffwickermergel im Unhalti-

schen 1713. gebacken worden.

Q. 84. Ufrikanische Orseille.

Q. 85. Weißer Mooß, welcher burch bie Raupen verdor= ben worden und Rorallenmooße gleicht.

Q. 86. Berfteinerter neulandischer Mooß, nahe ben lemberg.

Q. 87. Ein Zweig von bem mahren Theebaumgen.

Q. 88. Deffelben Bluten.

Q. 65. Cacao fingularis.

Q. 66. Ramus populi marinæ albæ.

Q. 67. Rosæ falicum Silesiacæ, præcipue Maslenses.

- Q 68. Excrescentiæ tales quernæ, rosarum conclusarum fimiles.
- Q. 69. Rosa de Jericho, s. Hierichuntina ex Arabia deferta.

JQ. 70. Caryophillus super spicam frumenti.

Q. 71. Citrus in Citro. Rar. Natiet Art. p. 494.

Q. 72. Malum Citrium monstrostum, II.

Q. 73. Aurantium Hermaphroditum, f. mire cornicula-

Q. 74. Excrescentia Salicis monstrosa.

Q. 75. 76. Secale et Triticum Siculum, Masle in Silesia plantatum.

Q. 77. Spicæ Triticeæ IX. in uno culmo.

- Q. 78. In uno culmo spicæ VI. Secalinæ, itemque in aliis V. et II. et in unico XX. de a. 1740.
- Q. 79. Cassave, s. Panis Americanus Cubæ Insulæ, ex radice Mandihoca vulgo Jucca s. Hiucca venenosa, candidishimus.
- Q. 80. Panis Mexicanus ex radice Quanheamotli,

Q. 81. Panis groffior ex Westphalia.

- Q. 82. Panis ex glandibus tempore annonæ in Silefia, præcipue in Ducatu Glogoviensi, Anno 1720. confectus.
- Q. 83. Panis, quem ex marga candida f. farina minerali Klikcenfi, f. Coswicenfi Anhaltina An. 1713. coxerunt.

Q. 84. Muscus Alpinus Africanus, s. Orchille.

Q. 85. Muscus albus corallini similis ab erucis corruptus.

Q. 86. Muscus petrosus Neulandensis prope Leopo-

Q. 87. Ramus veræ arboris Theiferæ.

Q. 88. Flores Herbæ Theæ.

## 124 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 89. Sabatilsaamen.

Q. 90. Zimmetmark.

Q. 91. Massonrinde.

Q. 92. Indianische Gewürzrinde.

Q. 93. Rifefunemaloharz.

Q. 94. Galdaharz.

Q. 95. Das de lokharz.

Q. 96. Zwolf und vierzehen, im Jahre 1723, zusammengewachsene welsche Russe.

Q. 97. 98. Bluthen von einer zu leipzig und zu Praus in Schlesien geblüheten Aloe, mit Q. 70. 130.

Q 99. 100. Eine frische blatter, und eine weißgesteckte Aloe.

Q. 101. Jubabarinde.

Q. 102. Carabaccisch Holz aus Indien. Q. 103. Drachenbaumholz aus Ufrika.

Q. 104. Offindianische Seidenwolle. Seltenh. ber Mat. u. R. Lab. XIV. a. n. 8.

Q. 105. Ein besonders gewachsener Gichenschwamm.

Q. 106. Pilze, Erdschwamme, welche gut zu effen sind.

Q 107. Ein sehr großer agnptischer Coloquintenapfel mit ber Schale.

Q. 108. Ein hiefelbst reif gewordener Granatapfel.

Q. 109. Turfische Bolle aus Urtschocken.

Q. 110. Ein Paar besondere Buchen-Auswachse.

Q. 111. Ein Aft von einem fremden Baume, welcher ein fleines Brodt mit Zesten vorstellet.

Q. 112. Gehörnte und knörzlichte turkische Gallapfel, welche mit Eicheln zusammenhängen.

Q. 113. Ein Halsband von agyptischen Bisamkornern.

Q. 114. Italienisches Lazaroli.

Q. 115. Ein Stud Gichenholz, in welchem ein schwerer Stein eingeschlossen ift.

Q. 116. Gine fremde Burgel, welche inwendig ein Berg zeiget.

Q. 117. Gine wohlriechende Diptammurgel.

Q. 118. Ei=

Q. 89. Semen Sabatili.

Q. 90. Medulla Cinamomi.

Q. 91. Cortex Massoy, s. Oninius.

Q. 92. Cortex aromaticus Indicus.

Q. 93. Gummi Kikekunemalo.

Q. 94. Gummi Galdæ.

Q. 95. Gummi de Lock.

Q. 96. Nuces juglandes XII. it. XIV. sibi invicem connexæ. de An. 1723.

Q. 97. 98. Flores Aloes Lipsienses et Praussenses Silesiæ, c. Q. 70. 130.

Q. 99. 100. Aloë variolofa et alia colore albo maculata.

Q. 101. Cortex Jubabæ.

Q. 102. Lignum Carabaccium.

Q. 103. Lignum Draconis arboris.

Q. 104. Lana bombycina Ind. orient. Rar. Nat. et Art. Tab. XIV. a. n. 8.

Q. 105. Fungus Querni singularis structuræ.

Q. 106. Tubera terræ edibilia.

Q. 107. Colocynthis Ægyptiaca maxima cum cortice, f. Cucurbita amara.

Q. 108. Mala Punica ex hortis Wratislaviensibus matura, f. Granatum.

Q. 109. Lana Turcica, ex cinaris.

Q. 110. Excrescentiæ singul. fagi.

Q. 111. Ramus arboris peregrinæ afferculum referens cum frondibus.

Q. 112. Gallæ cornutæ et tuberofæ Turcicæ, glandibus annexæ.

Q. 113. Collare ex semine Altheæ Ægypt. f. Abelmoscho.

Q. 114. Lazaroli Italorum.

Q. 115. Lignum quernæ arboris quod lapidem magnæ molis in se includit.

Q. 116. Radix peregrina interne cordata.

Q. 117. Radix Serpentariæ Virginianæ, odoris fragrantissimi, cum foliis.

Q. 118. Fru-

## 126 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 118. Gine Frucht von einem cyprischen Terpentin-

Q. 119. Barocaniro, schone oftindianische scharlachfarbene Erbsen, mit einem fleinen schwarzen Fleckgen.

Q. 120. Der Saamen von sehr großen westindianischen Stachelmelonen.

Q. 121. Oftindianische Dornapfel.

Q. 122. Gine fremde, einer Fichtennuß gleichende Frucht.

Q. 123. Ein japanischer Rurbiß, mit Figuren gemalet.

Q. 124. Umboinischer Ganitersaamen, wie runde schwarze Corallen.

Q. 125. Sehr großer gescheckter americanischer Bunderbaumsaamen.

Q. 126. Ungemein große hirschbrunfischwamme.

Q. 127. Die fünferlen Arten von Myrobalanen.

Q. 123. Ein wunderbarer Auswachs eines Ellerbaums, welcher eines neugeborenen Kindes Kopf vorstellet.

Q. 129. Ein Auswachs von einer Birke, welcher aus lauter fleinen Wirbeln besteht, und eine Weiberschaam vorstellet.

Q. 130. Sehr schöner rother brafilianischer Pfeffer.

Q. 131. Methiopischer schwarzer Pfeffer.

Q. 132. Roucou, Indig mit den Unilblattern.

Q. 133. 134. Rronen-Flaschen-und Birnformige Rurbiffe ver-fchiedener Gattungen.

Q. 135. 136. Faufel; oder große und kleine Areccanuffe, in und außer der wollichten Schale.

Q. 137. Wunderbar gestreiftes Holz von dem Areccasbaume.

Q. 138. Mehenbethene, mit und ohne haare.

Q. 139. Huatte aus der Insel Java.

Q. 140. Gine blafichte Meereiche.

Q. 141. Coffeebeeren und Bohnen.

Q. 142. Eine Frucht vom Gorfbaume, welche inwendig eine schlotternde geaugte Eichel führet.

Q. 143. Ein

Q. 118. Fructus arboris Terebinthinæ Cypriæ.

Q. 119. Barocaniro, Pisa eleganter coccinea Indiæ Orient. cum hilo nigro, vulgo Dapes Esavi ex lentibus rubris minor.

Q. 120. Semen Melocardui echinati maximum Ind. Occid.

Q. 121. Dotter, f. Datura Indorum.

Q. 122. Fructus peregrinus abiegnæ nucis fimilis.

Q. 123. Cucurbita Japonensis cum figuris.

Q. 124. Semen Ganitri Amboinum, Corallium nigrum in globulis referens.

Q. 125. Semen Ricini maximi Americanum variegatum.

Q. 126. Boleti, sive Tubera cervina, non vulgaris magnitudinis.

Q. 127. Myrobalanorum V. Species, ut Chebuli, Bellirici,

Emblici, Citrini, Indi, f. nigri.

Q. 128. Lignum Cephaloides, f. Excrescentia mira alni arboris, caput infantis recens nati exacte repræsentans.

Q. 129. Hysteroxylon mirabilis structuræ, s. Excrescentia arboris betulæ, ex meris parvis vorticibus concreta pudendum muliebre referens.

Q. 130. Piper Brasiliense coloris rubri elegantissimi, s. Piper siliquosum Mexicanum, c. Q. 97. 98.

Q. 131. Piper Æthiopicum nigrum.

Q. 132. Roucou, s. Indigo cum foliis herbæ Anil.

Q. 133. 134. Cucurbitarum lagenas referentes, item piriformium diversæ species.

Q 135. 136. Faufel, f. Areka major et minor in cortice

lanuginoso et extra corticem.

Q. 137. Lignum Arecæ arboris mire striatum. Q. 138. Mehenbethene capillata et sine capillis.

Q. 139. Pannus ex Apocyno Cynocrambe, f. Gossypium Javense foliis salicis.

Q. 140. Quercus marina vesicularis.

Q. 141. Baccæ et fabæ Coffée.

Q. 142. Fructus Suberis arboris interne glandem fluctuantem oculatum continens.

## 128 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 143. Ein sehr großer kugelrunder Auswachs von ber Wurzel einer Rothtanne.

Q. 144. Die Blatter von einer Unanas aus Brafilien.

Q. 145. Gine fremde wollichte Frucht.

- Q. 146. Eine gefüge Rinde von einem fremden Baume, aus welcher im Königreiche Golconda Rleider gemachet werden.
- Q. 147. Oftindianischer Ratta Ulaafaamen.

Q. 148. Oftindianischer Cathrissaamen.

Q. 149. Enrolische Pistagien.

Q. 150. Ditindianischer weißer Reiß in Gulfen.

Q. 151. Dergleichen schwarzer.

Q. 152. Eine den Melonen abnliche Frucht, von dem americanischen Papanabaume, eines angenehmen Geschmackes.

Q. 153. Aegyptische Bisamkorner. Q. 154. Oftindianische Jobsthranen.

Q. 155. Oftindianische Cerobulen, welche dem europäischen Orlean gleichen, und mit denen die Indianer sich den Leib farben.

Q. 156. Gin bunner frember Zapfen.

Q. 157. Gine offindianische Cowannaly, von angenehmen Geschmacke.

Q. 158. Umericanischer Sauerampfer, mit rothem Stamme, rothlichen Blattern, und einer der Baumwolle gleichensten goldfarbenen Blume, aus welchen sie daselbst einen wohlschmeckenden Trank zubereiten.

Q. 159. Gines americanischen Baumes Fruchte, welche wie Erbsen und Linfen aussehen.

Q. 160. Offindianischer Baumwollensamen.

Q. 161. Umericanische wohlschmeckende Mispeln, Gujave genannt.

Q. 162. Früchte von dem oftindianischen Mehlbaume.

Q. 163. Sehr große turtische haselnuffe.

Q. 164. Inn = und auslandische schone Moofe, 126. Stud.

Q 165. Eine viel größere brasilianische Schote, als unter Q. 8. mit dem Stiele.

Q. 166, 167.

Q. 143. Excrescentia orbicularis maxima in radice piceze reperta.

Q. 144. Folia Ananasæ Brasiliensis.

Q. 145. Fructus lanuginosus peregrinus.

Q. 146. Cortex flexilis arboris peregrinæ, ex qua vestimenta in Regno Golcondæ parant.

Q. 147. Semen Rattæ Alææ, Indiæ orientalis.

Q. 148. Semen Cathris Indiæ oriental. flore violaceo elegantissimo.

Q. 149. Fructus Pistachiæ Tyrolensis.

Q. 150. Oryza alba in cortice Indiæ orientalis.

Q. 151. Oryza nigra in cortice Indiæ orientalis.

Q. 152. Papeije arbor Indiæ orient. quæ fructus et folia habet, melonibus fimiles, faporis gratissimi.

Q. 153. Semen Althex Ægyptiacx, s. Abelmosch Indix

orient.

Q. 154. Lacrymarum Jobi nuclei, ex baccis Indiæ orientalis.

Q. 155. Cerobuli Indiz orient. Europzorum Orlean fimilis, cujus colore Indi corpus tingunt.

Q. 156. Conus tenuis exoticus.

Q. 157. Cowannaly Indiæ orient. fructus grati saporis.

Q. 158. Acetosa Americana, stipite rubro, foliis rubescentibus, store instar gossypii aureo, ex qua ibidem potum grati saporis conficiunt.

Q. 159. Arboris Americanz fructus pisorum et lentium

instar.

Q. 160. Semen goffypii Indiæ orientalis.

Q. 161. Mespilus Americana gratissimi saporis, fructu mali citrei similis, ibidem Gujave dicta.

Q. 162. Fructus arboris farinaceæ Indiæ orientalis.

Q. 163. Avellana Turcica maxima.

Q. 164. Musci exotici et indigeni CXXVI. artificiose super papyri folia extensi.

Q 165. Lobus Brafilianus longe major all, sub Q. 8. cum

pediculo.

Q. 166, Lo-

## 130 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 166. 167. Sehr spisige und lange Dornen, von bergleischen bie Krone Christi gewesen senn soll, und aus welchen sie vorzeiten um Jerusalem die Zaume geflochten

haben.

Q. 168. Eine Krone von frischen Gewürznegeln, sehr kunstreich gemacht, welche ber König von Bantam nur ben außerordentlichen Begebenheiten getragen, und dem hollandischen Schiffshauptmann, Gallart, geschenket hat. Seltenh. ber Nat. und R. 595. Seite.

Q. 169. Groß Cafienrohr aus Cambana.

Q. 170. Das inwendige Gebäude hiervon, mit vielen Saamenbehaltniffen.

Q. 171. Gine frembe Frucht.

Q. 172. Eine sehr große bittere americanische Wundernuß, welche einer Muscatennuß gleichet und auswendig runglicht ist.

Q. 173. Saffafrasholz.

Q.174. Ein Becher von Colobrienholz, in welchem alles, was darein gegoffen, bitter wird.

Q. 175. Ein ausländischer schwarzer Zapfen.

Q. 176. Sehr große Mandelkerne aus Tunchang in China, mit weicher wollichter Schale.

Q. 177. Eine brafilianische Umobefrucht.

Q. 178. Gin Zweig mit Beeren von einem Cedernbaume.

Q. 179. Offindianisches Meergras, welches auf einem fehr harten Steine, wie ein Baum, gewachsen ift.

Q. 180. Flaches versteinertes Meergras, aus dem sicilianis

Q 181. Meergras, mit in die Sohe gewachsenen Zweigen, bem hohlen oftindianischen Corallenbaume gleich.

Q. 182. Ein glatter weißer enformiger Meerschwamm, in welchem eine Stachelschnecke eingewachsen ist.

Q. 183. Gilberglanzige Rockenkörner, welche von bem Blige verbrannt worden find.

Q. 184. Die innere Rinde von bem Zimmetbaume.

Q. 185. Roth Holz vom Drachenbaume.

Q. 186, Ei

Q. 166. Lobus ejusmodi lævis argento obductus.

Q. 167. Coronæ Christi spinæ acutissimæ et longissimæ convolutæ, quibus olim prope Hierosolymam loco sepium utebantur.

Q. 168. Corona ex cariophyllis recentibus magna cum arte formata, quam Rex Bantamensis, Gallarto Batavorum classis primipilo dono dedit, et qua ille tempora festis solemnibus cinxit. Rar. Nat. et Art. p. 505.

Q. 169. Cassia sistula major orientalis Cambaiensis.

Q. 170. Cassia fistulæ interior facies cum multis cellulis semen continentibus.

Q. 171. Fructus peregrinus.

Q. 172. Nux mirabilis Americana maxima amara, nucis moschatæ similis, externa parte rugosa.

Q. 173. Poculum ex ligno colubrino, omnibus liquoribus infusis amaritiem concilians.

Q. 174. Lignum Saffafrafæ.

Q 175. Conus niger exoticus.

Q. 176. Amygdali Tunchang Chinenses maximi, cum cor-

tice molli lanuginofo.

Q. 177. Manobi fructus Brasiliensis, subterraneus callus, cum duobus nucleis, magnitudinis avellanæ et saporis fabæ.

Q. 178. Ramus Cedri arboris baccifer.

Q. 179. Fucus marinus Indiæ orient, arborescens, saxo durissimo adnatus.

Q. 180. Fucus ex mari Siculo depressus, petrefactus.

Q. 181. Fucus marinus erectus ramosus, arboris Coralloidis Indiæ orient, tubulosi similis.

Q. 182. Fucus marinus lævis, albus, oviformis, in cujus substantiam murex inclusus, Tab. X. n. 2.

Q. 183. Grana secalina per fulmen combusta coloris splendentis argentei.

Q. 184. Cortex arboris Cinamoni interior.

Q. 185. Lignum rubrum ex quo sanguis draconis conficitur.

## 132 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 186. Gine fremde Wurzel, welche einen Bogel vor-

Q. 187. 188. Dren ausländische Wurzeln, welche von Natur zwen Greiße und einen jungen Menschen vorstellen. Seltene Stucke.

Q. 189. Ein Ulraun. Mannchen und Beibchen.

Q. 190. Das Gerippe von einem Birnblatte.

Q. 191. Das Gerippe von einem indianischen Feigen-

Q. 192. Gine Ballonnuß, aus welcher die chinesische Tusche gemacht wird.

Q. 193. Fremder rother Wegetrittsaamen.

Q. 194. Oftindianischer Pfriemenfrautsamen.

Q. 195. Oftindianische rothe Esaulinsen.

Q. 196. Auslandische Mausdornbeeren.

Q. 197. Fremde Erdgewächse, wie Ummonshörner.

Q. 198. Ausländische castanienbraune fleine Linfen.

Q. 199. Mäusbornwurzel. Q. 200. Cupressenfaamen.

Q. 201. Uchtzig Halmen und Aehren, aus einem Rockenforne.

Q. 202. Beißer Mooß, aus ben Biligfer Salzgruben.

Q 203. Gine, von Natur zu Kunzendorf im Glogauischen, in einem Teiche gewachsene Reuße.

Q. 204. Persianischer Babiansaamen.

Q. 205. Indianischer riechender Rleesaamen.

Q. 206. Deffelben schlangenformige Saamenbehaltniffe.

Q. 207. Schneckenfleesaamen.

Q. 208. Sehr schwarzer turtischer Rurbiffaamen.

Q. 209. Fremder Aglenfaamen.

Q. 210. Bunderblumensaamen.

Q. 211. Zwen aneinander gewachsene haselnuffe.

Q. 212. Beliche Ruffe, welche fo flein wie hafelnuffe find.

Q. 213. Saamenbehaltniffe von Chrifti Dorngewachse.

Q. 214. Deffelben Gaamen.

Q. 215. Frem:

Q. 186. Radix peregrina, avem cum capite, rostro, pedibus et cauda repræsentans.

Q. 187. 188. Ex radicibus III. peregrinis incognitis, a natura formata effigies Senum et Juvenis, magnææftimationis.

Q. 189. Mandragora mas et fœmina.

Q. 190. Sceletus piri-folii, in quo stamina, venulæque subtilissime reticulatæ apparent.

Q. 191. Sceletus folii ficus Indicæ, multis invicem junctis fibris, non tam continuis, quam contiguis constans.

Q. 192. Nux Walloniensis, ex qua atramentum Sinicum Tusche dictum, conficitur, specificum etiam in dysenteria Americanis.

Q. 193. Sanguinarez seinen peregrinum, rubri coloris.

Q. 194. Semen Genistæ Indiæ orient.

Q. 195. Lentes Indiæ orient. rubræ, Esavicæ dictæ.

Q. 196. Baccæ Brusci peregrinæ.

Q. 197. Cornua Ammonis vegetabilia peregrina.

Q. 198. Lenticulæ, coloris, spadicei exoticæ.

Q. 199. Radix Brusci.

Q.200. Semen Cupressi.

Q. 201. Ex uno grano fecalino culmi et arista LXXX. provenientes Q. 77.

Q. 202. Muscus albus ex salifodinis Poloniæ Wilicensibus. Q. 203. Nassa, s. corbis piscatoria naturalis, quæ Kunzen-

dorffii in Duc. Glogov. in piscina crevit.

Q. 204. Semen Anisi stellati, f. Badianæ Persicum.

Q. 205. Semen trifolii odorati Indicum.

Q 206. Trifolii capsulæ seminales erucæsormes.

Q. 207. Trifolium cochleatum.

Q. 208. Semen Cucurbitarum Turcicarum nigerrimum.

Q. 209. Aquilegiæ femen exoticum. Q. 210. Florum mirabilium femen.

Q. 211. Avellanæ II. invicem fibi connexæ.

Q. 212. Nuces juglandes avellanæ instar minimæ.

Q. 213. Nuculæ, f. capfulæ spinæ Christi seminales.

Q. 214. Spinæ Christi semen.

## 134 II. Das Reich der Erdgewächse.

Q. 215. Frember Balfamfrautsaamen.

Q. 216. Saamen, mit Buchstaben, von ben cenlanischen Balfamapfeln.

Q 217 = 231. Oftindianische verschiedenfarbige Corallengemachse mit dunnen Zweigen.

Q. 232. Der Ustschwamm des Ruppius, welcher im Wasser erweicht.

Q. 233. Offindianischer Perlenthee.

Q. 234. Gin Balfamapfel.

Q. 235. Ein Rappiskopf, um welchen fünf und zwanzig kleine Ropfe gewachsen.

Q. 236. Eine oftindianische flache Nuß.

Q. 237. Offindianische traubenformige Cubeben, von der Insel Java.

Q. 238. Beicher, an einen weißen Stein gewachsener Meer-

mooß.

Q 239. Rraftnußchen, in einer sehr biden braunen Schale, mit schwarzen Flecken.

Q. 240. Beidenrosen, von Rozenau im liegn. Fürstenthume. Q. 241. Ein größer negform. Corallengewächse, als unter Q. 48.

Q. 242. Holz aus Holland, welches die Würmer, fo benen Schiffen großen Schaben zugefüget, zerfressen haben.

Q. 243. Dergleichen Holz, welches aus lauter an einander ftogenden Gewölben, mit Saulen, besteht.

Q. 244. Burzeln, aus einem See um Cracau in Pohlen, welche, mit benen unter Q 187. 188. beschriebenen einige Gleichheit haben.

Q. 245. Ein Paar wunderbar in einander gewundene gelbe

Rieben.

Q. 246. Ein Undreaskreuz, wie bergleichen in den Waldern um Strehlen in Schlesien wachsen.

Q. 247. Umericanische sogenannte Scharlachkörner.

Q. 248. Ein fehr leichtes schwammichtes goldgelbes Holf, aus dem Fürstenthume Neuß, welches statt des Zunders von den Einwohnern gebrauchet wird. Q. 215. Balfaminæ fæminæ femen exoticum.

Q. 216. Balfaminæ momordicæ femen litteratum.

Q. 217-231. Corallinarum arborum, diversorum colorum XV. ramis tenuioribus Indiæ orient.

Q. 232. Spongia ramosa Ruppii, quæ aquæ imposita mollescit.

Q. 233. Thee margaritiformis Indiæ orient.

Q. 234. Fructus momordicæ.

Q. 235. Brassicæ capitatæ caput, circa quod minora XXV. concrevere.

Q. 236. Nux Indiæ orient. depressa.

Q 237. Cubebæ botriformes ex infula, Indiæ oriental. Java.

Q. 238. Muscus mollis marinus, faxo albo adnatus.

Q. 239. Nuces pineæ in cortice durissimo flavo, oblongis maculis nigris infignito.

Q 240. Rosæ salicum Kotzenavienses, Duc. Lignicens.

Q. 241. Corallina arborea retiformis, major sub Q. 48.

Q. 242. Lignum ex Hollandia, a vermibus, qui navibus magnum damnum intulerunt, peresum.

Q. 243. Lignum ejusmodi, meras concamerationes fibi invicem contiguas cum columnis formans.

Q. 244. Radices Q. 187. 188. descriptarum similes e lacu R. Poloniæ tract. Cracoviensis.

Q. 245. Staphylini, f. edomitæ pastinacæ duæ mire inter se convolutæ.

Q. 246. Crux S. Andreæ, in fylvis prope Strehlam in Silesia crescens.

Q. 247. Grana Chermes Americana, fic dicta.

Q. 243. Lignum fpongiosum levissum, aurei coloris, ex Duc. Nissensi, quod pulveris incendiarii loco, ab incellis adhibetur.

## III. Theilung.

#### Das

## Reich der Untererdgewächse.

#### I. Eintheilung.

Edel- und kofibare, auch diesen nahekommende Steine, mit verschiedenen Bildungen.

## I. Abtheilung.

R. 1. Sehr schone orientalische Diamantspissen, in Rrystall. Seltenh. der Mat. u. R. Tab. XII. n. 6.

R. 2. Sehr harte und schone bohmische Diamanten, in einer bleichen Mutter.

R. 3. 4. Ungarische und schlesische Diamanten.

R. 5. Diamante, welche, wie man faget, in Bohmen vom

himmel gehagelt senn sollen.

R. 6. Ein silberglanziges pyramidenformiges Edelgestein, welches, wenn es warm gemacht wird, eine Weile im Finstern leuchtet, aus der Schweiz.

R. 7. 8. Ein Amethuft, in und außer ber Mutter, von Bol- fenftein; besgl. noch einer von Sobenftein in Meißen.

- R. 9. Ein auf der Oberflache reifer und unten trystallener Amethyst, oder Afteramethyst, von Wolkenstein; wie auch andere von Georgenbach und Shrenfriederstein aus Schlesien.
- R. 10. Ein aschgrauer Chalcedonier, auf welchem die abwechselnden grauen und weißen Binden und Striche, einen Grundriß einer Festung machen. Seltenh. der Natund Runft Tab. IX. n. 61.

R. II. Ein

# SECTIO III. Regnum Minerale.

#### CLASSIS I.

Gemmæ et Lapides pretiosi, diversimode figurati, iisque affines.

#### ARTICVLVS I.

#### Rudes.

R. 1. Rupes Adamantum fplendidissimorum Orientalium, adnati crystallis albis, Rar. nat. et art. T. XII. n. 6.

R. 2. Adamantes, f. Pseudoadamantes durissimi et elegantissimi in matrice slavescente, Regni Bohemiæ.

R. 3. 4. Adamantes, f. Pseudoadamantes Hungarici et Silefiaci.

R. 5. Adamantes, qui e cælo (uti ferunt) in Bohemia lapidati funt.

R. 6. Androdamas Helveticus pyramidalis, qui intensius calefactus, in tenebris ad tempus lucet. Rar. Nat. et Art. pag. 195.

R. 7. 8. Amethystus, in, et alius sine matrice Wolkenstei-

nensis, item alius Hohensteinensis Misniz.

R. 9. Amethystus, f. Pseudo-Amethystus in superficie maturus, inferius crystallinus, ex Regno Bohemiæ Steinseissensis, item alii ex Silesia Georgenbachenses et Ehrenfridersteinenses.

R. 10. Chalcedonius cinerei coloris, fasciis lineisque albis et cinereis alternantibus ita circumductis, ut propugnaculum exacte referant. Rar. Nat. et Art. T. IX. n. 61.

R. 11. Ein weißer Chalcedonier, aus Meißen.

R. 12. Berschiedenfarbige Chalcedonier, von der herrschaft Grädlig in Bohmen.

R. 13. Gin ppramidenformiger Golbschaumstein.

R. 14. Gin schlesischer Chryfolyt.

R. 15. Sehr große Granaten, in Silberschaum, vom St. Gothardsberge an ben Grangen der Schweiz.

R. 16. Sehr Schone bobmische Granaten, in Ragenfilber.

R. 17. Ein von Granaten strogendes Erzgemachs, nabe ben Schmiedeberg aus Schlesien.

R. 18. Granaten aus Ungarn.

R. 19. Ein rother Jaspis, aus bem Porselberge ben lands. hut in Schlesien.

R. 20. 21. Ein rother und ein gruner Jaspis, von Neusol.

R. 22. Bunte Jaspisse, von der Herrschaft Gradlig.

R. 23. Gin orientalischer tasurstein, mit goldenen Tupflein; besgl. ein grungescheckter aus Sachsen.

R. 24. Ein traubenformiger Malachit, nebst ber Mutter,

an welcher ein Stuck tasurstein hangt.

R. 25. Ein nefformiger, oben weiß und unten hornfarbener Onnch.

R. 26. 27. Ein Opal mit, und einer ohne Mutter, aus Ungarn.

R. 28. Ein glanzender Opal, in der Mutter.

R. 29. Drientalische Rubine.

R. 30. Gin Sapphir, oder ein Uftersapphir, von der bohmis fchen Brange.

R. 31. Gin Carniol, an weißem Rrnftal.

R. 32. Ein Sardonich, auf welchem ein breneckigtes Festungswert zu sehen ist.

R. 33. Ein halb weiß und halb rother Sardonich.

R. 34. Ein weiß u. roth gescheckter Sardonich, von Eremnig.

R. 35. Ein blutrother Jaspis, vom Schwarzwalde.

R. 36. Ein grunlichter Smaragdopas.

R. 37. Ein Topas von Gibenstock; oder aus ben meißnischen Erzgeburgen.

R. 38. Cin

R. II. Chalcedonius albus Misniæ.

R. 12. Chalcedonii diversorum colorum, ex districtu Gradlicensi Bohemiæ.

R. 13. Chrysitis pyramidalis.

R. 14. Chrysolithus Silesiacus.

R. 15. Granati Helvetici montis S. Gothardi maximi Argyrite obvoluti.

R. 16. Granati Bohemici elegantissimi ultra argentum fe-

R. 17. Granatis turgida minera ex Silefia prope Schmidebergam.

R. 18. Granati Hungarici Preisenses.

R. 19. Jaspis rubra ex monte Porschulano Silesiæ prope Landshuttum.

R. 20. 21. Jaspis rubra, et alia viridis Neosoliensis.

R. 22. Jaspides diversorum colorum ex districtu Gradlicensi Bohemix.

R. 23. Lapis Lazuli Orientalis punctis aureis adspersus, item ex Saxonia colore viridi variegatus.

R. 24. Malachites botryoides cum matrice, ad quem par-

ticula lapidis Lazuli adhæret.

R. 25. Onyx reticularis, superius albo, inferius unguis colore.

R. 26. 27. Opalus cum, et alius fine matrice, ex Hungaria.

R. 28. Opalus alius in matrice, splendentis coloris.

R. 29. Rubini Orientales.

R. 30. Sapphirus, f. Pseudo-Sapphirus, ex confiniis Bohem.

R. 31. Sarda, seu Carneola adnata Crystallo albæ.

R. 32. Sardonyx urbem munitam triangularem repræfentans.

R. 33. Sardonyx, cujus dimidia pars alba, altera rubra.

R. 34. Sardonyx Cremnicenfis, colore albo et rubro variegata.

R. 35. Jaspis sanguinei coloris, Sylvæ Hercyniæ.

R. 36. Smaragdoprasius subviridis coloris.

R. 37. Topasius Eibenstokensis, s. ex montibus Misniæ.

R. 38. To-

R. 38. Ein großer schwärzlichter Topasstrahl.

R. 39. 40. Ein citronenfarbener Topas, aus Bohmen und Ungarn.

R. 41. Ein Zurfis, von Rupferberg aus Schlefien.

R. 42. Bunte Edelgesteine und Steine, aus Schlesien, Bob.

men, vornehmlich von Gradlig und Ungarn.

R. 43. Soelgesteine, wie solche von den Einwohnern der Insel Zenson, denen Europäern vor einen geringen Werth angeboten, und aus einem Topfe durchs loos gezogen werden.

R. 44. Ein schöner blutfarbener Carniol, von ben gabiger

Mecfern.

R. 45. Ein weißer Rryftallenstrahl, mit fehr schonen reifen Umethysten.

R. 46. Granaten in ber Mutter, aus Norwegen.

R. 47. Biel größere von der Mutter abgesonderte Granaten, daher.

R. 48. Durchsichtige Granaten, von ber Infel Zenlon.

R. 49. Ein blutroth und goldfarben gescheckter Jaspis, mit Krystallen, aus der frenbergischen Krystallengrube.

R. 50. Berschiedenfarbige Jaipiffe um Coburg ber.

R. 51. Ein Carniol, von den Meckern zu Obernick im Delsnischen.

R. 52. Ein goldfarbener Topas, wie eines neugeborenen Rindes Kopf groß, aus Spanien.

#### II. Abtheilung.

Geschnittene und geschliffene Edelgesteine.

Rundm. Geltenf. ber Mat. und Runft, XI. Zab.

r. 1. Ein Gefäß von fleischfarbenem Uchat, in welchem bie burchlaufenden Linien eine Festung vorstellen.

r. 2. Ein Schälgen aus Achat, in deffen Aushölung, wie mit einem hammer geschlagene Flecke erscheinen, und in welchem zugleich ein Epheublatt eingeschlossen ift.

r. 3. Ein

R. 38. Topasii subnigri stria hexagona maxima, similis fluoris subnigri.

R. 39. 40. Topasius citrini coloris Bohemicus et alius

Hungaricus.

R. 41. Turcois Kupferbergensis Silesia.

R. 42. Variæ Gemmæ et Lapides, diversorum colorum, ex Silesia, Bohemia, præc. ex districtu Gradlicensi. item ex Hungaria.

R. 43. Gemmæ, prout à Ceylanensibus, Europæis parvo pretio offeruntur, et ex urna per fortem educuntur.

R. 44. Sarda fanguinei coloris elegans, in agris Gabizenfibus Wratislaviam prope reperta.

R. 45. Stria alba crystallina, adnatis Amethystis elegan-

tissimis maturis.

R. 46. Granati in matrice ex Norwegia.

R. 47. Granati ejuschem regni longe majores, à matrice sejuncti.

R. 48. Granati pellucidi ex Insula Ceylon.

R. 49. Jaspis colore sanguineo et aureo variegata, superimpositis crystallis albis, ex fodina Freybergensi crystallina.

R. 50. Jaspides diversorum colorum, prope Coburgum.

R. 51. Sarda in agris Obernickcensibus Ducatus Olsnensis reperta.

R. 52. Topasius Regni Hispaniæ, aurei coloris, capitis infantis recens nati magnitudinem habens.

#### ARTICVLVS II.

Gemmæ scalptæ et politæ.

Vid. Kundman. Rar. Nat. et Artis, Tab. XI.

- r. I. Ex Achate carnea vasculum, in qua lineæ albæ ita discurrunt, ut propugnaculum exacte repræsentent.
- r. 2. Ex Achate vasculum, in cavitate malleo quasi cufum, Cissiten Plinii, s. folium Hederæ inclusium, simul referens.

r. 3. Ein weißer Uchat, mit einem schwarzen Baumaen. oder der suratische Baumachat, aus den indostanischen Bebirgen.

r. 4. Ein durchfichtiger Uchat, in welchem ein Beibenblatt.

r. 5. Ein fehr feltener Uchat, mit ordentlich von der Da= tur gesetten Baumgen.

r. 6. Ein weißer Uchat, welcher rothen Corallenmook in

fich schleußt.

- r. 7. Ein fehr koftbarer honigfarbener Uchat; ober Bachsftein, in welchem die Matur einen Distelltrauch mit ben Blumen nett abgebildet hat.
- r. 8. Ein burchsichtiger Uchat, in welchem, gleichsam aus einer Pfuße, schwarze Baume machsen.
- r. g. Ein weißer Afterachat, mit einem von ber Matur gebildeten Mohren, welcher hinten und fornen etwas tragt.
- r. 10. Gin weißer Uchat, in beffen Mitten Die Matur ein mit einem Lorberfranze gefrontes haupt, mit goldgelber Karbe gezeichnet bat.

r. 11. 12. Weiße und braunlichte alte Ringe der Romer, aus einem Uchat.

r. 13. Ein halb reif und halb unreifer Amethoft, aus Bohmen.

r. 14. Ein febr reiner orientalischer Umethoft.

r. 15. Gin fehr großes rundes Stuck Umethoft, mit froftallener Burgel.

r. 16. Gin Stern ober Rosenstein, mit fleinen fcmargen Zeichen, auf weißem Grunde.

r. 17. Gin febr fconer Stern ober Rofenstein, mit groferen schwarzen Rosen auf weißem Boben.

r. 18. 19. 20. Dren febr feltene bergformige Sternfteine. mit Sternen verschiedener Große.

r. 21. Ein Augengeschmeide in einem Onnch.

r. 22. Gin boppeltes Mugengeschmeibe in einem Carniol.

r. 23. Ein rothes Berg, in einem weißen Jaspis.

r. 24. Ein grunlichtes Ragenauge.

r. 25. 26. Ragenaugen, welche in die goldgelbe Farbe spielen.

r. 27. Ein

- r. 3. Achates alba cum arbufcula nigra, f. Dendrachates Surattenfis, ex montibus Indostanensibus.
- r. 4. Achates diaphana cum Erica tenuifolia.
- r. 5. Achates rariffima, a natura ordinatissime collocatas arbores, opere miniato, s. en miniature, referens.
- r. 6. Achates alba, cum musco rubro corallino.
- r. 7. Achates mellei coloris, magni pretii, f. Cerachates, in qua natura carduum floribus croceis accuratiffime expressit.
- r. 8. Achates diaphana, in qua arbores quafi ex palude
- prominentes nigræ conspiciuntur.
- r. q. Achates anthropomorpha alba, cum Æthiope a natura formato, qui dorso, nescio quid, gestat, a parte vero antica fasciculum tabaci convoluti tenet.
- r. 10. Achates alba, in cujus medio, natura caput laureatum aureo colore effigiavit.
- r. 11. 12. Ex Achate integra alba et subflava, annuli Romani.
- r. 13. Amethystus ex Bohemia, cujus dimidia pars immatura, f. crystallina, altera violacea.
- r. 14. Amethystus Orientalis purissimus.
- r. 15. Ex Amethysto Orbis maximus cum radice alba.
- r. 16. Astroites, s. Rosoites et Rhodites albus, rosis minimis nigris infignitus.
- r. 17. Astroites, s. Rosoites elegantissimus, rosis majoribus nigris in albo lapide positis.
- r. 18. 19. 20. Aftroitarum rariffinorum cardioidum III. stellulis quoad magnitudinem distinctis, formæ maximæ.
- r. 21. Belloculus in Onyche.
- r. 22. Belloculus duplex in Sarda.
- r. 23. Cardites ruber in Jaspide alba.
- r. 24. Cati Oculus, s. Leucophthalmus coloris viridefcentis.
- r. 25. 26. Cati Oculi, in aureum colorem ambientes.

r. 27. Ein weiß und goldfarbenes Auge, in einem bleichen Schlangensteine.

r. 28. Ein rothliches Ragenauge.

r. 29. Ein febr weißes Ragenauge.

r. 30. Ein sehr großer kostbarer aschfarbener Chalcebonier, auf welchem das Brustbild des Alexander des Großen, weiß, erhaben geschnitten ist.

r. 31. Ein aschgrauer Chalcedonier, auf welchem die Da-

tur ein goldfarbenes Grabmaal vorgestellet hat.

r. 32. Ein afchgrauer weiß gezankelter Chalcedonier.

r. 33. Ein Rrnftalchalcedonier, mit milchfarbenen Bierecken.

r. 34. Ein aschgrauer Chalcebonier, auf welchem die feinsten weißen Linien eine Festung abbilben.

r. 35. Gin bergleichen febr fleiner Chalcedonier.

r. 36. Ein oben geschliffener Chalcodonier, in der Mutter, auf welchem die braunen und weißen Binden und Linien, eine besestigte Stadt vorstellen.

r. 37. Ein Chalcedonier, auf welchem fleischfarbene Bin-

ben, einen fleinen weißen Raum umgeben.

r. 38. Ein fleischfarben und weiß abwechselnder Chalcedonier, mit dem Brustbilde des Kaisers Honorius erhaben geschnitten, von großem Werthe.

r. 39. Gin hornfarbener Chalcedonier, mit weißen fpigi-

gen Linien.

r. 40. Ein gleichgestalteter Chalcebonier, mit bem eingerschnittenen Bruftbilde bes Raisers Hostilianus.

r. 41. Ein weißer, mit einer aschgrauen Binde umgebener

Chalcedonier.

- r. 42. Ein durchsichtiger Chalcedonier, in welchem, auf benden Seiten mit fehr feinen weißen Linien ein funfectichtes Festungswert steht.
- r. 43. Gin großer und fleinerer Golbichaumstein.

r. 44. Ein orientalischer Chrysolit.

r. 45. Ein dem grauen Menschenhaar gleichendes Ebelgeftein.

r. 46. Ein Kreuzstein; oder ein weißer Jaspis, mit einem schwarzen Kreuze.

r. 47. Ein

- r. 27. Oculus albus et aureus in Ophite flavo.
- r. 28. Cati Oculus ad colorem rubicundum accedens.
- r. 29. Cati Oculus albiffimus.
- r. 30. Chalcedonius coloris cinerei maximus, in quo caput Alexandri magni album cælatum, fingularis elegantiæ.
- r. 31. Chalcedonius cinereus, a natura busto aurei coloris, ornatus.
- r. 32. Chalcedonius cinereus albo colore denticulatus.
- r. 33. Chalcedonius crystallinus lineis lacteis in quadratum ductis.
- r. 34. Chalcedonius cinerei coloris, lineis subtilissimis albis ita circumductis, ut propugnaculum exacte efforment.
- r. 35. Chalcedonii ejusdem specimen minus.
- r. 36. Chalcedonius in matrice, superius politus, urbem munitam fasciis, lineisque suscis et albis alternantibus referens.
- r. 37. Chalcedonius, in quo fasciz carnez, circa areolam albi coloris.
- r. 38. Chalcedonius colore carneo et albo variegatus, cum capite Honorii Imperatoris cælato, magni pretii.
- r. 39. Chalcedonius cornei coloris, lineis albis in mucronem definentibus.
- r. 40. Chalcedonius ejusdem formæ cum capite Hostiliani Imperatoris inciso.
- r. 41. Chalcedonius albus fascia cinerea cinctus.
- r. 42. Chalcedonius diaphanus, in utraque parte pentagonum lineis subtilissimis albis referens,
- r. 43. Chrysites major et minor.
- r. 44. Chrysolithus Orientalis.
- r. 45. Corsoides, s. Jaspis canitiem hominis referens.
- r. 46. Crucifer Lapis, s. Jaspis alba cruce nigra infignita.

K

r. 47. Gin halbrunder bleicher Rreugftein.

r. 48. 49. Sehr große bohmische und orientalische Granaten.

r. 50. Des Plinius Milchstein; oder ein milchfarb. Jaspis.

r. 51. Ein goldgelber burchsichtiger Ebelgestein, mit eingeschnittenem Bruftbilde der Faustina.

r. 52. Ein schwarzer Jaspis; oder Siegelringstein mit ruß. sischen Buchstaben.

r. 53. Gin weiß und grun gefleckter Jafpis.

r. 54. Ein halbdurchfichtiger schwarz und gelbrother Jaspis.

r. 55. 56. Ein paar grune Jaspis; oder weinfarbene Brieß. steine, von verschiebener Große.

r. 58. Gine große vierecfigte Tafel, von bergleichen Steine.

r. 59. Ein dergleichen hellerer Jaspis, mit goldfarbenen Punctgen.

r. 60. Eine Tafel von bergleichen Jafpis, welche einen

Probierstein abgeben fann.

r. 61. Ein gruner Jaspis, mit blutrothen Binben.

r. 62. Ein gan; rother Jaspis; oder des Imperatus Blut-

r. 63. Ein rother, gold - scharlachfarben und schwarzgesteckster Jaspis.

r. 64. Ein weißer Jaspis; ober ein Erdfugelstein, mit purpurfarbenen Strichen, welche die lander anzeigen.

r. 65. Ein anderer fuchsrother, auf welchem die lander mit

weißen Blecken angemerkt find.

r. 66. Ein vielfarbiger Jaspis, auf welchem eine oben und unten gebramte Binde, die Erzgange unter der Erde anzeiget.

r. 67. Ein unterschiedenfarbiger Jaspis.

r. 68. Ein fleischfarbener Jaspis, auf welchem ein Theil einer Restung mit weißen Strichen abgebildet ift.

r. 69. Ein schoner Jaspis., mit bunten und gepunkteten Binden.

r. 70. Ein rother orientalischer Jaspis, mit einem kleinen fünfeckigten Kestungswerke.

r. 71. Ein fehr großer goldfarbener Jaspis.

r. 72. Ein

r. 47. Crucifer Lapis, coloris flavi, semiglobularis.

r. 48. et 49. Granati Bohemici et Orientalis maximi.

r. 50. Galaxia, f. Galactites Plinii, f. Jaspis lactei co-

r. 51. Gemma aurei coloris pellucida, cum Faustinæ incisa essigie.

r. 52. Jaspis nigra, s. Sigillum literis Russicis inscriptum.

r. 53. Jaspis colore ex albo et viridi variegata.

r. 54. Jaspis ex atro rufescens semiopaca.

r. 55. 56. Jaspis viridis, seu Lapides Nephritici, coloris vinei II. quoad magnitudinem diversi.

r. 58. Jaspidis talis tabula maxima quadrangularis.

r. 59. Jaspis talis saturationis coloris, punctulis aureis ad-

r. 60. Jaspidis talis tabula, quæ Lapidis Lydii loco esse

· potest.

r. 61. Jaspis viridis, fasciis sanguineis inscripta.

r. 62. Jaspis tota rubra, s. Lapis sanguinalis, et Hæmachates Imperati.

r. 63. Jaspis rubra colore aureo, coccineo et nigro ma-

culata.

r. 64. Jaspis alba, s. Lapis Geographicus, lineis provincias indicantibus purpureis, et

r. 65. Jaspis alia rusescens, in qua provinciæ maculis al-

bis delineantur.

r. 66. Jaspis multicolor, in qua fascia repens tam supra, quam infra habens simbriam, situm venarum metallicarum in terra demonstrat.

r. 67. Jaspis diversis coloribus conspicua.

r. 68. Jaspis colore carneo, partem propugnaculi lineis albis repræsentans.

r. 69. Jaspis elegans, fasciis punctatis diversicoloribus.

r. 70. Jaspis rubra Orientalis cum pentagono parvo albo inscripto.

r. 71. Jaspis maxima coloris aurei.

r. 72. Ein Jaspis, mit bunten wellenformigen Strichen.

r. 73. Ein Ernstaljaspis, mit grunen Streifen, welche Gras vorstellen.

r. 74. Ein halb weiß und halb gelblichter Jafvis, welchen

ein Strich Bebirge gleichsam zerschneiben.

r. 75. Gin gruner rotheingesprengter Jaspis; ober ber orientalische Blutabernstein, in welchen ein Scorpion geschnitten.

r. 76. 77. 78. Dren bergleichen von verschiedener Grofe.

r. 79. Ein durchsichtiger Jaspis, mit grunen, braun eingefaßten Blecken.

r. 80. Ein weißer Jaspis, mit einem blutrothen Berg auf

benben Seiten.

r. 81-112. Ein und brenftig bunte, fcon gezeichnete und gefleckete Jaspis, aus Bohmen und Schlesien.

r. 113. Gin bleicher Ran aus Cenlon.

- r. 114. Ein orientalischer Lasurftein, mit goldenen Dunften.
- r. 115. 116. Ein paar weifigescheckte und über und über mit Gold getüpfelte Lafursteine.

r. 117. Gine große Tafel von orientalischem Lasursteine.

r. 113. 119. Ein paar weiß geflaferte Zafeln, von Lafurfteine, nebst sieben andern.

r. 120. Ein großer tafurstein, auf welchem bas Bruftbilb ber Cleopatra febr mohl erhaben geschnitten ift.

r. 121. Gin Lasurstein, in welchen bas Bildgen ber Pallas eingeschnitten ift.

r. 122. Gin Luchsenstein, welcher an Belligfeit bem Birnfteine gleicht, und ben ein Strich in ber Mitte theilet.

r. 123. Ein an Farbe einem Turfis gleichender Malachit.

r. 124. Ein mildweißer Ebelgestein, mit einem erhaben gearbeiteten Frauenbilbe.

r. 125. Ein hohlgescheckter Malachit.

r. 126. Ein Malachit, mit blauen Flecken, aus Tyrol ben Schwaß.

r. 127. 128. 129. Schottlanbische Perlen, ingleichen mit und ohne Augen aus Bobmen und bem Queis.

r. 130. Rei-

- r. 72. Jaspis lineis diversicoloribus, undas fluviorum æmulantibus.
- r. 73. Jaspis crystallina, striis viridibus, quæ gramen referunt.
- r. 74. Jaspis, cujus dimidia pars alba, altera subslava, quam tractus quasi montanus intersecat.
- r. 75. Jaspis viridis, colore rubro variegata, s. Heliotropius Orientalis, scorpione inciso.
- r. 76. 77. et 78. Jaspides talis formæ et colorum, diverfæ magnitudinis III.
- r. 79. Jaspis pellucida, maculis viridibus, quas color fufcus circumdat.
- r. 80. Jaspis alba, ubi cor sanguinei coloris ab utroque latere cernitur.
- r. 81. 112. Jaspidum diversis coloribus eleganter notatarum et maculatarum Bohemicarum et Silesiacarum XXXI.
- r. 113. Kay Ceylanensis coloris flavescentis.
- r. 114. Lapis Lazuli Orientalis punctis aureis donatus.
- r. 115. 116. Lapis Lazuli colore albo variegatus, totus punctis aureis adspersus II.
- r. 117. Lapidis Lazuli Orientalis tabula maxima.
- r. 118. 119. Lapidis talis tabulæ duæ, marmore albo variegatæ, aliæque VII.
- r. 120. Lapis Lazuli maximus, in quo caput Cleopatræ eminenter optime incifum.
- r. 121. Lapis Lazuli, cum icuncula Palladis insculpta.
- r. 122. Lyncurus, linea per medium divifus, Suceini ad instar pellucidus.
- r. 123. Malachites ad colorem Turcoidis accedens.
- r. 124. Gemma lactea cum effigie fæminæ cælata.
- r. 125. Malachites colore saturato variegata.
- r. 126. Malachites, in qua caruleus color intermixtus est, Tyrolensis prope Schwatz.
- r. 127. 128. 129. Margaritz oculatz Scoticz, et non oculatz Regni Bohemiz, item ex Quisso fluvio.

K 3 r. 130. Mar-

r. 130. Reife und unreife orientalische Perlen.

r. 131. Gin Honigstein bes Boetius.

r. 132. Der schwarze Stein des Obsidianus, von dem Agricola also genannt, welcher wie schwarzer Birnstein aussieht.

r. 133. Ein halb weiß und halb mit purpurfarbenen und

weißen Strichen bezeichneter Onnch.

- r. 134. Ein hornfarbener sehr großer Onnch, auf welchem das Bruftbild des Raisers Hadrianus, weiß und erhaben gearbeitet ist, in goldener Einfassung. Ein kostbares Stuck.
- r. 135. Ein dergleichen fleinerer, mit dem Ropfe ber Fauftina.
- r. 136. Ein noch fleinerer, mit dem Ropfe eines Weltweisen.
- r. 137. Ein Onnch, dessen Obertheil durchsichtig ist, und der untere einen Strich Gebirge führet.
- r. 138. Ein Onnch, mit einem aufgeschlagenen Zelte.

r. 139. Gin Onnch, mit einem Menschenauge.

- r. 140. Ein sehr schoner Onnch, auf welchem eine rothe Binde, die obere weiße, von der untern Hornfarbe absfondert.
- r. 141. Ein mit schwarzen Strichen eingeschränkter aschgrauer Onnch, in bessen Mitte ein weißer Ring, einen bleichen Fleck einschleußt.

r. 142. Ein hornfarbener Onnch, mit einem zirkelrunden

weißen Gurtel.

r. 143. Ein Onnch, mit afchgrauen und schwarzen abwechfelnden Augen.

r. 144. Ein bergleichen bleicher und schwarzer Onnch, mit

einer weißen Binde umgeben.

r. 145. Ein durchsichtiger Onnch, auf welchem die Natur eine schwimmende Endte abgebildet hat.

r. 146. Ein fuchsrother Onnch, auf welchem eine weiße Fe-

stung steht.

r. 147. Ein hornfarbener, mit weißen Flecken und Strichen eingefaßter Onnch.

r. 148. Ein Ernstallonnch.

- r. 130. Margaritæ Orientales maturæ & immaturæ.
- r. 131. Melites Boetii.
- r. 132. Obsidianus Lapis Agricolæ niger, Gagatem reserens.
- r. 133. Onyx, cujus dimidia pars alba, altera lineis purpureis et albis distincta.
- r. 134. Onyx, unguis colore, maximus, cui caput album Hadriani Imperatoris in convexo elaboratum, auro cinchum, magnæ æstimationis.
- r. 135. Onyx, Faustinæ caput, ita incisum repræsentans, minoris formæ.
- r. 136. Onyx talis parvus, cum capite Philosophi.
- r. 137. Onyx, cujus dimidia pars diaphana, inferior tractum montofum efformat.
- r. 138. Onyx, in medio trapezium referens.
- r. 139. Onyx oculum exprimens, f. cum cornea oculi nigra, quam linea alba cingit, f. Leucophthalmus.
- r. 140. Onyx, in quo fascia rubra colorem album intersecat; inferius unguis colore elegantissimus.
- r. 14t. Onyx cinereus, lineis nigris circumscriptus, in cujus medio annulus albus maculam flavescentem cingit.
- r. 142. Onyx unguis colore Zona alba exacte rotunda fimul, notatus.
- r. 143. Onyx cinereis et nigris oculis variegatus.
- r. 144. Onyx talis flavus et niger, fascia alba circumdatus.
- r. 145. Onyx pellucida cum anate natante a natura formata.
- r. 146. Onyx flavus albo infignitus fortalitio.
- r. 147. Onyx corneus, quem maculæ et lineolæ albæ, spechabilem reddunt.
- r. 148. Onyx crystallinus.

r. 149. Gin fleischfarbener Onnch.

r. 150. Ein weißlichter Dunch mit fehr weißen Flecken.

r. 151. Gin hornfarbener Onnch, mit bren Fleden.

r. 152. Gin halb weiß und halb rofenfarbener Onnch.

- r. 153. Ein weißlichter Onnch, auf welchem die weißen und schwarzen Binden und Striche ein Festungswerk vorftellen.
- r. 154. Ein sehr schöner hornfarbener Onnch, welcher bes Rumphius Zwiebel gleicht, außer daß jener größer, und von weißen, braunen und goldfarbenen Binden und Strichen dergestalt umgeben ist, daß sie eine befestigte Stadt ausmachen.

r. 155. Ein durchsichtiger blaulichter Onnch.

r. 156. Ein blauer Jaspis, mit einem rothen Birfel.

r. 157. Ein weißer Onnch, mit einem bleichen Flecken in ber Mitten.

r. 158. Ein schöner Onnch, mit vielen zirkelrunden weißen Flecken.

r. 159. Ein großer Onnch, auf welchem ein Brustbild eines Frauenzimmers erhaben geschnitten ist.

r. 160. Ein oftindianischer gold = und buntfarbiger Dpal.

r. 161. Ein sehr großer durchsichtiger Opal, mit weißen Zügen.

r. 162. Ein sehr vortrefflicher großer orientalischer Opal.

r. 163. Das Bruftbild bes Kaisers Augustus, auf Perlenmutter erhaben geschnitten.

r. 164. Ein durchsichtiger Opal; ober Weehse.

r. 165. Ein dergleichen, ine Grunlichte spielender Opal.

r. 166. Gieben orientalische Rubine.

r. 167. Ein Rubin, auf welchem das Bildniß des Christfindchens, mit seiner Mutter, schon und erhaben geschnitten ist.

r. 168. Gin Blutftein, mit einem weißen Rreuze.

r. 169. Ein Paar Sapphire.

r. 170. Ein Carniol, auf welchem die Natur einen Menschenfopf, mit einem Helme gewapnet, abgebildet hat.

r. 171. Ein

- r. 149. Onyx carnei coloris.
- r. 150. Onyx albicans, in quo macula peralba.
- r. 151. Onyx cornei coloris, maculis tribus immersis.
- r. 152. Onyx albus et roseus dimidia ex parte.
- r. 153. Onyx albicans fasciis lineisque albis et nigris ita inscriptis, ut propugnaculum referant.
- r. 154. Onyx cornei coloris elegantissimus Cepæ Rumphii similis, nisi quod mole major sit, et fasciis lineisque albis, suscis et aureis ita circumductus, ut urbem munitam essorment.
- r. 155. Onyx cærulescens diaphanus.
- r. 156. Jaspis cærulea rubro cum circino.
- r. 157. Onyx, colore albo maculatus, cujus medium annulus flavus circumdat.
- r. 158. Onyx elegans, maculis multis exacte rotundis albis pictus.
- r. 159. Onyx magnus cum effigie fæminæ cælata.
- r. 160. Opalus, aurea, et diversis coloribus conspicua, India Orientalis.
- r. 161. Opalus maximus pellucidus, quem variæ flexuræ albæ spectabilem reddunt.
- r. 162. Opalus Orientalis præstantissimus, major.
- r. 163. Caput Augusti cælatum in conch. margaritif.
- r. 164. Opalus diaphanus, vulgo Eine Weehfe.
- r. 165. Opalus talis ad colorem viridescentem accedens.
- r. 166. Rubini Orientales, VII.
- r. 167. Rubinus, in quo imago Salvatoris cum Matre Virgine, artificiofe in convexo elaborata.
- r. 168. Sanguinalis Lapis, cum cruce alba.
- r. 169. Sapphiri II.
- r. 170. Sarda, f. Carneola cum capite humano galea a natura mire efformato.

K 5

r. 171. Sar-

r. 171. Ein Carniol, welchen weiße und rothe Striche bie Schräge hindurch zerschneiden.

r. 172. 173. 174. Bier verschiedentlich gezeichnete Ugtfteine.

r. 175. Gin weißer Carniol, mit Blutflecken.

r. 176. Gin rothlicher Carniol, aus Perfien.

r. 177. Gin hellerer Carniol.

r. 178. Ein fehr großer Carniol, mit ein Paar zirkelrunden Augapfeln.

r. 179=185. Berschiedenfärbige Carniole, alle aus bem Schwarzen ins Rothe spielende, hellere, rothliche, fleische und goldsarbene, bleiche, mit weißer Linie.

r. 186. Ein weiß und rother Carniol, mit einem Auge von

hellerer Farbe.

r. 187. Gin Carniol, mit einer weißen Festung bezeichnet.

r. 188. Ein Paar oftindianische besondere Schlangensteine.

r. 189. Ein weißer Carniol, welchen ein rother Strich in ber Mitte zertritt.

r. 190. Gin weißer, roth gepunkteter Carniol.

r. 191. Ein weißer Carniol, mit Blutpunttchen und Flecken.

r. 192. Ein Carniol, auf welchem die milchfarbenen Striche, und ein crystallener Plat, eine Festung vorstellen.

r. 193. Ein weißer Carniol, mit Blutfleckthen; oder ber Ebelgestein bes heil. Stephanus.

r. 194. Ein Carniol; ober ein Siegelringstein, mit turfifchen Buchstaben.

r. 195. Ein anderer bergleichen.

r. 196. Ein ganger Siegelring aus einem Carniol.

r. 197. Ein wunderbarer Sardonich, auf welchem eine Feftung, mit fehr feinen Berschanzungs = und Gegenverschanzungslinien erscheint.

r. 198. Gin dergleichen größerer Sardonich, mit breitern linien, welche ein Bollwerf vorstellen; von großem Berthe.

r. 199. Ein Sardonich, auf welchem sich von crystallenen und suchsrothen spisig zulaufenden Gürteln, gleichsam ein Zelt sehr schön zeiget.

r. 200. Ein Sardonich, mit weißen und rothen abwechselnden Strichen. r. 201. Ein

r. 171. Sarda, quam lineæ albæ et rubræ transversim dissecant.

r. 172. 173. 174. IV. diversimode inscripti Achates.

r. 175. Sarda alba punctis sanguineis spectabilis, s. Stigmites.

r. 176. Sarda, f. Carneola ex Persia, rubicunda.

r. 177. Sarda alia faturatioris coloris.

r. 178. Sarda, s. Carneola maxima, in qua duæ pupillæ rotundæ, quasi circino descriptæ essent, cernuntur.

r. 179-185. Sarda diversorum colorum, ubi una ex atro rubescens, altera dilutioris coloris, alia rubicundi, alia carnei coloris, alia aurei, alia flavescentis, alia candida; cum linea.

r. 186. Sarda alba et rubra, cum oculo faturatioris co-

loris.

r. 187. Sarda cum fortalitio albo.

r. 188. Ophites II. Indiæ orient.

r. 189. Sarda alba, linea rubra per medium divisa.

r. 190. Sarda talis, punctulis rubris adspersa.

r. 191. Sarda alba, punctulis et maculis fanguineis infignita.

r. 192. Sarda, lineis lacteis et fortalitio crystallino.

r. 193. Sarda alba, guttulis quasi sanguineis notata, s. Gemma D. Stephani.

r. 194. Sarda, f. Sigillum literis Turcicis inscriptum.

r. 195. In Sarda figillum tale aliud.

r. 196. Ex Sarda elegantissima annulus.

r. 197. Sardonyx mirabilis structuræ, urbem munitam exacte referens, lineis subtilissimis albis, circum et contra vallum ductis.

r. 198. Sardonyx talis major, lineis vallum referentibus

latioribus, magnæ æstimationis.

r. 199. Sardonyx zonis crystallinis et flavis in mucronem definentibus, quasi bicolor tentorium egregie repræfentans.

r. 200. Sardonyx, lineis albis et rubris alternantibus.

r. 201.Sar-

r. 201. Ein Sardonich, mit bren weißen Zwerchstrichen,

auf welchem ein Mann eingeschnitten.

r. 202. Ein Sardonich, auf deffen einer Seite fich ein funfedichtes, auf der andern aber ein sechswinkelichtes Bestungswerk, von sehr feinen weißen Strichen, darstellet.

r. 203. Gin Sarbonich, mit einem fechswinkelichten Fe-

stungswerke auf benben Seiten.

r. 204. Ein Sardonich, mit fehr feinen weißen, um einen rothen Raum, ins Viereck gezogenen Linien.

r. 205. Ein bergleichen Sardonich, mit einem langlichten

Plaggen.

r. 206. Ein Sarbonich, mit einem crystallenen Raume, welchen eine weiße und rothe Binde einschließt.

r. 207. Gin Sardonich, welcher eine Weiberschaam vor-

stellet.

- r. 208. Ein fleischfarbener Sardonich, mit fehr feinen weisfen Linien, also gezeichnet, daß sie ein Funfeck ausmachen.
- r. 209. Ein Milgtrautstein; oder ein durchsichtiger Stein, mit allenthalben durchleuchtenden Laufen.
- r. 210. Des Rumphius Zaunstein, in einem bunten Jaspis.

r. 211. Ein orientalischer Smaragbopras.

r. 212. Ein orientalischer Smaragd.

r. 213. Des Boetius Rranichstein.

r. 214. Gin orientalischer Topas.

r. 215 = 223. Sehr schone burchsichtige Topafe, von verschiebener Karbe, Gestalt und Größe.

r. 224. 225. 226. Ein Paar Turfis aus Persien, funfe aus Spanien, und sechse aus Ungarn, ober vom Herrengrund.

r. 227. Funf befondere Schlangensteine.

r. 228. Eine sehr große Amethystentasel, auf welcher mit violblauer Farbe, Crystall und Jaspis, Festungswerke angeleget sind. Seltenh. der Nat. u. R. T. XII. n. 7.

r. 229. Gin Stern, oder Rofenstein, mit febr großen Rofen.

r. 230. Bier afchgraue Sternsteine, mit braunen Sternchen.

r. 231. Ein enformiges rothes Corallentafelchen', auf welchem ein bethender Monch erhaben geschnitten.

r. 232. Ein

- r. 201. Sardonyx, lineis tribus albis transversim inscriptis, viro inciso.
- r. 202. Sardonyx in una parte hexagonum, in altera pentagonum lineis subtilissimis albis referens.
- r. 203. Sardonyx in utraque parte cum hexagono albo inferipto.
- r. 204. Sardonyx, lineis subtilissimis albis in quadratum ductis, circa areolam rubri coloris.
- r. 205. Sardonyx talis alia cum areola.
- r. 206. Sardonyx, in qua areola crystallina, quam fascia alba et rubra circumdat.
- r. 207. Sardonyx, pudendum muliebre repræsentans.
- r. 208. Sardonyx coloris carnei, lineis subtilissimis albis ita inscripta, ut pentagonum efforment.
- r. 209. Scolopendrites lapis diaphanus pediculis viridibus ubique transparentibus.
- r. 210. Sepites, s. Tuin-Steen Rumphii in Jaspide variegata.
- r. 211. Smaragdoprasius Orientalis purissima.
- r. 212. Smaragdus vulgo Orientalis.
- r. 213. Thracius lapis Boetii.
- r. 214. Topasius, s. Topazius, Orientalis.
- r. 215-223. Topasii pellucidi elegantissimi, quoad colorem et siguram distincti IX, diversæ magnitudinis.
- r. 224. 225. 226. Turchesiæ Orientales, s. ex Persia II. Hispania V. et Hungaria. Herrngrundenses VI.
- r. 227. V. Ophites.
- r. 228. Amethysti tabula maxima, ex violaceo colore, crystallo et Jaspide, rubra propugnacula repræsentans. Rar. Nat. et Art. Tab. XII. n. 7.
- r. 229. Astroites, s. rosoites, vel rosis maximis specta-
- r. 230. Astroites cinerei coloris, stellulis suscis referta, IV.
- f. 231. Monachus elevatis manibus in corallii tabula oviformi calatus.

r. 232. Ein bergformiger rother Jafpis.

r. 233. Ein bohmifder rother Jafpis, mit einer croft. Binbe.

r. 234. Ein sehr schoner bleicher Jaspis, von ziemlicher Größe, auf welchem weiße, aschgraue, schwarze und rothe Binden und Linien, eine befestigte Stadt mit den Außenswerfen vor Augen legen.

r. 235. Ein weißer Jaspis, auf welchem sich die Stadt Philippsburg, mit der Rheinschanze und dem Rhein sehr

schon zeiget.

r. 236. Gin Ginhorn, in Lasurstein eingeschnitten.

r. 237. Ein romischer Fechter, in tafurstein eingegraben.

r. 238. Ein fehr schoner grüner Malachit, auf welchem eine Festung, mit sehr feinen Berschanzung = und Gegenver- schanzungslinien erscheint. Seltenh. der M. u. R. p. 198.

r. 239. Ein hellfarbiger Honigstein.

r. 240. Gin schönfarbiger Honigstein.

r. 241. Unreife Perlen von Paffau.

r. 242. Große und fleine Perlen, aus Muftern.

r. 243. Gin beller Sonigftein.

r. 244. Das Weltauge.

r. 245. Ein Onnch, auf welchen ber Ritter Bernini, ein Bruftbild eines Frauenzimmers febr schon erhaben geschmitten hat.

r. 246. Ein Onnch, auf welchem ein Paar Wolfe erhaben ge-

Schnitten find.

r. 247 - 260. Beschnittene und geschliffene buntgeaugelte Onnche, aus Schlesien.

1: 261-270. Beiß- u. schwarzgeaugelte Onnche, aus Bohmen.

r. 271. Ein kostbares wachsfarbenes Befäße, aus einem Onnch; oder Speckstein, welches in China sehr funftlich gemachet worden.

r. 272. Ein hellerer Turfis, mit weißen Zeichen.

r. 273. Ein turfisches Siegel, in einem Carniol.

r. 274. Bier oftindianische Schlangensteine.

r. 275. Ein weißer Ongch, mit einem schwarzen Berge und Baume.

III. 21bs

r. 232. Jaspis rubra cordiformis.

r. 233. In Jaspide rubra, fascia crystallina repens ex Regn. Bohemix.

r. 234. Jaspis flava, singularis elegantiæ, maxima; in qua fasciæ et lineæ albæ, cinereæ, nigræ et rubræ, urbem munitam, cum propugnaculis ante oculos ponunt.

r. 235. Jaspis alba, urbem Philippoburgum, cum fortalitio et fluvio Rheno, eleganter exhibens.

r. 236. Unicornu in Lapide Lazuli scalptum.

r. 237. Pugil Romanus in Lapide Lazuli scalptus. .

r. 238. Malachites egregie viridis, urbem munitam exacte referens, lineis subtilissimis albis circa et contra vallum ductis. Rar. Nat. et Art. p. 198.

r. 239. Melites coloris saturati.

r. 240. Coloris elegantis Melites.

T. 241. Margaritæ Passavienses immaturæ.

r. 242. Margaritæ ex Ostreis maximæ et minimæ.

r. 243. Melites dilutioris coloris.

r. 244. Oculus mundi.

r. 245. Onyx, cum capite convexo albo fæminæ, ab equite Bernino eleganter elaborato.

r. 246. Onyx cum duobus lupis, opus cælatum anti-

quum.

r. 247-260. Onyches Silesiacæ XIII. scalptæ et politæ, diversis coloribus oculatæ.

r. 261-270. Onyches Bohemicæ IX. albo nigroque colore oculatæ.

r. 271. Ex Onyche vasculum magni pretii, coloris cerei, s. ex Lapide Cameo, vulgo Chamehuja dicto, in China magna arte paratum.

T. 272. Turchesia dilutioris coloris, oculis albis.

r. 273. In Sarda figillum Turcicum.

r. 274. Ophites Indiæ oriental. IIII.

r. 275. Onyx alba, cum monte et arbore nigra.

## III. Abtheilung. Flusse und geschliffene Erystallen.

- S. I. Umethyftenfluß.
- S. 2. Granatenfluß.
- S. 3. Spacinthenfluß.
- S. 4. Dpalfluß.
- S. 5. Rubinfluß.
- S. 6. Sapphirfluß.
- S. 7. Smaragofluß.
- S. 8. Topasfluß, und andere.
- S. 9. Sehr reine Ernstallen, von verschiebener Große und Bestalt.
- S. 10. Ein fehr großer gruner Ernstall; ober so genannte Doublette.
- S. 11. Ein Ernstall, nach des Großen Moguls großen Digmant geschliffen. Seltenh. der N. u. R. p. 215.
- S. 12. Ein großer ernstallener Kronleuchter, mit acht Urmen, oder Lichthaltern.
- S. 13. Ein Glas, welches inwendig gold . u. rothe Buge hat.
- S. 14. Geschliffene Ernstallen von Priborn.

## II. Eintheilung.

Steine, welche keine gewisse Figur vorstellen.

#### I. Abtheilung.

Crystallensteine, Sluffe, und was diesen gleich kommt.

- a. 1. Ein Cryftall, in welchem sich Gras befindet. Seltenh. ber Rat. und Runft, 188 Seite.
- a. 2. Ein sehr seltener crystallener Zusammenwachs, welcher gleichsam aus fleinen Retten zusammengewebt ift.
- a. 3. Sehr fleine glanzende Ernstallen, ohne alles Erzwerk, von Frenberg.

a. 4. Cin

#### ARTICVLVS III.

#### Fluores et Crystalli scalptæ, referentes

- S. I. Amethystum.
- S. 2. Granatum.
- S. 3. Hyacinthum.
- S. 4. Opalum.
- S. 5. Rubinum,
- S. 6. Sapphirum.
- S. 7. Smaragdum.
- S. 8. Topasum, et alios. Præterea adsunt
- S. 9. Crystalli purissimæ diversæ magnitud. et formæ XX.
- S. 10. Crystallus maxima, colore viridi imbuta, vulgo doublette, et aliæ diversorum colorum.
- S. 11. Crystallus, Adamantem maximum Magni Mogoris repræsentans. Rar. Nat. et Art. p. 215.
- S. 12. Lychnuchus pensilis crystallinus maximus, octo cum alis candelas portantibus.
- S. 13. Vitrum interne variis flexuris aureis et rubris pi-
- S. 14. Crystalli Pribornenses scalptæ et politæ.

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### CLASSIS II.

Lapides Amorphoi, h.e. nulla certa figura conspicui.

#### ARTICVLVS I.

Lapides Crystallini, Fluores iisque affines.

- a. 1. Crystallus, in quam gramen immersum. Rar. Nat. et Art. p. 188.
- a. 2. Crystallina concretio omnium rarissuma, parvis quasi catenulis splendentibus contexta.
- a. 3. Crystalli Freibergenses minima nitentes, ab omni metallo libera,

L

a. 4. Ein Erzgemachs, vom Schwarzwalde, mit weißen unordentlichen Falzen.

a. 5. Bleicher Quarz, aus ber Fundgrube von Sohenbruck

ben Frenberg.

a. 6. Rothe Ernstallen, mit wenigem glanzenden Grieß angesprengt, aus diesem Orte.

a. 7. Beiße Ernftallenftrahlen, von Frenberg.

a. 8. Ein aus erzhaltigem Marmorftein, glanzenden Flammchen und Vitriol zusammengesetes Erzgewachs, aus obigem Orte.

a. 9. Ernstallen, ober Ufterdiamanten von Schonbrunn, ober

Priborn in Schlefien, welche zusammenhangen.

a. 10. Abgefonderte febr lange Ernstallen, aus diefem Orte.

a. 11. Ein schwammichtes crystallenes Erzgewächs, welches mit Wismuth angesprenget ist, und an Blen anhängt, von Schneeberg.

a. 12. Ein Erzgewachs, aus diesem Orte, von rothlicher und weißer Farbe, mit gleichen glanzenden fleinen Ernstallen

vollgepfropft.

a. 13. Helle Ernstallen, mit ein wenig Feuerstein, vom Claus-

a. 14. Milchfarb. Ernstallen, gleiches Bebaubes, u. eben baher.

a. 15. Sehr lange, mit Feuerstein vermengte Ernstallenftralen.

a. 16. Rothe Ernstallen, welche in gleicher Weite von einander sind, aus Ungarn.

a. 17. Des Agricola indianischer Ebelgestein, Morion; ober

Schwärzlichter Bluß, von Stollberg.

2. 18. Ein Erzgewächs, mit erhabenen sehr großen Schuppen, aus erzhaltigem Marmorstein und wenigen glanzenben Flammchen.

a. 19. Ein Erzgewachs, mit bergleichen fleinern Schuppen, und grunem und gelbrothen glanzenbem goldhaltigem

Pulver eingesprengt.

a. 20. Ein Erzgewächs von gleichem Gebäube; ober aus fehr kleinen erhabenen Schuppen zusammengesest, welche mit golbenen Würfelchen aus Wismuth gezieret sind.

a. 21. Halb.

- a. 4. Minera Hercyniæ fylvæ, striis albis sine ordine dispositis.
- 2. 5. Quarzum flavum, ex fodina Hohenbricknerensi Freibergensium.
- a. 6. Crystalli rubræ, pauxillo sabulo splendenti inspersæ, ejusdem loci.
- a. 7. Striæ crystallinæ albæ Freibergenses.
- a. 8. Minera ex marmore metallico, miculis splendentibus et vitriolo composita, ejusdem loci.
- a. 9. Crystalli, f. Pseudoadamantes Schænbrunnenses, vulgo Pribornenses Silesiæ, inter se connexi.
- a. 10. Crystalli ejusdem loci, separatæ, longissimæ.
- a. 11. Minera Schneebergensis tuberosa crystallina, in Marcasitam inspersa, ad plumbum adhærens.
- a. 12. Minera ejusdem loci crystallulis æqualibus splendentibus insitis, coloris rubicundi et albi.
- 2. 13. Crystalli pellucidæ Clausthalenses cum pauxillo pyrite.
- a. 14. Crystalli lactei coloris, ejusdem loci et structuræ.
- a. 15. Striæ crystallinæ longissimæ, Pyrite intermixtæ.
- a. 16. Crystalli rubræ, æqualiter inter se distantes, ex Hungaria.
- a. 17. Morion Agricolæ, f. fluor nigricans Stolbergensis.
- 2. 18. Minera squamis erectis maximis, ex marmore metallico formatis, insitis miculis paucis splendentibus.
- 2. 19. Minera squamis ita dispositis minoribus, insperso pulvere aurifero, viridi et slavo nitente.
- a. 20. Minera ejusdem structuræ, s. squamis erectis minimis composita, quæ particulis cubicis marcasitæ aureæ exornatur.

2. 21. Salbbunfele Ernftallen, mit vielem Reuerftein.

2. 22. Ein fehr feltenes Erzgemachs, aus grunem, blauem, rothlichten und golbenem Grieß, mit weißen Sternchen.

a. 23. Bleicher Quarg, mit einer, mit glanzenden Rugel.

den verfebenen Oberfläche.

a. 24. Ein Ergemachs mit Bruften und Bervorkommenben Crnstallchen.

a. 25. Weiße, aus einem Umethostenflusse hervorragende Ernstallen.

a. 26. Durchsichtige Ernstallen, mit untermischten glangenben Strahlen, wie febr fleine Rorner.

a. 27. Ernstallen, welche mit einem toffsteinernen Wefen ber-

bunfelt find.

a. 28. Duntele, unter fich zusammenhangende Ernstallen,

aus Bohmen.

a. 29. Gin Erzgemachs mit langern glanzenben Strahlen, goldschimmernben Rugelchen, weißen Spigen, und gelben Schupchen.

a. 30. Gin febr fcones Erggemachs, mit Schuppen, blau und gelbgescheckten Blammchen, und hervorragenden weis-

fen Wargen.

a. 31. Gehr icone weiße halbhelle Ernstallen, mit angemachsenen goldhaltigen Rugelchen und gelben Schuppen.

a. 32. Allenthalben mit grunlichten Theilchen bestreuete Ern-

stallen.

a. 33. Ein von Ernstallen ohne Spigen und golbenem Wismuth zusammengesettes Erzgewachs.

2. 34. Stumpfgespiste an Blen bangenbe Ernftallen.

a. 35. Ernftallen, welche inwendig gleichsam voll Schnee finb.

a. 36. Ernstallen, mit glangenden bunten Theilchen.

2. 37. Ein aus goldenen Rugelchen und erzhaltigem weißem

Marmorftein bestehendes Erzgemachs.

a. 38. Gin febr fchones Erzgemachs, auf einer Seite mit halbhellem, bem Sagel gleichenden Ernstall und Feuerftein, auf der andern aber mit tropfenformigem Feuerftein angesprengt.

a. 39. Bu.

a. 21. Crystalli semiopacz, multo pyrite imbutz.

a. 22. Minera rarissima, sabulo viridi, cæruleo, rubicundo et aureo conspicua, inspersis stellulis albis.

a. 23. Quarzum flavum, globulis nitentibus in superficie instructum.

- a. 24. Minera mammillaris, crystallis minimis emergen-
- a. 25. Crystalli albæ ex fluore amethystino prominentes.
- a. 26. Crystalli pellucidæ, intermixtis striis splendentibus granulorum instar minimorum.

a. 27. Crystalli, materia tophacea obductæ.

a. 28. Crystalli Bohemica, inter se coharentes nebulosa.

2. 29. Minera striis radiantibus longioribus, globulis aurei nitoris et cuspidibus albis, item squamulis flavis diflincta.

a. 30. Minera squamosa egregia, miculis caruleis colore flavo variegatis, prominentibus papillis albis.

a. 31. Crystalli albæ elegantissimæ semiopacæ, adnatis globulis auriferis et squamis luteis.

a. 32. Crystalli particulis viridescentibus undique consperfæ.

a. 33. Minera crystalli absque cuspidibus et Marcasita aurea composita.

a. 34. Crystalli obtusius mucronatæ ad plumbum adhæ-

rentes.

- a. 35. Minera crystallina alba cuspidibus translucidis et maculis in Marcasitam inspersis, s. Crystalli, veluti intus nivem habentes.
- 2. 36. Crystalli particulis splendentibus diversicoloribus ornatæ.
- a. 37. Minera ex globulis aureis et marmore metallico albo concreta.
- a. 38. Minera elegantissima, una parte ex crystallis marmoreis, five grandinis instar semiopacis, pyrite simul insperso, altera ex pyrite, ut meras guttulas efformet, composita.

3. 39. Busammengewachsene größere Ernstallen, mit anhangendem, wenigen, glanzenden Feuerstein.

a. 40. Ein munderbar gebildetes Erzgemachs, aus weißen

Ernstallchen.

a. 41. Eine Rupferstufe, mit hervorragenden bunten Ernstallspigen.

a. 42. Ein Erzgewächs, auf einer Seite aus Quarg, und

auf der andern aus Ernstall bestehend.

2. 43. Rother, ben Rorallen gleicher Quarz, aus Ungarn.

a. 44. Aufrechte febr lange Ernstallenstrahlen, unten mit Feuerstein eingesprengt.

2. 45. Ein Erzgewächs, welches aus golbenem Wismuth,

Blen, Rupfer und Quary besteht.

- a. 46. Eine würflichte Blenftufe, mit aller Orten hervorragenden Ernstallen.
- 2. 47. Gehr fleine Ernstallen, an gewachsenem Silber.
- 2. 48. Niedergedrückte, in erzhaltigen Marmorstein eingepfropfte Ernstallen, mit herumliegenden und Feuerstein angespristen Bruften.
- 2. 49. Rach der lange fehr schon gefeste Ernstallenstrahlen.
- 2. 50. Erhabene und niedrige untereinander gemengte Erns ftallenstrahlen.
- 2. 51. Gine rothe Gifenergstufe, auf der Dberflache mit glangenden Ernstallen.
- 2. 52. Sehr kleine unordentlich gesehte Ernstallen, von Frenberg.
- a. 53. Beife Ernstallen, aus ben Gebirgen im Schwarz-
- a. 54. Ernstallen, oder bohmische Afterdiamanten, aus Rameln.
- a. 55. Schwarze Ernstallen von Schneeberg; ober eine ge-
- a. 56. Weiß und schwarz vermischte Ernstallen, welche aus Umethnstenfluß und aschgrauem Quarze hervorragen.
- 2. 57. Schwarze Ernstallen, auf weißem erzhaltigen Marmorsteine, von Gibenstock.

a. 58. Ein

- a. 39. Crystalli inter se connexæ majores, inhærente pauxillo pyrite nitente.
- a. 40. Minera ex crystallulis albis mire efformata.
- a. 41. Minera æris, prominentiis diversicoloribus crystallinis eleganter notata.
- a. 42. Minera, uno latere ex Quarzo, altera ex Crystallo constans.
- a. 43. Quarzum rubrum Hungaricum, corallia æmulans.
- a. 44. Striæ crystallinæ erectæ longissimæ, inferius pyrite inspersæ.
- a. 45. Ex Marcalita aurea, plumbo, cupro et quarzo concreta minera.
- a. 46. Minera plumbi cubis formata, crystallis ubique prominentibus.
- a. 47. Crystalli minimæ ad argentum nativum adhærentes.
- a. 48. Crystalli depressa, marmore metallico insitæ, adjacentibus mammillis pyrite inspersis.
- a. 49. Striæ crystallinæ secundum longitudinem eleganter dispositæ.
- a. 50. Crystalli erectæ et depressæ sibi invicem mixtæ, stiriæsormes.
- a. 51. Minera ferri rubicunda, crystallis splendentibus superficie adnatis.
- a. 52. Crystalli minimæ Freybergenses sine ordine dispo-
- a. 53. Crystalli albæ, ex montibus sylvæ Hercyniæ.
- 2. 54. Crystalli, s. Pseudoadamantes Bohemici Kamelenfes.
- 2. 55. Crystalli nigræ Schneebergenses, s. minera stanni solida rarissima.
- a. 56. Crystalli albæ, nigris intermixtæ Freybergensium ex sluore amethystino et quarzo cinereo prominentes.
- 2. 57. Crystalli nigræ, in marmore metallico albo Eiben-stockensi.

a. 58. Ein weiß Quarggewachs, mit einer zwerchüber laufenden Blenader, von Clausthale.

a. 59. Ein gethurmtes Spiegglaserzgewachs, auf Ernftal.

lenem Grunde, von Rremnig.

a. 60. Gelbe Ernstallenblute, welche an ein rohes Spieß.
glaserzgewächs anhängen, von Kremnig.

a. 61. Gehr große orientalische Ernstallen, mit ben Burgeln.

a. 62. Dergleichen fleinere, febr reine Ernftallen.

a. 63. Sehr große, weiße und rothe Ernstallen, aus ber Mummelgrube benm frummen Subel am Riefenberge.

a. 64. Gehr lange jusammen gewachsene Ernstallen, aus

. Ungarn.

a. 65. Ernstallen, welche mit steinernen Erbfen bestreuet find, vom Porfelberge ben Landshut in Schlesien.

a. 66. Schr fleine Ernftallen, von Schweidniß in Schlefien.

a. 67. Schwarze Ernstallen, aus Joachimsthal.

a. 68. Gine gottesbergische murfelichte Blenerzstufe, mit Ernstall.

a. 69. Eine aus Burfeln zusammengesette Bleverzstufe, welche an Ernstall hangt, von Ilkusch in Rleinpolen.

a. 70. Rothe glanzende Ernstallen, auf einer Silberftufe,

f. Gilberst. 69.

a. 71. Umethustenfarbene fehr große Ernstallen, von Sirsch-

berg.

- a. 72. Aufrechtsstehende, burchsichtige, grünlichte Ernstallen, welche aus einer helleren Mutter hervorragen, Seltenh. ber N. und R. Tab. XII. n. 5.
- a. 73. Ein fehr reiner Burfel von Ernstall, aus Island.
- a. 74. Ein sehr großer sechseckigter Ernstallstrahl, von dies fer Insel.

a. 75. Ein reichhaltiges cryftallenes Rupfererzgewächs, von Waltersborf ben Rupferberg.

a. 76. Gin Ernstall; oder Ran aus Cenlon.

2. 77. Gehr fleine Ernstallen.

a. 78. Ein schwammichtes bleiches Erzgewächs, mit wenigen Diamantenflammgen.

a. 79. Ein

a. 58. Quarzina minera alba, zona plumbea transversim discurrente, Clausthalensis.

a. 59. Minera turrita Antimonialis Cremnicensis, in fun-

damento crystallino.

a. 60. Flores flavi crystallini ad Antimonium Cremnicenfe, ignem nondum expertum, adhærentes.

a. 61. Crystalli maximæ Orientales, cum radicibus.

a. 62. Crystalli purissimæ tales minores.

a. 63. Crystalli maximæ albæ et rubræ, aus der Mummel-Grube beym krummen Hübel am Riesen-Berge.

a. 64. Crystalli longissimæ inter se connexæ, ex Hun-

garia.

a. 65. Crystalli ex monte Pörsulano Landshuttensi Silesiæ, inspersis pisis lapideis.

a. 66. Crystalli minimæ Svidnicenses Silesiæ.

a. 67. Crystalli nigræ ex Valle Joachimica.

- a. 68. Minera plumbi cubica Gottesbergensis cum cryfiallo.
- a. 69. Minera plumbi ex cubis composita Ilcusiensis Poloniæ, ad crystallum adhærens.

a. 70. Crystalli rubræ splendentes, supra mineram argentisferam positæ, vid. Min. argenti 60.

a. 71. Crystalli maximæ Amethystinæ Hirschbergenses Silesiæ.

a. 72. Flores æris Oenipontani, s. Crystalli pellucidæ erectæ, coloris viridescentis, e matrice saturationi prominentes, elegantissimæ, Rar. Nat. et Art. Tab. XII.

a. 73. Crystalli Islandicæ cubus purissimus.

a. 74. Crystalli ejusdem Insulæstria maxima hexagona 2½. libram poderans.

a. 75. Minera crystallina viridis Waltersdorffensis prope Kupferbergam, cui multum æris inest.

a. 76. Crystallus, f. Kay Ceylanensis.

a. 77. Crystalli minimæ.

a. 78. Minera fquamosa flavescens, miculis adamanteis.

a. 70. Ein aus golbfarbenen Ernstallmurfeln bestehenbes und an Quary anhangendes Erzgewachs.

a. 80. Beiflichte Ernstallenstrahlen, welche aus einem erzhal. tigen, mit Reuerstein eingesprengten Marmor, unordent. lich hervorragen.

a. 81. Lange und turge zusammengewachsene Ernftallen.

a. 82. Gin ftumpfgefpister Ernftall.

a. 83. Gehr Schone, wenig erhabene Ernstallen.

- a. 84. Schwärzlichte, bem Topas gleiche Ernstallen, von Eibenstock.
- a. 85. Mit weißem erzhaltigem Marmorftein eingestreuete Ernstallen.
- a. 86. Mit gefrauseten, mit wenigen Golbflammgen, untermengte Ernftallen.
- a. 87. Gehr fleine rothe Ernstallen, mit bleichen vierectiaten Flittergen.

a. 88. Gehr fleine, wenig erhabene Ernftallen.

a. 89. Salbburchfichtige violblaue Ernstallen, aus Stollberg.

a. 90. Gehr lange gleich große Ernstallen, fiebe S. 14.

a. gr. Gehr fleine mit Goldhaltigenflammgen, eingespreng. te Ernstallen.

a. 92. Gin febr großer Strahl, aus weißem Quarg.

- a. 03. Gine von Wurfeln zusammengewachsene Bleverzftufe, welche allenthalben mit weißen Ernstallen bestreut ift.
- a. 94. Gin mit Weinstein verdunkelter Ernstall, auf einem Grunde von Wifmuth und Blenerz, von Frenberg.
- a. 05. Gin undurchsichtiger schwärzlichter Ernstall, f. R. 38.
- a. 06. Gehr fleine schwarzlichte, an einen schwarzen erzhaltigen Marmorftein anbangende Ernftallen.

a. 97. Duntle, glangende Ernftallen, auf einem erzhaltigen weißen Marmorfteine.

a. 98. Stumpfgespiste Ernstallen, auf einer Seite amethy. ftener; auf ber andern, hellerer Farbe.

2. 99. Ein holperichtes, aus Feuerft. zufamengefestes Erzgem.

a. 100. Gehr fleine Ernstallen, welche, über ordentlich gefeste Dutgen bervorragen.

a. 101. Glan.

- a. 79. Minera e cubis aureis crystallinis formata, ad Quarzum adhærens.
- a. 80. Striæ subalbæ sine ordine e marmore metallico pyrite insperso prominentes.

2. 81. Crystalli inter se connexæ longiores cum breviori-

bus.

a. 82. Crystallus obtuse mucronata.

2. 83. Crystalli minus erectæ elegantissimæ.

a. 84. Crystalli nigricantis coloris Eibenstockenses Topafium æmulantes.

a. 85. Crystalli marmore metallico albo inspersæ.

- a. 86. Crystalli crispis intermixtæ, insitis paucis miculis aureis.
- a. 87. Cryflalli rubræ minimæ, miculis cubicis flavescentibus insignitæ.

a. 88. Crystalli minimæ minus erectæ.

- a. 89. Crystalli semidiaphanæ Stolbergenses amethy-
- go. Crystalli longissimæ æqualis magnitudinis, v.
   S. 14.
- a. qr. Crystalli minimæ miculis auriferis inspersæ.

a. 92. Stria maxima, ex Quarzo flavo.

a. 93. Minera plumbi cubis concreta, crystallis albis ubique inspersa.

a. 94. Crystallus tartarisata Freibergensis.

- a. 95. Crystallus opaca nigricans, s. Fluoris subnigri stria maxima; v. R. 38.
- a. 96. Crystalli minimæ fubnigræ, adhærentes ad marmor metallicum nigrum.
- a. 97. Crystalli opacæ nitentes in marmore metallico albo.
- a. 98. Crystalli uno latere amethystinæ, altero saturatiores, rubræ obtusius mucronatæ.

a. 99. Minera verrucosa pyrite composita.

2. 100. Crystalli minimæ e mammillis ordinatim dispositis prominentes.

a. 101. Cry-

a. 101. Glanzende Ernstallen, welche allenthalben mit Schupgen und goldhaltigem Pulver bestreut find.

a. 102. Gin fconer, febr reiner Croftall, aus ber Schweig.

a. 103. Gin Ernstallenamethnft; fuche R. 45.

a. 104. Ein durchsichtiger, an einer Bleverzstufe anhangender Ernstall, mit glanzendem goldenem Wismuth, Dutgen und weißen Sterngen; s. Bleverz 68.

a. 105. Finftere Ernstallen, mit glanzenden, unten aus Feuerstein bestehenden Flammen gufammen gewachsen,

von Frenberg.

a. 106. Gin schoner heller und fechsecfigt zugespißter Bergcroftall.

a. 107. Ein Ernstall, an welchen sehr große erhabene golbene Schuppen, aus Wismuth, gewachsen find.

a. 108. Ein Ernstall, mit dergleichen sehr kleinen Schup-

pen, welche lauter Barggen vorstellen.

a. 109. Aus einem undurchsichtigen weißen Ernstall, hervorragende und mit Toffstein wieder überzogene Wismuthspisen.

2. 110. Ein Ernstall, aus Norwegen.

a. III. Salbdurchfichtige, mit Goldstaub bestreute Ernstallen.

a. 112. Goldfarbene, an Gifenergftufen flebenbe Ernftallen, aus bem glogauischen Fürstenth. f. Gifenerg 24.

a. 113. Ernstallen, welche aus einer gediegenen Silbererzstufe hervorragen, und mit wenigen Goldstämmchen bestreut sind, siehe Silberst. 74.

a. 114. Ernstallen, mit vielem bergformigem Wismuth.

a. 115. Eine Ernstallenmutter, beren Schoof sechseckigte Ernstallen einschleußt, aus einem Bachlein in Ungarn, Brol = Baus genannt.

a. 116. Ein fehr schones aus golbenem Bismuth zusam.

mengesettes Erzgewachs, vom Schwarzwalde.

a. 117 Ein febr glangendes blaues Erzgewachs, aus biefem Orte.

s. 118. Ein holer glanzender Stiel, aus goldenem und blaulichten Wismuth, eben daher, s. c. 243.

a. 119. Ein

a. 101. Crystalli splendentes squamulis et pulvere aurifero ubique inspersæ.

a. 102. Crystallus elegans, ex Helvetia.

a. 103. Crystallus alba cum purpurea, Amethystum gemmam referens, s. Amethystus crystallina, v. R. 45.

a. 104. Crystallus pellucida plumbo inhærens, quam miculæ splendentes ex marcasita aurea, item mammillæ et stellulæ albæ exornant, v. Min. Plumbi 68.

2. 105. Crystalli opacæ Freibergenses, miculis splenden-

tibus ex Pyrite inferius adnatis.

a. 106. Crystallus montana pellucida et mucronata hexagona elegans.

a. 107. Crystallus adnatis squamis erectis maximis e Mar-

casita aurea formatis.

a. 108. Crystallus squamis ita dispositis minimis, ut me-

ras papillas efforment.

- a. 109. Super Crystallum albam opacam exstructæ prominentiæ ex Marcasita formatæ, et topho iterum incrustatæ.
- a. 110. Crystallus ex Norwegia.
- a. III. Crystalli semiopacæ insperso pulvere aurifero.
- a. 112. Crystalli aurei coloris mineris Martis insistentes, ex Ducatu Glogoviensi Silesiæ, v. Min. ferri 24.
- a. 113. Crystalli prominentes e minera argenti folida, inspersis paucis miculis aureis min. arg. 74.
- a. 114. Crystalli cum multo cordiformi Marcasita.
- 2. 115. Matrix crystallorum, in cujus sinu crystalli hexagonæ continentur, ex rivulo R. Hungariæ Brol-Baus dicto.
- a. 116. Minera elegantissima Sylvæ Herciniæ, e marcafita aurea composita.
- a. 117. Minera ibidem eruta, egregie nitens, coloris carrulei.
- a. 118. Stylus concavus ex marcasita aurea czrulescente, ejusdem loci, v. c. 243.

a. 119. Mi-

a. 119. Ein sehr vortreffliches, weißes, fadichtes Erzgemache, auch daher.

a. 120. Rothe Ernftallen, aus ber Mummelgrube am Rie-

fenberge.

a. 121. Priborner Ernstallen, welche sehr dick aus der Mutter hervorragen.

a. 122. Rothe Cruftallen, mit Bismuthfpiggen, f. Gifener; 97.

a. 123. Dunkele, mit goldenem Wismuth zusammen bangende Ernstallen.

a. 124. Rothe, mit golbenem Wismuth angesprengte Ern.

stallen.

- a. 125. Beife Ernftallen, an welchen Bismutheheilchen fleben.
- a. 126. Ein an benden Enden jugespister Ernstallenstrahl.
- a. 127. Sehr große, helle, zusammen gewachsene Ernstal-

len, von Frenberg.

a. 128. Ein oben weiß und unten schwarzes Ernstallengewachs, welches mit einem Hausen goldenem, grunen und blauen glanzendem Gries, auch weißen Flammchen bestreut ist.

a. 129. Ein Erzgewachs, mit aufrechtestehenben fehr fleinen Schuppen, aus erzhaltigem weißem Marmorstein,

an welchem goldene glanzige Theilden fleben.

a. 130. Ein mit bergleichen Schuppen bestreutes Erzgewachs, welches glanzige Flammchen und viel Bansekoth, auch unten eine Ernstalllage bekleibet.

a. 131. Ein weißes schuppichtes Erzgewächs, mit febr flei-

nen glangenden Mehren.

- a. 132. Selle, mit Banfefoth und goldenen Rugelchen bedeckte Ernftallen.
- a. 133. Ein Erzhaltiger weißer Marmorstein, welcher unten mit goldglänzigen Körnerchen und oben, mit blauen, mit gold und filberfarb. gescheckten, Flammchen besprengt ist, aus welchen weiße Theilchen hervorstehen.

a. 134. Sehr schone burchsichtige, mit gold und buntglanzigen Rugelchen und Flammchen zusammen gewachsenes

auch gelben Schuppen bestreuete Ernstallen.

a. 135. Gel.

- 2. 119. Minera alba filosa, singularis, Sylvæ Hercyniæ.
- a. 120. Crystalli rubræ, ex fodina Mummelensi montis Gigantei.

a. 121. Crystalli Pribornenses dense e matrice prominen-

tés.

a. 122. Crystalli rubræ, miculis ex marcasita inspersis, v. Min. ferri 97.

a. 123. Crystalli opacæ ad marcasitam auream adhæren-

tes.

a. 124. Crystalli rubentes marcasita aurea inspersæ.

a. 125. Crystalli paucæ albæ, particulis marcasitæ insitis.

a. 126. Crystallina stria ab utroque latere cuspidata.

a 127. Crystalli Freibergenses maximæ, pellucidæ, sibi

invicem junctæ.

a. 128. Crystallina minera, superius alba, inferius nigra, multo sabulo aureo, viridi et caruleo splendenti, miculis albis inspersa.

a. 129. Minera squamis erectis minimis, ex marmore metallico albo formatis, insitis particulis splendentibus

aureis.

a. 130. Minera squamis ita dispositis inspersa, miculis splendentibus, et multo stercore anserino inferius strato crystallino vestita.

a. 131. Minera squamosa alba, spiculis minimis splenden-

tibus inspersa.

a. 132. Crystallæ pellucidæ, stercore anserino tectæ, glo-

bulisque aureis.

a. 133. Marmor metallicum Parium, inferius granulis aurei splendoris, superius miculis cæruleis colore argenteo et aureo variegatis inspersum, prominentibus particulis albis.

a. 134. Crystalli pellucidæ elegantissimæ, adnatis globulis et miculis aureis, nec non diverso colore splendentibus,

squamisque luteis.

a. 135. Belbe Ernftallen, mie gelber Ernftallengucker.

a. 136. Zusammen gewachsene helle Ernstallen, aus ber Schweiz.

a. 137. Belle, oben mit weißem Sande bestreute und an eis nen schwarzen erzhaltigen Stein angewachsene Ernstallen.

a. 138. Schone weiße Ernstallen, mit glanzenden goldenen

und bunten Theilchen.

a. 139. Ein sehr seltenes großes Erzgewachs, mit Goldfand, weißen Sternchen und unten gelben schwammichten Ganfetoth bestreut.

a. 140. Selle, mit Goldfügelchen bebeckte Ernstallen, an

welche aufstehende weiße Schuppen gewachsen.

2. 141. Flinkernde Golospiggen, aus dunkelm schuppichten Ganfekoth.

a. 142. Helle Ernstallen, welche oben mit bleichen Schuppen, auf denen glangende Rügelchen fich befinden, bedeckt find.

a. 143. Beife, oben mit Schuppen und glanzenden Gold.

theilden zugebectte Ernstallen.

a. 144. Beiße, auf benden Seiten mit gelben Schuppen, welche mit dunkelspielenden Goldkügelchen unterschieden werden, bedeckte Ernstallen.

a. 145. Ernstallen, welche wie Diamanten spielen, mit gelben Ganfetoth bestreut und auf einem murben Grunde

gewachsen sind.

a. 146. Ernstallen von gleichem Gebaube, beren schuppichte Dberflache, mit braunem Banfefothe gebecht wird.

a. 147. Ein Erzgewachs, aus aufrechtsstehenden größern weißen Schuppen, und mit goldenen und weißen Rugelchen bestreut.

a. 148. Gin mit golbenem Wismuth gang bebecktes Ern.

stallengewächs.

a. 149. Ein weißes schuppichtes Erzgewachs, mit golbenem und bunten Sande bedeckt und weißen Flammchen bestreut.

a. 150. Ein weiß marmorsteinernes Erzgewachs, mit tro-

a. 151. Ein

#### III. REGNVM MINERALE. 177

- a. 135. Crystalli flavæ, instar sacchari crystallini flavi.
- a. 136. Crystalli pellucidæ Helveticæ sibi invicem junctæ.
- a. 137. Crystalli pellucidæ, superius sabulo albo inspersæ, saxo nigro metallico adnatæ.
- a. 138. Crystalli albæ elegantes, particulis splendentibus aureis, et diversicoloribus ornatæ.
- a. 139. Minera rariffima maxima fabulo aureo conspicua, inspersis stellulis albis et inferius stercore anserino flavo squamoso.
- a. 140. Crystalli pellucidæ, globulis aureis obsitæ, squamis erectis albis adnatis.
- a. 141. Miculæ aureæ splendentes ex stercore squamoso anserino obscuro.
- a. 142. Crystalli pellucidæ, superius squamis slavidis obsitæ, quibus globuli nitidissimi impositi sunt.
- a. 143. Crystalli albæ, superius squamis et particulis aureis splendentibus teclæ.
- a. 144. Crystalli albæ in utroque latere squamis luteis, quæ globulis obscure nitentibus distinguuntur obsitæ.
- a. 145. Crystalli adamantei splendoris, stercore anserino stavo inspersa, ex sundamento friabili.
- a. 146. Crystalli ejusdem structuræ, quarum tota supersicies squamosa, stercore susco tegitur.
- a. 147. Minera squamis erectis majoribus albis formata, granulis aureis et albis inspersa.
- a. 148. Minera crystallina tota, marcasita aurea tecta.
- a. 149. Minera alba squamosa, sabulo aureo et multicolore tecta, miculis inspersa albis.
- a. 150. Minera ex marmore Pario metallico, marcasita, que meras efformat guttulas, inspersa.

a. 151. Mi-

a est. Ein sehe selvenes glanzendes Erzgewächs, mit blinkenden Theilden.

2 152 Ein Erzgewächs aus weißem Marmorftein, mit geldnem Grees bestreut und vielen vortrefflichen weifen Court withmen senapies.

a rea. Ein Erzgewäche von gleichem Unfeben, mit weni-

ann Sociani

a. 14.4. Ein berg lechen weifer Ergewäche, mit Goldland und merkachten Lebenben.

a 15% Ein bergleichen Erzgewäche, auf einem ichwarzen Serene.

2 106. Heile, gleich große, mit ichungichtem Canbe und Goldmerchen, ausgeparte Emitalen.

a. 157. Durchsützige idwarze Errstallen in ber Mutter,

von Samfuche im Sarbienichen.

a. 15% Sehr große ichmarge Erwitallen , in einer gelblichem Macer, aus tiefem Dere

a. 150. Dergleichen von ber Mutter abgesomberte Erwifallen.

- a. 160. Sede große gusammen gewachlene afcharaus Ervfrallen, in einer gleichfrandigen Marter, aus vorigem my my
- 2. 16 1. Kleine heraustagende ichmarge Croftallen, mit glans jenden Lefriden; eben daher.

a. 162. Dergleichen niedergebruchte Eroftallen, in einer fla-

then Muster.

a. 164. Gehr fleine ofcharome Cenfeallen, in einer mit Gil. berichaume bestreuten Mucrer.

a tou Größere ichwarze aus glangender Gilberglatte gematiene Confident b. m.

a. 164. Erwitalien in ber Munter, welche einem Topas gleichen.

a, iffd. Comurge Emitallen, von vericheebener Große, in der Morier, aus Scenafücke.

a. 167. Beile, von ber Mutter abgefonberte Ervitallen, aus diefem Ome.

a 16g. Em Ergrewächs, mit aufrechtsftehenden Schuppen, an weichen Tehrchen von Wesmuch hängen.

2. 169. Durch

- a, 151. Minera splendens particulis micantibus oblica, ra-rissima.
- a. 152. Minera ex marmore Pario metallico, pulvere infperla aureo, adnatis muitis egregiis miculis albis.
- a. 153. Minera ejuldem faciei pancioribus miculis ad-
- 2. 154. Minera ejulmodi alba, fabulo aureo confpicua, fpiculisque coloris albidi.
- a. 150. Minera talis, supra saxum nigrum posite.
- rső. Crystalli pellucidz, zqualis magnitudinis, quz labulo (quamoto, et particulis aureis funt condecuratz.
- 2. 157. Ceystalli pellucidz Steinkirchenses prope Strehlam in matrice, nigrz.
- a. 158. Crystalli maximz atri colonis in matrice subflava, epidem loci.
- 2, 159. Crystalli tales, 2 matrice separatz.
- a. 16c. Crystalli maximz cinerez libi invicem comnenz, in marrice, ejuscem coloris, Sceinkirchii reperuz.
- a. 161. Crystalli minimz supereminentes nigrz, miculis splendentibus ex minera talt, ibidem fractiz.
- a 162. Crvstalli einsmodi, in matrice plana, depressa.
- 2 103. Crythalli minimz cinerez, in marrice Argyrice in-
- 2 164. Crystalli majores nigrz, tali modo ex Argyrine iplendentes, v. b. 22.
- a. 165. Crythalli in matrice references Topafium.
- a. 166. Crystalli nigrz, divertz magnitudinis, in matrice, Sceinkirchii effotiz.
- a. 167. Crysballi a matrice separatz, pellucidz, ejustem loci.
- a. 168. Minera ex squamis erectis formara, ad quam ex marcalica achierent, micz.

a. 169. Durchsichtige zusammen gewachsene grune Ernstrallen.

a 170. Ein Ernftall in einem blaulichten Marmorftein, von

Priborn.

#### II. Abtheilung.

#### Marmor = Wall = Fraueneis = Kalk = Toffstei= ne, Sande, 2c.

b. 1. Zu Faben zubereiteter Steinflachs, aus Ungarn ben Hermannstadt, Seltenheit. der Natur und Kunst 357. Seite.

b. 2. Erdflachs in Tafeln', aus diesem Ronigreiche.

b. 3. Gruner Steinflachs, aus Graubundten.

b. 4. Turtischer, aus sehr langen Faden bestehender Erb.

b. 5. Erbflachs, in weißen, grunen und schwarzen Tafeln;

aus Ungarn.

b. 6. Steinflachs; ober weißer Schieferstein, aus bem Beronesischen.

b. 7. In dem Fürstenthum Blankenburg unlängst gefunbener Steinflachs.

b. 8. Erdflachs in einem schwarzen Steine, von Stein-

firche.
b. 9. Neulichst gefundener Steinflachs, von Dreseburg ben

Blankenburg.

b. 10. Erdflachs von Schlaiß, im Vogtlandischen. b. 11. Steinflachs in Tafeln, aus bem Reichensteinischen

in Schlesien. b. 12. Eine weiße, unten gelbe Alabastertafel.

b. 13. Ein besonderer Edelgestein; ober ein mit murfelicheten Golbflammchen, auf ber Oberflache bestreuter Stein, aus Graubundten.

b. 14. Goldglimmer.

b. 15. Ragenfilber, vom Zobtenberge ben bem Dorfe Burfe.

b. 16. Rothe

- a. 169. Crystalli pellucidæ sibi invicem junctæ, virides.
- a. 170. Crystallus Pribornensis, in marmore subcaruleo, ejusdem loci, repens.

#### ARTICVLVS II.

Marmora, Stalactitæ, Lapides speculares, calcarii, tophacei, Arenæ, etc.

- b. r. Amiantus, f. Asbestinus Lapis, ex Hungaria prope Cibinium, ad filamenta præparatus. Rar. Nat. et Art. pag. 357.
- b. 2. Amiantus ejusdem regni, in tabulis.
- b. 3. Amiantus viridis, ex Rhætia.
- b. 4. Amiantus Turcicus albus, e filis longissimis con-
- b. 5. Amiantus tabulis albis, viridibus et nigris constans, territorii Dopschinensis Hungariæ.
- b. 6. Amiantus, f. alumen scissile album Veronense.
- b. 7. Amiantus, f. asbeslus noviter repertus, in Ducatu Blankenburgensi.
- b. 8. Amiantus, f. asbestus in saxo nigro, Steinkirchii prope Strehlam repertus.
- b. 9. Amiantus noviter detectus Dreseburgensis prope Blankenburgum.
- b. 10. Amiantus Geranus in tractu Schlaitzensi.
- b. 11. Amiantus Reichensteinensis Silesiæ in tabulis.
- b. 12. Alabastritæ candidi tabula, inferius flavedine quadam tincta.
- b. 13. Ammochrysos singularis, s. Lapis slammulis cubicis aureis in superficie conspersus, ex Rhætia.
- b. 14. Ammochrysos, s. scissilis lapis aurei splendoris.
- b. 15. Argyritis, f. Mica argentei splendoris, ex monte Sabotho prope pagum Gurcke Ducatus Svidnicensis Silesiæ.

b. 16. Rothlichte Gilberglatte, aus dem Johannesbrunn.

b. 17. Gilberschaum daber.

b. 18. Bestreifte Silberglatte, welche in ben bobmischen Gebirgen viel gefunden wird.

b. 19. Ragenfilber von Memmingen.

-b.,20. Ausgeborter Kagenglimmer, in einer weiß steinernen Mutter, von Steinkirche im Strelenschen.

b. 21. Dergleichen von der Mutter abgesonderter Ragen-

glimmer.

b. 22. Glanzende Ragenglimmerflammchen, in einer schwarzen Ernstallmutter.

b. 23. Ragenglimmer, welcher durchs gluen, auf der Dber-flache, in einen Ebelgestein verwandelt worden.

b. 24. Bielfarbiger, an ben preußischen Geeufern gefamm-

leter Sand, welcher Gifenschwarz halt.

b. 25. Dergleichen schönerer, an denen Ufern ben ber Stadt Barth in Borpommern gemeiner Sand.

b. 26. Weißer Sand, mit Silberglimmer, aus ber gru-

nen Gee von ben carpathischen Gebirgen.

b. 27. Schwarzer Sand, aus dem flavischen Teiche, im Glogauischen F.

b. 28. Schwarzer, burch einen Magnetstein ausgezogener

b. 29. Purpurfarbener Sand, aus Bohmen.

b. 30. Sand, von den Ufern des adriatischen Meeres ben Rimini, in welchem durch ein Vergrößerungsglas, mehr denn zwanzigerlen Arten Meerschnecken, Eperchen und Ammonshörnchen, von verschiedenem Gebäude ausgelesen werden können.

b. 31. Einfandichter, auf der Oberfläche von der Natur zu Glas gemachter Stein, von Tiemendorf, im Wolaui-

schen, s. b. 247.

b. 32. Sand von Alexandria in Aegypten, welcher in Benedig zu Glättung bes Silbers genommen wird.

b. 33. Sand aus einem Brunn ben Obermonchau in der Grafschaft Thurn, welcher aus lauter Stucken von Rorallen,

- b. 16. Argyritis subrubra ex fundo fontis Johannei.
- b. 17. Argyritis ibidem cruta argentei splendoris.
- b. 18. Argyritis, f. Mica alia striata, in Bohemiæ montibus frequens.
- b. 19. Argyritis, f. Mica, f. nitidum sterile flavescens Memmingense.
- b. 20. Argyritis tubulata in matrice alba faxea, Steinkircheno - Strehlenss.
- b. 21. Argyritis ejusmodi, a matrice separatus.
- b. 22. Argyritidis miculæ in matrice nigra crystallina splendentes.
- b. 23. Argyritis candefaciendo in superficie in Ammochryson mutata.
- b. 24. Arena multicolor, in Littoribus Borussiæ marinis collecta, cui inest nigra Martialis.
- b. 25. Arena talis elegantior, in littoribus prope urbem Barth in Pomerania frequens.
- b. 26. Arena alba cum Mica, ex lacu viridi montium Carpathicorum.
- b. 27. Arena nigra, quæ in lacu Slawensi Ducatus Glogoviensis Silesiæ reperitur.
- b. 28. Arena nigra martialis a magnete extracta.
- b. 29. Arena coloris purpurei Bohemica.
- b. 30. Arena ex littore maris Adriatici prope Ariminum, ex qua oculo armato, plus quam XX. species minimarum conchularum, ovula et cornua Ammonis varia feligi possunt structura.
- b. 31. Arenosus Thiemendorssiens ex Ducatu Wolano Lapis, in superficie a natura vitrificatus v. b. 247.
- b. 32. Arena Alexandrina Ægyptiaca, quæ Venetiis ad lævigandum et poliendum argentum adhibetur.
- b. 33. Arena ex scaturigine prope Ober-Mænchau, in Comitatu Thurnaviensi, ex meris coralliorum, echiM 4 norum,

rallen, Meerigeln, Meermuscheln, Schossteinen, und andern Seegeschöpsen besteht.

b. 34. Gehr feiner gelber Sand, von Taffendorf im Bas

reuthischen.

b. 35. Ein eisenfarbener und harter Stein, bergleichen es viel ben Dresden giebt.

b. 36. Bolognischer Stein; oder ein von der Natur leuch-

tenber Stein.

- b. 37. Ein aschgrauer Kalkstein, von dem Schwarzwalde ben Wolferode.
- b. 38. Ein aschgrauer Ralkstein, von Gisleben.

b. 39. Ein weißer Ralkstein; vom Schwarzwalde.

- b. 40. Ein weißer Raltstein, mit Ragenglimmer, aus Oberschlesien.
- b. 41. Ein schwärzlichter vieredigt gefleckter Ralkstein, von Rosenau aus Schlesien.

b. 42. Ralfblute; ober Schleim aus bem Carlsbade.

b. 43. Ein Goldsapphir, r. 60.

b. 44. 45. 46. Ein schwarzer und ein grüner Wehstein melder mit Dele und ein fandichter, welcher mit Wasser angeneßet werden muß, 44. siehe unten 52.

b. 47. Cament aus Engelland.

b. 48. Gin Mildiftein, von bem Apenninogebirge.

b. 49. 50. Ein Milchstein, mit goldfarbenen, und einer mit schwarzen Baumchen, suche d. 80. 81.

b. 51. Geftreifter weißer Gips, von lauche.

b. 52. Gin schwarzer Probierftein.

b. 53. Ein Magnetstein, welcher vier Pfund Gifen an-

b. 54. Ein sehr harter weißer Marmorstein, mit rothen Querstrichen, aus dem Prudel des Carlsbades, Seletenh. der N. und R. 357. Seite.

b. 55. Dergleichen Marmorstein, mit safranfarbener Rinde.

b. 56. Ein rothlichter sandichter Marmorstein, dessen Dberflache, die Natur mit Glas überzogen hat, aus Franten, f. b. 244.

b. 57 - 67. Ber.

norum, concharum, belemnitarum aliorumque corporum marinorum fragmentis constans.

b. 34. Arena subtilissima flava Tassendorssensis Byru-

thina.

b. 35. Basaltes uti in Misnia, prope Dresdam, copiose eruitur, ferrei coloris.

b. 36. Bononiensis Lapis, s. Litheosphorus et Phosphorus nativus, item Lapis lucifer.

Calcarina I - in aircre

b. 37. Calcarius Lapis cinerei coloris, fylvæ Hercyniæ prope Wolfferode.

b. 38. Calcarius Lapis Islebiensis cinereus.

b. 39. Calcarius Lapis albus, ex montibus Hercyniæ.

b. 40. Calcarius Lapis albus Silesiæ Superioris spiculis splendentibus.

b. 41. Calcarius Lapis nigricantis coloris, maculis quadra-

tis insitis, Rosenauensis Silesiæ.

b. 42. Calcis Flos, f. Cremor Thermis Carolinis supernatans.

b. 43. Chrysites notulis quadratis aureis adspersus. r. 60.

b. 44. 45. 46. Cos coloris nigri et viridis, olearia, it. alia arenaria, s. aquaria. 44. v. 52.

b. 47. Cæmentum ad munimenta in aqua ponenda firmis-

simum, ex Anglia.

b. 48. Galactites, f. Galaxia, ex monte Apennino.

b. 49. 50. Galactites, f. Leuca arbufculis aureis, alizque nigris refertze, v. d. 80. 81.

b. 51. Gypsum Lauchense striatum album.

b. 52. Lydius Lapis, coloris nigri.

b. 53. Magnes IV. libras ferri attrahens.

b. 54. Marmor duriffimum album, in quo lineæ rubræ transversim discurrunt, ex Thermis Carolinis, vulgo dem Prudel, exemtum. Rar. N. et. Art. p. 357.

b. 55. Marmor tale, cortice croceo obvolutum.

b. 56. Marmor arenosum Franconiæsubrubrum, in superficie a natura vitrificatum, v. b. 244.

M 5 b. 57-67. Mar-

b. 57.67. Verschiedene geschliffene Marmorsteine und Steine, welche mancherlen Gestalten zeigen, siehe g. 52.54.

55. 57. 58. 263. 340. 344.

b. 68. Ein fehr harter schwarzer geschliffener Marmorftein, mit verschiedenen cryftallenen, zirtelrunden, mondformi-

gen, ausgezackten und andern Bestalten.

b. 69. Ein fehr harter, schwarzer, goldhaltiger Marmor- ftein, vom Zobtenberge im schweidn. Fürstenth.

b. 70. Gin grun und braun geaderter goldhaltiger Marmor.

ftein, daber.

b. 71. Eine sehr harte schwarze Marmorsteintafel, mit hin und her laufenden weißen Strichen, aus dem Altenburgischen.

b. 72. Eine Zafel von afchgrauem Marmor, mit einer nett

# ausgedruckten Leben daber.

b. 73. Gine Tafel von weißem Marmorstein, mit glanzens ben Punkten, baselbst gemein.

b. 74. 75. 76. Die Marmorsteine aus Schlesien, von Priborn, dem Zobtenberge, Wederitsch zu.

b. 77. Gruner Marmorftein, aus Italien, f. r. 60.

b. 78. Gine fehr große Rugel, aus weiß, roth, aschgrau und grun geabertem Marmorsteine, aus bem Florentinischen.

b. 79. Eine fleinere Rugel, von weiß und rothem Marmor.

steine, aus Salzburg.

b. 80. Eine bergleichen Rugel, von aschgrauem schwarzges punkteten Marmorsteine, aus Bohmen.

b. 81. 82. 83. Spat von Gottesberg, Clausthal u. Goslar.

b. 84. Weißer, in schwarzem schleichender Spat.

b. 85. Weißer Marmorstein, welchen Erzabern quer burchfchneiben.

b. 86. Getäfelter Spat und Fraueneis, von Tannhausen.

b. 87. Ein weiß, aschgrau und schwarzgeaberter Marmorstein, von Salberg.

b. 88. Gin gruner Marmorft. mit Silberflammchen, f.r. 58.

b. 89. Ein

b. 57-67. Marmora et Lapides varii, politi, diversas figuras referentes. vid. g. 52. 54. 55. 57. 58. 263. 340. 344.

b. 68. Marmor nigrum durissimum politum, in quod variæ figuræ crystallinæ, circulares, lunares, denticulatæ et aliæ, immersæ.

b. 69. Marmor nigrum duriffimum, ex monte Sabotho,
Ducatus Suidnicenf. Silefiæ, auri dives.

b. 70. Marmor colore viridi et fusco variegatum, cui aurum inest, ex eodem monte.

b. 71. Marmoris nigri durissima tabula, lineolis albis hine inde discurrentibus, ex Ducatu Altenburgico.

b. 72. Marmoris cinerei tabula, cum figura accuratissime expressa, ejusdem Ducatus.

b. 73. Marmoris albi tabula, punctulis inspersis nitentibus, ibidem frequens.

b. 74. 75. 76. Marmora Silesiaca, ut Pribornensia, Montis Sabothi, Wederitzensia, aliorumque locorum.

b. 77. Marmor subviride, Italis Verdello dictum, quo utuntur ibidem Lapidis Lydii loco, vid. r. 60.

b. 78. Ex Marmore Florentino, colore albo, rubro, cinereo et viridi variegato, globus maximus exacte sphæricus.

b. 79. Ex Marmore Salisb. albo et rubro, globus minor.

b. 80. Ex Marmore cinereo Bohemico, punctulis nigris insperso, globus, ejusdem magnitudinis.

b. 81. 82. 83. Marmor metallicum album, Gottesbergense in apice crystallinum, Clausthalense et Goslariense.

b. 84. Marmor album metallicum, in nigro repens.

b. 85. Marmor album, quod venas metallicas per transverfum fecat.

b. 86. Marmor metallicum álbum speculare tabulatum Taunhausanum.

b. 87. Marmor album, colore cinereo et nigro variegatum, Salbergenfe,

b. 88. Marmor viride, flammulis inspersum argenteis, vid. r. 58.

b. 89. Mar-

b. 89. Ein schwarzer Marmorstein, also eingesprengt.

b. 90. Ein verschiedentlich grungeaberter Marmorstein.

b. ar. Gine Zafel von rothlichtem Marmorfteine, aus Schweden.

b. 92. Ein Marmorftein, mit aschgrau und purpurfarbenen

Abern, von Affeburg.

b. 93. Gin schwarzer, mit leichtgeftreiften Jacobsmuscheln auf der Dberflache besetter Marmorftein, aus dem Dsnabrügischen.

b. 94. Ein fleischfarbener und weißer, mit einem Sandfteine, schichtenweise vermischter Marmorstein, aus bem

Carlsbade.

b. 95. Ein grunlichter Marmorstein mit schwarzlicht. Abern, von Schwenting, eine halbe Meile vom Zobtenberge.

b. 96. Marmorstein, mit purpurfarbenen, aschgrauen und weißen Ubern, von Frenburg im Schweidnisischen.

b. 97. Beiß- und schwarzer Marmorftein, von Glogau im

Schweidnisischen.

b. 98. Ufchgrauer Marmorftein, mit weißen und schwarglichten Abern, von Chur.

b. 99. Weiße Marmorfteine mit glanzenden Spifchen, von Driborn.

b. 100. Gine Rugel, aus weißem, mit golbfarbenen Binden umbundenen florentinischen Marmorsteine.

b. 101. Gine Rugel aus rothem Marmorsteine, mit weißen

langlichten Glecken.

b. 102. Weißer Marmorstein, von Eudingen aus ber Graf-Schaft Baden.

b. 103. Weißer Marmorftein, von Unnaberg.

b. 104. Ufchgrauer Marmorstein, aus dem Altenburgischen.

b. 105 = 150. Funf und vierzigerlen Arten verschiedenfarbige, mit Punften, Flecken, Binden, und vielerlen Strichen und Zugen gezeichnete Schlangenmarmorfteine.

b. 151. Ein afchgrauer Marmorftein, mit weißen Binden.

b. 152. Ein aschgrauer Marmorstein, mit schwarzen und weißen Ubern.

b. 153. Ros

- b. 89. Marmor nigrum ita inspersum.
- b. 90. Marmor diverso viridi colore variegatum.
- b. 91. Marmoris Suecici tabula rubescens.
- b. 92. Marmor cinereum, colore purpureo variegatum, Asseburgense.
- b. 93. Marmor nigrum Ofnabrugense, pectunculis levissimis striatis, in superficie obsitum.
- b. 94. Marmor carneum et album, cum saxo arenario in stratis, ex thermis Carolinis.
- b. 95. Marmor subviride ex nigro variegatum, Schewentnichense, dimid. milliaris a monte Sabotho.
- b. 96. Marinor Freiburgense Ducatus Swidnicensis colore purpureo, cinereo et albo variegatum.
- b. 97. Marmor Goglavense Ducat. Swidnic, colore viridi et nigro spectabile.
- b. 98. Marmor Curiense cinereum, venis albis et nigricantibus.
- b. 99. Marmora Pribornienfia alba, cum miculis splendentibus.
- b. 100. Ex Marmore Florentino albo fasciis aureis cincto globus.
- b. 101. Marmoreus globus ruber, maculis albis oblongis conspicuus.
- b. 102. Marmor album Eudingense ex Comitatu Badensi.
- b. 103. Marmor album Annabergense.
- b. 104. Marmor cinereum Altenburgicum.
- b. 105-150. Marmora serpentina XLV. diversorum colorum, punctis, maculis, fasciis variisque lineis et slexuris serpentiformibus distincta.
- b. 151. Marmor cinereum, colore albo fasciatum.
- b. 152. Marmor cinereum, colore nigro et albo varie-

b. 153. Mar-

b. 153. Rother Marmorstein, mit weißen und schwarzen Ubern, aus Salzburg.

b. 154. Rother, mit bunkelgrunen Strichen gestreifter Mar-

morstein.

b. 155. Sehr schöner fleischfarbener Marmorstein, mit grunen Abern und Blutflecken, aus Welschland.

b. 156. 157. 158. Grun, schwarz und weiß geaderte Marmorsteine, welche in dem briegischen Fürstenthume also gemein sind, daß die Gartenmauern daraus gebauet werden.

b. 159. Steinmark, in welchem viele fleine Steine ju feben

find, aus dem Prager Bebiete.

b. 160. Steinmart, mit Riefelfteinen.

b. 161. Ein honigfarbener Rreibestein.

b. 162. Ein auswendig weißer, und inwendig schwärzlichter Feuerstein, aus den danischen Kreidebergen.

b. 163. Ein Feuerstein, aus den Steingruben ben Goslar.

b. 164. Gin Feuerstein, von ber Infel Beiligeland.

b. 165.179. Funfzehn Steine, aus ben meißnischen Gebirgen, von verschiedenen Farben, welche sich schleifen und glatten lassen, und wie Edelgesteine aussehen.

b. 180. Schieferstein, in Tafeln, welcher Rupfer halt, aus

bem Mannsfeldischen.

b. 181. Ein Schweinstein, üblen Geruchs, von ber Insel Hovisholm.

b. 182. Gin gelber Sandftein, mit weißlichten und braunen,

um einen rothen Plas laufenden Binden.

b. 183. Ein weißer, mit vierectichten schwarzen Flammchen bedeckter Stein, von Dieskau.

b. 184. Sechseckichtes Frauenglas, von Tamburg ben Co-

burg.

b. 185. Durchsichtiges Fraueneis, und silberfarbenes, aus Moscau.

b. 186. Schwarzes Marienglas, von Reichenstein in Schlessien; oder des Schwenkfelds dunkeler Spiegelstein.

b. 187. Schwarz Ragenglas, in der Mutter, vom Zobtenberge.

b. 188. Der-

b. 153. Marmor rubrum Salisburgense, flexuris albis nigrisque distinctum.

b. 154. Marmor rubrum, lineis viridibus obscuris striatum.

b. 155. Marmor Italicum elegantissimum, coloris carnei, slexuris viridibus, et maculis sanguineis spectabile.

b. 156. 157. 158. Marmora colore viridi, nigro et albo variegata, quæ in Ducat. Bregensi in tanta reperiuntur copia, ut sepinin loco, muri ex iis exstruantur.

b. 159. Medulla saxorum territorii Pragensis, in quam la-

pides minimi varii immersi, conspiciuntur.

b. 160. Medulla faxorum cum filicibus, immerfis.

b. 161. Morochtus Lapis, coloris mellei.

b. 162. Pyrites, externe albus, interne nigricans, ex montibus Cretaceis Regni Daniæ.

b. 163. Pyrites, ex lapidum fossilium fodinis Goslariensi-

bus.

b. 164. Pyrites, ex Insula Helgolandensi.

b. 165-179. Saxa XV. ex montibus Misniæ, diversorum colorum, quæ scalpturam et polituram admittunt, et varias gemmas referunt.

b. 180. Saxum fissile, in tabulis, Mansfeldense, cui æs

inest.

b. 181. Saxum fuillum, f. fætidum nigrum, ex Infula Hovitzholmensi Norwegix.

b. 182. Saxum arenosum flavum, fasciis albidis et fuscis,

circa areolam rubri coloris, currentibus.

b. 183. Saxum album Dieskavense, flammulis quadratis nigris obsitum.

b. 184. Selenites hexagonus Tamburgensis, prope Cobur-

gum.

b. 185. Specularis Lapis pellucidus et alius coloris argentei, ex Moscovia.

b. 186. Specularis Lapis Reichsteinensis Silesiæ niger, s. Aphroselinus obscurus, Schwenkseldii.

b. 187. Specularis Lapis niger, in matrice, f. Marmore metallico, ex monte Sabotho Ducat. Swidn. Silesiæ.

b. 188. Spe-

b. 188. Dergleichen von der Mutter abgesondertes; aus diesem Orte.

b. 189. Fraueneis, aus Ungarn.

b. 190. Marieneis.

b. 191. Ragenglas in ber Mutter, von Steinkirch ben Strehlen.

b. 192. Fraueneis in Studen, von ber Mutter abgesondert.

b. 193. Aschgraues dunkles Marienglas, aus dem Fürstenthume Troppau.

b. 194. Weißes durchsichtiges Fraueneis, aus diesem Fur-

stenthume.

b. 195. Reichensteinisches Fraueneis, in ber Mutter.

b. 196. Ragenglas, von Gabig vor Breglau. b. 197. Tropfstein, aus der Baumannshohle.

b. 198. Tropfsteinene große Eiszapfen baber.

b. 199. Ein großer sechspfündiger Walstein, aus biesem Orte.

b. 200. Rleine tropfsteinene Rohrchen, wie Eiszapfen, aus der scharzfelsischen Bohle.

b. 201. Långlichte hohle, weiße, auf ber Dberflache rothe, Walfteine, von Raufungen aus bem Mublberge.

b. 202. Ein anderer Tropfstein, eben daber.

b. 203. Ein gelber, aus Plattchen zusammengesetzer Tropfstein, in einer andern unterirdischen Sohle gemein.

b. 204. Gin nach der lange gestreifter Balftein mit Heft-

chen, aus Preußen.

b. 205. Ein febr weißer Tropfstein, aus einer Soble in Rarnthen.

b. 206. Gine flache Urt von einem Tropfsteine, von Memmingen.

b. 207. Ein schwärzlichter Tropfstein, mit sehr schönen Erbohungen, vom Schwarzwalde ben Nordhausen.

b. 208. Ein Tropfstein aus der Sinsenschen Höhle, zwen Meilen von Coburg.

b. 209. Ein gelber Tropfftein, von Rohnftein ben Dordh.

b. 210. Rieselsteine in rothem Eropfsteine.

b. 211. Wein=

b. 188. Specularis Lapis, ejusdem loci, a matrice separatus.

b. 189. Specularis Lapis Hungaricus.

b. 190. Specularis Lapis, f. Glacies Mariæ.

b. 191. Specularis Lapis Steinkirchensis prope urbein Strehlen, in matrice.

b. 192. Specularis Lapis, a matrice separatus, in particulis.

b. 193. Specularis Lapis cinereus opacus, ex Ducatu Oppaviensi Silesiæ.

b. 194. Specularis Lapis albus diaphanus, ibidem erutus.

b. 195. Specularis Lapis Reichensteinensis in matrice.

b. 196. Specularis Lapis Gabitzensis prope Wratislaviam.

b. 197. Stalactites, f. Lapis stillatitius, in Specu Baumanniano frequens.

b. 198. Stalactitæ stiriæformes majores oblongi, s. pyra-

midales, ejusdem loci.

b. 199. Stalactites maximus VI, libras ponderans, ibidem erutus.

b. 200. Stalactitæ tubuli minores in Crypta Schartzfeldica frequentes, imitantes stirias.

b. 201. Stalactitæ tubuli oblongi albi, in superficie rubri, Kauffungenses, ex monte, vulgo dem Mühlberge.

b. 202. Stalactites ejusdem loci alius.

b. 203. Stalactites e lamellis flavis compositus, in Crypta subterranea alia, ibidem frequens.

b. 204. Stalactites cum rudimentis ramorum per longitudinem striatus, ex Regno Borussia.

b. 205. Stalactites peralbus, ex Carinthiæ Cryptis.

b. 206. Stalactitæ species plana, ex topho Memmingensi pronata.

b. 207. Stalactites nigricans, cum protuberantiis elegantissimis, sylvæ Hercyniæ prope Nordhusam.

b. 208. Stalactites ex Crypta Sinnsensi, ad II. lapidem ab urbe Coburgensi.

b. 209. Stalactites flavus Kohnsteinensis prope Nordhuf.

b. 210. Silices in topho rubro.

b. 211. Weinstein in Tafeln, aus den Babern zu Grunthal ben liegnis.

b. 212, In weißen Beinstein eingehullete Erbe und Stuck.

chen Holz, aus unterirdischen Rellern.

b. 213. Afchgraue Thonerde, aus welcher bas Dreftoner Porcellain gemacht wird, ben Meißen her.

b. 214. Belber, auf ber Dberflache gewellter Tropfftein, wie

er im Carlsbade an die Leitungen sich anfeget.

b. 215. Tropfstein, welcher daselbst in einer Nacht, an ein von Thon gemachtes und frischgebranntes Bild, bes Johann des Evangelisten und eines towen, sich angesest.

b. 216. Murber gelber Tropfftein, aus diesem Bade.

b. 217. Ein mit Tropfstein daselbst überzogenes En.

b. 218. Gin Tropfstein, aus den Stubnischen Badern.

b. 219. Weißer Tropfstein, aus dem Rufusbrunn.

b. 220. Murber weißer Tropfstein, mit rothlichen Zwerchbinden, aus dem Carlsbade.

b. 221. Schwammichter Tropfstein, in ber Mitte mit einer

rothlichen und braunen Binde.

b. 222. Tropfstein, mit schon abwechselnden weißen und feuerrothen Binden.

b. 223. Geschliffener glatter Tropfstein, mit febr rothen und

weißen Binben.

b. 224. Ein glatter Tropfstein, mit fleischfarbenen und weisfen Binden.

b. 225. Auf der Oberflache gemafferter Tropfstein, unten mit braunen und weißen Binden, aus dem Carlsbade.

b. 226. Mit Marmorstein zusammenhangender Tropfstein, auch baher.

b. 227. Tropfsteinene gefrausete Zapfen, aus biefem Babe.

b. 228. Ein fehr großer Tropfstein, aus lauter Zapfen und Rugelchen.

b. 229. Ein mit Tropfftein bunn überzogenes Suneren, aus bem Carlsbade.

b. 230. Ein in Tropfstein eingeschlossener Zweig, aus dem Carlsbade.

b. 231. Ein

b. 211. Tartarus in tabulis, prope Lignitium, f. ex Thermis Grunthalenfibus.

b. 212. Tartaro albo involuta terra et frustula ligni, ex cellis subterraneis.

b. 213. Terra argillacea cinerea, prope Misniam effossa, ex qua Dresdæ vasa Porcellanea conficiunt.

b. 214. Tophus, f. Porus luteus, in superficie undulatus. Thermarum Carolinarum ad ductus adharens.

b. 215. Tophus, ibidem una nocte in argillam recens cocham pracipitatus, five in statuam Johannis Evangelista, et in leonem ex ea formatum.

b. 216. Tophus friabilis luteus, ex iisdem Thermis.

b. 217. Topho, Ovum totum ibidem incrustatum.

b. 218. Tophus, ex Thermis Stubnensibus.
b. 219. Tophus albus ex Fonte Kukus, Districtus Gradlicensis in Bohemia.

b. 220. Tophus friabilis albus, fasciis rubicundis transcurrentibus, ex Thermis Carolinis.

b. 221. Tophus spongiosus, in medio fascia rubicunda et fusca transcurrente.

b. 222. Tophus fasciis albis et rufis eleganter alternantibus.

b. 223. Tophus politus, fasciis rubicundis et albis egregie distinctus.

b. 224. Tophus politus, colore carneo et albo, tali modo fasciatus.

b. 225. Tophus, in superficie undulatus, inferius fasciis fuscis et albicantibus spectabilis, ex Thermis Carolinis.

b. 226. Tophus, cum marmore conjunctus, ex Thermis Carolinis.

b. 227. Tophacei coni crispati, ex Thermis Carolinis.

b. 228. Tophus maximus, ex meris conis et globulis efformatus.

b. 229. Ovum gallinaceum topho levissime incrustatum, ex Therm. Carolinis.

b. 230. In Tophum inclusus ramus, ex Therm. Carolin.

N 2 b. 231. To-

b. 231. Gin gelbrother Tropfstein, aus bem Tannhauser Brunnen.

b. 232. Gin weißer Tropfstein, von Wisbaden.

b. 233. Ein Tropfstein, welcher an Weiße ben Porcellain übertrifft, und mit bem die wunderbaren Gebirge in Abersbach überzogen sind.

b. 234. Tropfstein in Rohrchen, aus dem Bedwigbrunnen

in Trebnig.

b. 235. Tropftein, in welchem Merkmaale von Binfen zu fe-

hen find, bon Rempten.

b. 236. Ein an schwammichtem Wesen, alle, übertreffender Tropfstein, welcher, wenn er die Halfte ins Wasser geleget wird, dasselbe sehr häufig einschlucket, von Memmingen.

b. 237. Ein ernstallener frauser Tropfstein, dem Zuckerkand

gleich, aus bafigem Steinbruche.

b. 238. Ein besonderer rauher Tropfstein, wie Federweiß, welcher daselbst viel vorkommt.

b. 239. Ein Stein, welcher wenn er gerieben wird, wie Ragenpiffe ftinft, nicht weit von bem Rlofter Jlefeld her.

b. 240. Ein in Megypten gemeiner hornstein.

b. 241. Verschiedenfarbige Violensteine, vom schlesischen Riesengebirge.

b. 242. Gin Biolenstein, aus bem Johannesbrunnen.

b. 243. Gin weißlichter Biolenftein, von Aldeberg in Meißen.

b. 244. Ein auf der Oberfläche von der Natur zu Glas gemachter rothlicher Sandstein, aus Franken.

b. 245. Gewachsenes, geläutert, grunfarbiges, gestreiftes und

getafeltes Glas, an einem Sandfteine.

b. 246. Ein weißer, in der großen Feuersbrunft der Stadt Coppenhagen 1728. auf der Oberflache wunderbar zu Glase gebrannter Stein, an welchem eine sehr dicke grune Glastafel anhängt.

b. 247. Ein auf der Oberflache ju Blas gewordener Stein,

von Timendorf im wolauschen Fürstenthume.

b. 248. Ein Schlangenstein; oder des Boetius Marmor- stein, aus Meigen.

b. 249. Ein

- b. 231. Tophus rufescens, ex Fonte Tannhausenst.
- b. 232. Tophus albus, ex Thermis Wisbadensibus.
- b. 233. Tophus Porcellanæ albus, maxime, quo rupes Adersbacenses mirabiles, sunt incrustatæ.
- b. 234. Tophus in tubulis, ex Fonte Hedwigis Trebnicensi.
- b. 235. Tophus junci vestigia servans Campidunensis.
- b. 236. Tophus omnium spongiosissimus, qui altera sui parte in aquam immersus, hanc copiosissime absorbet, Memmingensis.
- b. 237. Tophus crystallinus crispus, saccharicandi similis, ex Lapidicinis ejusdem loci.
- b. 238. Tophus fingularis lanuginosus, instar aluminis plumosi, ibidem frequens.
- b. 239. Lapis urinam felium attritus olens, prope Monasterium Ilefeld.
- b. 240. Trichitis Dioscoridis in Ægypto frequens, s. Alumen Schiston, s. scissile album.
- b. 241. Violaceus lapis, s. Jolithus, ad quem muscus slavus fortiter adhæret, odorem violæ Martiæ spirans, diversorum colorum, ex montibus Giganteis Silesiæ.
- b. 242. Violaceus lapis, f. Jolithus, ex Fonte Johanneo.
- b. 243. Violaceus lapis subalbus Aldebergensis Misniæ.
- b. 244. Vitrificatus a natura lapis in superficie arenosus, Franconiæ, subruber.
- b. 245. Vitrum nativum faturato dilutioreque viridi colore striatum et tabulatum, ad faxum arenarium adhærens.
- b. 246. Saxum album, mire in superficie vitrificatum, annexa tabula crassissima vitri viridis, per incendium Hafniense.
- b. 247. Vitrificatus in superficie lapis Thimendorssensis Ducat. Wohlav.
- b. 243. Zeblicius Lapis, f. Marmor Boetii ex Misnia. N 3 b. 249. Ze-

b. 249. Ein anderer seltener gruner Schlangenstein, mit schwarzen Augen.

b. 250. Ein schwarzrothlichter Schlangenstein, aus welchem nur die konialichen Befahe gemacht werden.

b. 251. Ein Schlangenstein mit wunderlichen Bugen.

# III. Eintheilung.

#### I. Abtheilung.

Steine, welche durch das Naturspiel, oder die Einbildung, etwas vorstellen.

- c. 1. Ein febr feltener, fremder, weißer, glatter, mit Striden gang verhulleter Rlapperftein.
- c. 2. Ein glatter goldfarbener Rlapperstein, wie ein Bansen groß, aus Arabien.
- c. 3. Ein fehr fleiner, runder, brauner, glatter Rlapperftein, welche in Urabien oft gefunden werden.
- c. 4. Ein bergl. runder Udlerstein, wie gewachfen Ochergelb.
- c. 5. Ein grauschwärzlichter Ablerstein, von Hildesheim.
- c. 6. Die innere Gestalt eines an dem Ufer ber Moldau, ben Motschen in Bohmen gefundenen Klappersteines.
- c. 7. Ein aschgrauer kugelrunder Adlerstein, von der Moninsel.
- c. 8. Die wunderbare innere Gestalt eines Rlappersteines, von Albeberg im Meißen. Seltenh. der N. u. R. p. 128.
- c. g. Ein seltener schwarzer Rlapperstein, welcher seiner Harte und Glatte halben statt eines Probiersteins gebrauchet werben kann, aus bem Gebiete ber Stadt Rom. Seltenh. 128 Seite.
- c. 10. Ein fehr harter, auswendig rother und inwendig cryftallener Adlerstein, aus ber Herrich. Gradlig in Bohmen.
- c. 11. Ein langlichter zugespister goldfarbener Adlerftein.

c. 12. Ein

b. 249. Zeblicius Lapis alius viridis, colore nigro oculatus, raro occurrens.

b. 250. Zeblicius Lapis atrorubescens, ex quo vasa tantum regia conficiuntur.

b. 251. Zeblicius Lapis mire flexuosus.

#### CLASSIS III.

#### ARTICVLVS I.

Lapides Emmorphoi, s. figura certa gaudentes ex lusu Natura, vel Phantasia.

- c. 1. Ætites peregrinus albus lævis, lineis undiquaque obvolutus, rarifimus.
- c. 2. Ætites lævis, five politus Arabicus, ovi anserini magnitudine, coloris aurei.
- c. 3. Ætites in Arabia frequens minimus lævis rotundus, coloris fusci.
- c. 4. Ætites talis rotundus, Ochram nativam referens.
- c. 5. Ætites Hildesiensis, colore ex pullo nigricante.
- c. 6. Ætitæ interior facies, ad ripam Moldaviæ prope Motschen in Bohemia repertus.
- c. 7. Ætites coloris cinerei exacte sphæricus, ex Mæna Insula.
- c. 8. Ætitæ Aldebergensis Misniæ interna miranda facies. Rar. Nat. et Art. p. 128.
- c. 9. Ætites agri Romani niger, raro occurrens, qui ob duritiem et polituram Lapidis Lydii loco esse potest, vid. c. 123. et Rar. N. et A. p. 128.
- c. 10. Ætites durissimus, externe ruber, interne crysfallinus, ex Districtu Gradlicensi Bohemiæ.
- c. 11. Ætites cuspidatus oblongus, coloris aurei.

4 c. 12. Æti-

c. 12. Ein brauner, glatter, fehr harter, aus Plattchen beftehender Rlapperftein.

c. 13. Ein febr fconer flappernder Schifffuttelstein brauner

Farbe, siehe g. 157.

c. 14. Gin brauner flappernder Ochfenhergftein, f. c. 8.

c. 15. Ein Raupenklapperstein, siehe c. 8.

c. 16. Ein fehr großer runder hohler Klapperstein, aus bem Fürstenthume Jauer.

c. 17. Das innere Gebaude eines Klappersteines, nebst bem

Steine, von Sildesheim.

c. 18. Ein langlichter ungestalter, aus weißem Tropsstein bestehender Adlerstein, aus dem Hedwigbrunnen in Trebnig.

c. 19. Ein glatter Ublerftein, vom legerberge.

- c. 20. Das innere Gebaude eines Adlersteines, von Reichenstein.
- c. 21. Die inwendige Gestalt eines Klappersteines, von Steinkirche.

c. 22. Ein febr großer Flußstein, von Maffel.

c. 23. Biele in einer steinernen Mutter zusammengewachsene Flußsteine.

c. 24. Ein grunlichter Ringstein, mit einem weißen Ringe, von den Molwiser Aeckern.

von den Moiwiger Aectern.

c. 25. Ein aschgrauer Ringstein, mit einem weißen Ringe, auch daher.

c. 26. Ein Ringstein, mit weißen burch und burch gebenben Zirkeln.

c. 27. Ein fleiner Ringstein, mit einem fehr fleinen und grosfern Ringe, auch dem Buchstaben S. nett gezeichnet.

c. 28. Ein oftindianischer sehr seltener Stern : ober Rosensftein, fünf Daumen lang und dren breit. Seltenh. ber Nat. und R. 167 Seite.

c. 29. Ein zugespigter funfectichter Sternstein, von Eu-

bingen.

c. 30. Gin febr fleiner Stern, von Echterdingen.

c. 12. Ætites fuscus, lævis, durissimus, e lamellis compositus.

c. 13. Ætito-Ammonites, f. Cornu Ammonis elegantis structura, Ætitem simul referens, coloris susci. vid.g. 157. et Rar. Nat. et Art. p. 71. 128.

c. 14. Ætito-Bucardites, ejusdem coloris, five Concha bivalvis, interne continens Callimum fluctuantem. vid.

e. 8. Rar. Nat. et Art. p. 105. 128.

c. 15. Ætito-Campoides Aldebergensis Misniæ. v. c. 8.

c. 16. Ætito-Geodes maximus, f. Lapis, arenam et callimum fluctuantem in fe continens, ex Ducatu Jauroviensi Silesiæ.

c. 17. Ætitæ Hildesiensis interior structura cum callimo.

- e. 18. Ætites oblongus informis, e topho albo compositus, ex Fonte S. Hedwigis Trebnicensi.
- c. 19. Ætites politus, montis Legerii.
- c. 20. Ætitæ Reichensteinensis interna facies.
- c. 21. Ætitæ Steinkirchensis prope Strehlam interna facies.
- c. 22. Alveolus maximus ab aliis sejunctus, Maslensis.
- e. 23. Alveoli plures simul juncti et concreti, in matrice lapidea.
- c. 24. Annularis lapis fubviridis, annulo albo notatus, ex agris Molwicenfibus Ducatus Bregensis.
- c. 25. Annularis lapis cinereus cum annulo albo, ejusd. loci.
- c. 26. Annularis lapis, circulis notatus albis, totam penetrantibus substantiam.
- c. 27. Annularis lapis parvus, annulo minimo et majori notatus, cum litera S. accuratiffune expressa.
- e. 28. Astroites omnium rarissimus, f. Rosoites, Indiæ orient. gemmis accensendus, maximus, longit. V. et latitud. III. pollic. Rar. N. et A. p. 167.

c. 29. Asteria media columnaris pentagona Tubingensis, radiolis eminentibus Entrochi similis.

c. 30. Asteria minima a se invicem separata Echterdingensis elegans.

N 5 c.31. Afte-

c. 31. Gine Sternfaule mit fehr fleinen Strahlen.

c. 92. Ein weißer oftindianischer sehr vortrefflicher Stern- ftein.

c. 33. Gin bergleichen Stein, mit winzigen Sternen.

c. 34. Ein nesformiger Stein, mit langlichten Zwischenraumen und sehr schonen Sternchen.

c. 35. Gin bergleichen Stein, mit fechsecfichten Sternen.

- c. 36. Ein Sternstein, welcher wie das Bienengewirfe aussieht, von Cammerich.
- c. 37. Ein Sternftein; ober Saulchenftein, gelb, mit febr fleinen Falzen, von Maffel.
- c. 38. Ein Sternstein, tiefelsteinernes Wefens, mit winzigen Sternchen, baber.
- c. 39. Ein größerer Sternstein, von Massel.
- c. 40. Ein fehr fleiner, aus Diesem Orte.
- c. 41. Mehrere Sternsteine dieser Große.
- c. 42. Ein ausländischer Sternstein, mit scheinbarern Streifen und walzichten weißen Radchen angefüllet.
- c. 43. Sehr feine glanzende Gelenke von Sternen, in einem schwarzen Steine, von Bebenhausen.
- c. 44. Gin hohler Sternftein.
- c. 45. Gin runder Sternstein, von Steinfirche.
- c. 46. Ein hohler, oftindianischer gestreifter Stein, mit win- zigen Sternen.
- c. 47. Ein Sternstein , mit gleichen Behaltniffen.
- c. 48. Ein Stein, mit in die Tiefe eingebruckten Sternthen, von Rempten.
- c. 49. Ein runder Sternstein, wie Blenengewirke, von Blaubergen.
- c. 50. Ein aftiger Sternftein, von diesem Stadtchen.
- c. 51. Ein Stein, mit ebenen und an den Spigen verworrenen Sternen, daher.
- c. 52. Ein Sternstein mit Sonnenstrahlen und Meermuschelchen, aus bem Brockelsberge.

c. 53. 54. 55.

- c. 31. Asteria columnaris Entrochi similis, radiis minutiffimis.
- c. 22. Astroites tubularis, s. Pseudocorallina alba India Orientalis striata, stellulis maximis elegantissimis totam substantiam permeantibus.

c. 33. Astroites, ejusdem structuræ, stellulis minimis infignitus,

c. 34. Astroites reticularis, in quo spatia oblonga, stellulis elegantissimis adimpleta.

c. 35. Astroites reticularis alius, sellulis sexangularibus ubique refertus.

c. 36. Astroites favaginosus Cameracensis.

- c. 37. Astroites, f. Columellus flavus Maslenfis striis minutiffimis.
- c. 38. Astroites, ejusdem loci, filiceæ substantiæ, stellulis minimis impressis.

c. 39. Astroites Maslensis major.

c. 40. Astroites, ejusdem loci, minimus.

c. 41. Astroitæ alii, ejusdem magnitudinis.

c. 42. Astroites peregrinus, striis evidentibus, et rotulis albis cylindraceis fimul adimpletus.

c. 43. Asteriarum articuli exiliffimi selenitici, in saxo ni-

gro Bebenhaufenfi.

c. 44. Astroites tubularis, seu pseudocorallina elegantissima, striis a se invicem separatis distinctioribus.

c. 45. Astroites globularis Steinkirchensis.

- c. 46. Astroites tubularis, s. pseudocorallina India Orient. striata, stellulis minoribus spectabilis.
- c. 47. Astroites cellulis æqualiter secundum lineas depictus.
- c. 48. Astroites stellulis in foveas depressis Campidunens.
- c. 49. Astroites favagineus globosus, ex agro Blaubergensi.

c. 50. Astroites ramosus, ejusdem loci.

c. 51. Astroites, stellis complanatis et per extrema confusis, ibidem repertus.

c. 52. Astroites radiis folaribus notatus, conchinulis im-

mersis, ex Bructero monte.

c. 53. 54. 55. Hohle, durch und durch gehende vortreffliche Sternsteine, aus Gothland, deren einer schneeweiß, einer braunlicht, und einer aschgrau ist.

c. 56. Sternsteinmutter , aus einem harzichten Schieferstei-

ne, aus dem Dorfe Umber in Schonen.

c. 57. Ein runder Stein, mit vortrefflichen winzigen Sternen auf der Dberflache.

- c. 58. Ein durchsichtiger, mittendurch zertheilter, weißer Pfeilstein, von Massel. Seltenh. ber Natur und Runst, 99. 100. Seite.
- c. 59. Ein Birnsteingleicher, in der Mitte zerspaltener und ausgehöhlter Schosstein, mit Querftrichen, oder inneres Gebäude deffelben.

c. 60. Ein, wie von Burmern ausgefressener Alpschoß.

- c. 61. Ein schwärzlichter Strahlstein, oder Rabenstein, unten breit und oben sehr spisig, aus dem Gebiete der Stadt Altdorf.
- c. 62. Ein birnsteingleicher walzichter Pfeilstein, aus ber Schweis.
- c. 63. Ein halbhohler Schosstein, aus ber Schweiz ben Schafhausen.
- c. 64. Alpenschosse, so helle wie Birnstein, von Hilbes-
- c. 65. Ein walzichter Strahlstein, mit einer sehr langen gefurcheten Spiße, von den Aeckern zu Azelsberg, eine Meile von Erlangen.
- c. 66. Pfeilsteine, mit furzern gefurcheten Spigen, aus diefem Orte.
- c. 67. Walzichte dunnere, mit rundern stumpfen Spigen versehene Schossteine, aus den Weinbergen des Benedictinerklosters Bart, vier Meilen von Coburg.
- c. 68. Ein Alpschoß in der Mutter, aus diesem Orte.
- c. 69. Balgichte, birnfteingleiche, in der Mitten zertheilte Strahlfteine, von Steinkirche.
- c. 70. Ein sehr kleiner pyramidenformiger Pfeilstein, aus biesem Dorfe.

c. 71. Ein

c. 53. 54. 55. Astroites tubulares, ex Gothlandia, Régni Sueciæ, stellulis maximis elegantissimis totam permeantibus substantiam, quorum unus nivei albedinis, alter subflavus, tertius cinereus est.

c. 56. Aftroitarum matrix, ex lapide fiffili aluminofo, e Scania ad pagum Amderum, in quibus copiose coarctata et compacta, specimina exilia et minutula, ut vix fili

crassitiem adæquent.

c. 57. Astroites globularis, stellulis minoribus elegantissimis, in superficie notatus.

c. 58. Belemnites, Maslensis Silesiæ albus, per medium divisus, s. Crystallinus. Rar. Nat. et Art. p. 99. 100.

- c. 59. Belemnites, ejusdem loci, electrinus, in longitudinem diffiss et canaliculatus, cum striis transversis, sive interna facies.
- c. 60. Belemnites erosus, et quasi a vermibus exesus.
- c. 61. Belemnites coloris nigricantis, f. Coracinus, ex ampla radice in tenuem aciem definens, agri Altorfini.
- c. 62. Belemnites electrinus cylindroidæus Helveticus.
- c. 63. Belemnites, ex Helvetia prope Schaffhusiam, semiconcavus.
- c. 64. Belemnites Hildesiensis, Succini ad instar pellucidus.
- c. 65. Belemnites cylindraceus apice longissimo sulcato, ex agris circa Azelsberg ad horam ab Erlanga distans.
- c. 66. Belemnites brevioris apicis sulcati, ejusd. loci.
- c. 67. Belemnites cylindraceus tenuior, apice rotundiore obtuso, in vinetis Monasterii Bartensis Ord. Benedictini, a Coburgo ad quartum lapidem, erutus.

c. 68. Belemnites in matrice, f. in lapide fiffili limolo,

cum chamarum ectypo, ibidem repertus.

c. 69. Belemnites electrinus cylindroidæus, per medium divisus, ex agris Steinkirchentibus prope Strehlam.

c. 70. Belemnites pyramidalis minimus, ejusdem loci.

c. 71. Ein sehr großer Schosstein, welcher, wenn man ihn reibt, einen üblen Horngeruch von sich giebt, von Talkingen ben Elwangen.

c. 72. Flache schwarze hohle Strablsteine, welche mit Mer-

gel angefüllet find, von Großgarnstädt.

c. 73. Ein walzichter Pfeilstein, aus England.

c. 74. Ein dem Birnstein gleicher Strahlstein in der Mutter, aus diesem Konigreiche.

c. 75. Ein Stud von einem fehr großen Upfchoß, von Sil-

desheim.

- c. 76. Ein kleiner zugespitter schwarzer Strahlstein, aus ben hannoverischen Steinkohlenwerken.
- c. 77. Gin größerer aschgrauer Pfeilstein, auch daber.
- c. 78. Ein Schosstein mit einer Hohltehle, aus dem Bebiete ber Stadt Murnberg.
- c. 79. Stude von ichwarzen Pfeilsteinen, aus luckelen.

c. 80. Ein fleiner Upfchoß, aus Dannemark.

c. 81. Flache fürzere Strahlsteine, mit sehr stumpfen durchlocherten Spigen, aus lettichtem Boden, ben Rirchenbach im Bambergischen.

c. 82. Gin traubenformiger Feuerstein, von Boppingen.

c. 83. Gine Urt Adlerstein, dunkelgrauer Farbe, von Massel.

c. 84. Ein flacher weißer verfteinerter Rafe.

c. 85. Ein großer schwarzer so genannter Donnerkeil, mit einem loche.

c. 86. Gin Stuck von einem Donnerfeile.

c. 87. Gin, gleichsam von Burmern zerfreffener Donner-feil, mit einem loche.

c. 88. Gin weißlichter burchlocherter Donnerfeil.

c. 89. Ein, wie ein Probierstein also harter, schwarzer Donnerkeil, mit einem toche.

c. 90. Ein aschgrauer Donnerfeil, mit einem glatten Loche.

c. 91. Ein Donnerkeil aus einem Schiefersteine, mit einem toche, in welchem man aus ben ungleichen Zirkeln, das Bohren abnehmen kann.

c. 92. Ein fleiner febr schwarzer Donnerfeil.

c. 93. Ein

- c. 71. Belemnites maximus per frictionem odorem graveolentum cornuum spirans, Talkingensis prope Elvan-. gum.
- c. 72. Belemnitæ depressi nigri concavi, marga argillacea adimpleti, Mega-Garnstadtenses.
- c. 73. Belemnites cylindroidzus per medium divifus, ex Anglia.
- c. 74. Belemnites electrinus in matrice, f. ad pyriten cinereum adnexus, ejusdem Regni.
- c. 75. Belemnitæ Hildessensis maximi fragmentum.
- c. 76. Belemnites parvus cuspidatus niger, ex fodinis Lithanthracum Hannoveranis.
- c. 77. Belemnites major cinereus, ejusdem loci.
- c. 78. Belemnites canaliculatus, f. aqualiculo per mediam longitudinem infignitus; ex agris Noricis.
- c. 70. Belemnitæ Luckelensis fragmenta nigra.
- c. 80. Belemnites parvus, ex Regno Daniæ.
- c. 81. Belemnites compressus brevior, apice valde obtuso perforato, ex folo limofo, prope Kirchenbach in Episcopatu Bambergensi.
- c. 82. Botryoides pyrites Gæppingensis.
- c. 83. Callimus Maslenfis, colore ex pullo nigricante.
- c. 84. Cafeus lapideus albus depressus.
- c. 85. Ceraunia, f. Lapis Fulminaris cuneiformis niger egregius cum foramine.
- c. 86. Cerauniæ, f. Lapidis fulminaris particula.
- c. 87. Ceraunia cum foramine, a vermibus velut exela.
- c. 88. Ceraunia cuneiformis albicans perforata.
- c. 89. Ceraunia duriffima nigra, quæ polituram admittit, et Lapidis Lydii instar esse potest, cum foramine.
- c. 90. Ceraunia cinerea, foramine lævi, cuneiformis.
- c. q. Ceraunia ex faxo fissili cinereo, ubi in foramine circuli inæquales tornaturam indicant.
- c. 92. Ceraunia nigerrima cuneiformis minor.

c. 93. Ein fehr großer und harter weißlichter Donnerkeil, von zehen Pfunden.

c. 94. Ein schwarzer vortrefflicher Donnerkeil, dessen Loch mit einer Schnecke zur Befestigung eines Stieles, verfeben ist.

c. 95. Ein schwärzlichter sehr fleiner glatter fegelformiger

Donnerfeil.

c. 95. Ein schwarzer kleiner oben durchlocherter Donnerkeil,

eines Fingers lang.

- c. 97. 98. Unterschiedene, gepunktete, gestreifte, geschraubhornte, negformige Saulchensteine, von Massel und anbern Orten.
- c. 99. Größere und kleinere Saulchen, in einem fteinernen Wesen, aus gepunkteten Korallenzinken, welche theils gerabe, theile unter sich hangend u. aftig find, aus Gothland.
- c. 100. 101. Zugespiste, gestreifte und glatte, größere und kleinere, bem obern Unsehen nach ausgehöhlte und gesternte Saulchen, auch daher.

c. 102. Des luidius gestreiftes Saulchen, aus dem Rirchber-

ge ben Ulm.

c. 103. Große Saulchensteine, in einer aschgrauen Stein-

mutter, nach ber Lange gefurcht.

c. 104. Ein dichtgestreifter schwärzlichter Saulchenstein, in einer Mutter voller Meermuscheln, welcher der Stick-wurzel gleich kommt.

c. 105. Beiße Saulchen in ber Mutter, aus Saulchenstüs den jusammengefest, welche in obigem Orte gemein find.

c. 106. Confect von Tivoli.

c. 107. Confect aus dem Carlsbade.

c. 108. Confect aus der Baumannshohle.

c. 109. Ein weißer herzformiger Stein, aus bem Magen eines Auerhahns.

c. 110. Ein Kreugstein, nicht weit von St. Jacob von Compostel ausgegraben. Seltenh. ber M. u. R. Tab. X. p. 17.

c. 111. Ein aschgrauer Stein, mit einem weißen Rreuze, bep

c. 112. Ein

- c. 93. Ceraunia omnium maxima albicans durissima X. libras ponderans.
- c. 94. Ceraunia nigra elegantissima, ubi in foramine incitura cochleatim ad manubrium sirmandum, f. cla.
- c. 95. Ceraunia nigricans omnium minima, lævis et cunciformis.
- c. 96. Ceraunia nigra minima superius perforata, digiti longitud. non excedens.
- c. 97. 98. Columelli varii punctati, striati, turbinati, reticulati Maslenses, et alii.
- c. 99. Columelli majores et minores in massa lapidea, ex ramulis corallinis punctatis, tam rectis, quam inclinatis et ramoss constantes, ex Gothlandia Kegni Sueciæ.
- c. 100. 101. Columelli turbinati, striati et læves, majores et minores, superna facie excavati et stellati, ibidem reperti.
- c. 102. Columellus striatus Luidii, ex monte Kirchberg, prope Ulmam.
- c. 103. Columellus maximus, fecundum longitudinem firiatus, in matrice faxea cinerea.
- c. 104. Columellus dense striatus nigricans, Bryoniæ radicis similis, in matrice conchifera.
- c. 105. Columellus albus in matrice, ex fragmentis columellorum composita, ibidem frequens.
- c. 106. Confetti di Tivoli, s. Bellaria Tyburtina.
- c. 107. Bellaria, ex Thermis Carolinis.
- c. 108. Bellaria specus Baumanniani.
- c. 109. Cordiformis Lapis albus ex ventriculo urogalli.
- c. 110. Crucifer Lapis, f. Stavrolithos Lapidis Lydii similis, in quo Crux alba, non procul a Fano Divi Jacobi Compostellæ erutus. Rar. Nat. et Art. Tab. X. n. 17.
- c. 111. Crucifer Lapis cinereus cum cruce alba, prope Tannhausen Ducat, Swidnicensis.

c. 112. Gin schwarzer Stein, mit einem weißen Rreuze, von benen gabiger Medern vor Breglau.

c. 113. Ein aschgrauer Riesling, mit einem weißen Rreuze, aus Breglau, Seltenh. der n. und R. T. X. n. 18.

c. 114. Ein Rreugftein, von Mahlen im Delsn. Fürstenth.

c. 115. Ein fehr koftbares Maltheferkreuz, aus einem ftreifigen und kraufen weißen Meerschwammsteine gewachsen; Seltenh. ber N. und Runft. Tab. XII. n. 1.

c. 116. Berschiedene Sachen, von Reusoler Camentkupfer,

f. Rupfererze 26.33.

c. 117. Einhalbhohler Stein, die Priester der Cybeles, melche am Berge Joa wohneten, zubenamt, von Creta.

c. 118. Ein Pfeiseneisenerztgewachs, von Malmis im glogauischen Fürstenthum, Seltenh. der Nat. und Runft. Tab. XIII. n. 4.

c. 119. Gifen - oder aschfarbiger Bruchstein, aus dem Baf-

fer, von Maffel.

c. 120. Ein Blasenstein aus einem Menschen, welcher aus bunten Plattlein besteht, und innwendig klingenden Sand führet.

c. 121. Ein runder Stein, welcher einen Mutterftein gugleich abgiebt, von Maffel, wo fie aus bergleichen bie

weiße Erte machen.

c. 122. Ein runder hohler Stein, aus den Thongruben ben

Liegniß.

c. 123. Ein seltner schwarzer Rlapperstein, welcher seiner Harte und Glatte halben, statt eines Probiersteins gebraucht werden kann, aus dem Gebiethe der Stadt Rom, s. oben c. 9.

c. 124. Salbrunde goldfarbene Steine, nabe ben Bolfen-

buttel her.

c. 125. Ein runder hohler, mit Sand gefüllter Stein, von Gera im Vogtlande.

c. 126. Sehr harte Oderfugeln, von Roppen im Briegischen.

c. 127. Eine andere schwarze, mit Rupfermaffer angeneste Oberkugel, baber.

c. 128. Ein

- c. 112. Crucifer Lapis niger, cruce alba infignitus, ex agris Gabitzenfibus.
- c. 113. Crucifer Lapis, f. filex Wratisl. cinereus, cruce alba spectabilis. T. X. n. 18.
- c. 114. Crucifer Lapis, ex agris Mahlenfibus Ducatus Olfnenfis.
- c. 115. Crux Melitensium, ex fungite marino striato et crispato, magnæ æstimationis. Rar. N. et Art. Tab. XII. n. 1.
- 6. 116. Cupri Neosoliensis camentati varia figura, v. mon. aris 26 33.
- c. 117. Dactyli Idzi Cretensis semiconcavi.
- c. 118. Fistularia, s. Minera ferri fistulosa Malmicensis, Ducatus Glogoviensis Silesia. Tab. XIII. n. 4.
- c. 119. Fistularia, five Osteocollus Maslensis ferruginei, s. cinerei coloris, ex aqua ibidem defumtus.
- c. 120. Geodes Microcosmicus, s. Calculus vesicæ humanæ, lamellis versicoloribus compositus, interne arenam sonantem continens.
- c. 121. Geodes Maslensis Hysterolithum referens, ex quo Bolus ibidem albus præparatur.
- c. 122. Geodes ex fossis argillaceis Lignicensibus.
- c. 123. Geodes agri Romani niger, raro occurrens, qui ob duritiem et polituram Lapidis Lydii loco esse potest. v. c. 9.
- c. 124. Geodæ hemisphærici, aurei coloris, prope Guelpherbytum.
- c. 125. Geodes Geræ in Vogtlandia repertus, arena impletus.
- c. 126. Globulus Viadrinus Bregensis Silesiæ, s. Globularis Pyrites sluviatilis Kopensis Silesiæ durissumus.
- c. 127. Globulus Viadrinus Kopensis alius niger, totus Vitriolo imbutus.

c. 128. Ein fafranfarbenes Gifenerztgewächs, wie Rugeln, von Rleinschweinern in Schlesien.

c, 129. Ein fugelgleiches Erztgewächs aus Beffen; ober

bas En ber Weltweisheit.

c. 130. Ein fugelichtes schones aschgraues Gisenerztgewächs, aus bem Markgrafth. Banreuth.

c. 131. Ein fugelrunder glanzender Feuerstein, aus Scho-

nen.

c. 132. Sehr harte weiße Steinfügelchen, aus der Grafsch. Lipton.

c. 133. Dergleichen Steinfügelchen in ber Mutter.

c. 134. Eine zirkelrunde blenfarbene Rugel, ben Czenstos chov in Polen ber.

c. 135. Bersteinert Schiefpulver, vom Wartemberge aus

dem Kannebergischen in Thuringen.

c. 136. Ein gelber Rugelstein, von den Aeckern um Neu-

c. 137. Ein rother Rugelstein, von Gandau im Breglaui.

fchen.

- c. 138. Ein schwammförmiger fugelrunder Feuerstein, von Bellen unter dem Burtemberger Bergschloß Gebiesthe.
- c. 139. Ein kleinerer kugelrunder Feuerstein aus diesem Orte.
- c. 140. Ein aschgrauer, nett runder Stein welchen David dem Goliath vor den Kopf geschleudert haben foll.
- c. 141. Ein flacher glatter Rugelstein, welcher dem 129. angemerkten gleicht; oder das En der Weltweisheit von Rupferwasser.

c. 142. Gine fehr große, nette runde Meerkugel, ben Sche-

velingen am Ufer.

c. 143. Ein aschgrauer sandichter Stein; oder die Flußtus gelmutter von Roppen.

c. 144. Ropische Derkugel, in einer fupfermafferigen Mutter.

c. 145. Gine Rugel, von Molwit im Briegischen.

c. 146. Gine

c. 128. Globularis minera Martis Solaris Kleinschweinerensis Silesiæ, coloris crocei.

c. 129. Globularis minera Solaris Hassiaca, vulgo Ovum

Philosophicum.

6. 130. Globularis minera Martis cinerea egregia, ex Marchionatu Byruthino.

c. 131. Globularis Pyrites splendescens, ex Scania.

- c. 132. Globuli lapidei durissimi albi, ex Comitatu Liptoviensi.
- c. 133. Globuli lapidei tales in matrice, s. sibi invicem coharentes.
- c. 134. Globulus exacte sphæricus plumbei coloris, prope Czenstochovium in Polonia effossus.
- c. 135. Globuli, vel potius Granula nigra pulverem pyrium æmulantia, montis Wartenbergici, Districtus Kannebergensis Thuringiæ.

c. 136. Globularis lapis flavus, ex agris Neudorffensibus

Wratislaviam prope.

- c. 137. Globularis lapis ruber, ex agris Gandaviensibus Wratislaviæ vicinis.
- c. 138. Globosus pyrites fungiformis Bollensis agri Wuertembergici,

c. 139. Globosus pyrites, ejusdem loci, minor.

c. 140. Globosus lapis depressus, s. exacte rotundus, cinerei coloris, quem Davides in Goliathi fontem sunda misit, ut fertur.

c. 141. Globus depressus lævis 129. descripti similis, s. ovum philosophicum vitriolicum.

philotophicum vitrionicum.

c. 142. Globus maximus exacte rotundus marinus, prope Schevelingam in littore maris repertus.

c. 143. Lapis arenosus cinereus, s. matrix globulorum fluviatilium Kopensium.

c. 144. Globuli viadrini Kopenses, in matrice vitrio-

e. 145. Globus ex agris Molmicensibus Ducatus Bregensis.

O 3 c. 146. Glo-

c. 146. Eine fehr harte, gleichsam ausgefressene Rugel.

c. 147. Ein runder Feuerstein, aus den Zechen vom Schwarzwalde; oder das Bergen.

c. 148. Bier weiße und aschgraue runde Steine, von Ma-rienthal.

c. 149. Gin runder Feuerstein von Boppingen.

c. 150. Sehr fleine runde Steinfügelchen, welche benen unter 133. angemerkten gleich sind, aus den deminfalvischen Höhlen, in der Grafsch. Liptau.

c. 151. Sehr harte, weiße und aschgraue, traubenformige und fnotigte Rugelsteinchen, welche an vorigem Orte

oft vorkommen.

c. 152. Ein robes, fugelichtes Eisenerztgewächs, mit ber Mutter, aus ber Grafich. Beringen.

e. 153. Gine fugelichte Gifenertzstufe, welche zugleich ein

Enftein ift, aus diefer Grafichaft.

c. 154. Ein tugelichtes Gifenerztgewächs, an benen Bein-

bergen ben Dedenburg.

c. 155. Ein mit Zirkeln gezeichneter Muniftein, in welchen eine goldene Munze, durch des heil. Ladislaus Koniges von Ungarn, Gebeth, verwandelt worden sepn soll, welche in der Gespanschaft Arad gemein sind.

c. 156. Ein Geldstein aus ber Schweiz.

c. 157. Ein weißer Zirkelstein, aus den boinifischen Babern in Ungarn.

c. 158. Gin schwarzer, auf benden Seiten mit einem Zirkel

bemerfter Stein, vom Berge Besuvius.

e. 159. Ein Riefelstein, welcher seiner runden Gestalt megen, ein Stuck Geldes vorstellt, oder Geld von Bonino, dem Berge gleiches Namens, ben dem Stadtchen Suapi, im Beronesischen.

c. 160. Ein zusammen geworrenes Befen von Stein, welches in dem Steinbruche zu Boppingen gefunden worden.

c. 161. Ein schwarzer Stein; ober Eserni Ramen, eine Schweinarztnen, aus der Arvenser Gespanschaft.

c. 162. Mit febr hartem Steine überzogenes Solz

c. 163. Ein

c. 146. Globus ex lapide durissimo, velut exesus.

c. 147. Globosus pyrites, ex fodinis sylvæ Hercyniæ, vulgo ovum montanum.

c. 148. Globofi lapides albi et cinerei, exacte rotundi, Marienthalenses IV.

c. 149. Globosus pyrites Gæppingensis.

c. 150. Globuli lapidei minimi exacte rotundi, 133. allegat. conformes, ex antris Deminfalvensibus, Comitatus Liptoviensis.

c. 151. Globuli lapidei duriffimi, albi et cinerei, botri-

formes et tuberculosi, ibidem frequentes.

c. 152. Globularis minera Martis cruda, cum matrice, ex Comit. Veringeno,

c. 153. Globularis minera Martis oolithi speciem præsefe-

rens, ejusdem Comitatus.

- c. 154. Globularis minera Martis, ex vineis Sempronienfibus.
- c. 155. Lapis circularis numifinaticus, a. S. Ladislao Rege Hungariæ (uti vulgus credit) ex nummo aureo per preces in lapidem durissimum mutatus, in Campo Aradiensi frequens.

c. 156. Lapis circularis, s. numismalis Helveticus.

c. 157. Lapis circularis albus, ex Thermis Bomicenfibus Hungariæ, circellis veluti circino e centro exscalptis.

c. 158. Lapis circularis niger montis Vesuvii, in utroque

latere notatus circulo.

- c. 159. Lapis, f. filex ob orbicularum formam nummum exprimens, f. nummo di Bonino, ex monte ejustem nominis, prope Suapium oppidum ditionis Veronensis.
- c. 160. Lapideum coagulum in pyritifodinis Gæppingenfibus obvium.
- c. 161. Lapis niger, f. Cserni Kamén, medicamentosus pro suillis, ex Comitatu Orawensi Hungariæ.

c. 162. Lapide durissimo incrustatum lignum.

c. 163. Ein orientalischer weißer Stein, mit schwarzen fine-

c. 104. Der Stein des heil. Stephanus; ober ein erdfarbener, mit Blut besprigter Stein, ben Franksurt an der Ober.

c. 165. Ein bergleichen runder, mit Blutpunctchen gezeich. neter Stein, von Maffel.

c. 166. Ein febr großer runder Stein, bes beil. Stephanus, mit Bluffleden, von Frankf. an der Oder.

c. 167. Ein bergleichen geschliffener aschgrauer Stein, mit

Blutfleden und ichwarzen Strichen gestreift.

c. 168. 169. Ein Stein, mit schwarz und weißen und ein anderer, mit aschgrauen und weißen abwechselnden Schichten.

c. 170. Ein gewachsener reicheisenhaltiger Stein, welcher bergestalt ausgestressen ist, daß er lauter Saulchen vorftellt; Seltenh. Der N. und R. Tab. XIII. n. 7.

c. 171. Gin Effrichftein; oder geftreifter und gesternter eis

fenharter Marmorftein.

c. 172. Effrichftein; oder des luidlus gestirnter Stein von Blaubergen.

c. 173. Des Imperatus Taufentschwille.

c. 174-182. Sehr vortrefftiche florentinische Marmorsteine; ober groß und fleine glatte Florentinertafeln, auf melthen die Natur Steinhaufen, Berge, Rirchen mit Thurmen, Landschaften mit Luft und Bolfen, und andere merkwürdige Sachen vorgestellet hat.

c. 183. Gine febr große glatte Florentinertafel, welche bie

Steinhaufen von dem Thurme ju Babel barlegt.

c. 184. Duntelrother fandichter Marmorftein, aus Echweden.

c. 185. Gine meiße marmorfteinene Erdfugel, auf welcher bie Lander, mit purpurfarbenen Stricben angemerft werben.

c. 186. Eine Rugel von florentinischem Marmorsteine, wels the die von der Sonne halb erleuchtete und halb verfinsterte Erde vorstellet.

c. 187. Gehr weißer Marmorstein, aus bem Carlsbabe.

c. 188. Ein

- c. 163. Lapis litteratus albus, litteris nigris Sinicis inscriptus, Orientalis.
- e. 164. Lapis Divi Stephani, f. Lapis terreus maculis fanguineis adspersus, prope Francosurtum ad Viadrum.
- c. 165. Lapis talis rotundus punctulis fanguineis notatus, Maslenfis.
- c. 166. Lapis Divi Stephani rotundus maximus, Francofurtensis, maculis cruentis.
- c. 167. Lapis ejusmodi politus cinereus, s. colore sanguineo maculatus, et lincis nigris striatus.
- c. 168. 169. Lapis strata nigra et alba, et alius strata cinerea et alba alternation referens.
- c. 170. Lapis ferri dives nativus, ita exesus, ut meras parvas columnas efformet. Tab. XIII. n. 7.
- c. 171. Lithostrotion, s. Basaltes striatus & stellatus.
- c. 172. Lithostrotion, Luidio stellatum Blaubergense.
- c. 173. Milleporis Imperati.
- c. 174-182. Marmora Florentina elegantissima, s. Tabulæ politæ Florentinæ majores et minores, rudera, montes, templa turrita, tractus cum ære et nubibus, aliaque memorabilia a natura expressa repræsentantes.
- c. 183. Tabula maxima polita ex marmore Florentino, rudera turris Babel referens.
- c. 184. Marmor Suecicum arenosum, obscure rubrum.
- c. 185. Marmoreus globus albus geographicus, lineis provincias indicantibus purpureis.
- c. 186. Marmoreus globus Florentinus, superius globum terrestrem a sole illuminatum, inferius obscurum demonstrans.
- c. 187. Marmor, ex Thermis Carolinis maxime album.

c. 138. Ein Musikstein, welcher bes Sieverts seinem gleicht, von Neudorf im Stormarnschen.

c. 189. Gin gelber Donnerstein, mit wenig sichtbaren Zeis

den.

- c. 190. Ein hellerer Wetterstein, mit Zeichen, welche nach ber lange, von oben herunter hin und wieder laufen.
- c. 191. 192. Große und kleine Augensteinchen, von Grunthal ben Liegnis und von Hirschberg.

c. 193. Ein enrunder rother Jaspis.

c. 194. Ein enrunder schwarzer Jaspis.

c. 195. Ein flacher weißlichter enrunder Stein.

- c. 196. Ein sehr harter, flacher, weißlichter Enstein, von Molwis.
- c. 197. Ein flacher weißer Enstein, von Gabig ben Breff- lau.
- c. 198. Ein weißer, einem Vogelen gleicher Stein, aus biesem Dorfe.
- c. 199. Ein enformiger Stein, aus der Ragbach in Schle-
- c. 200. Ein weißlichter Tupfleinstein, mit schwarzen Tupflein, von Massel.
- c. 201. Ein schwarzer, über und über mit grunen Moostupflein gezeichneter Stein, aus bem Riefengebirge.

c. 202. Gin weißgestreifter Eupfleinstein.

- c. 203. Ein fehr fleiner Eupfleinstein, von Maffel.
- c. 204. Gin runder Tupfleinstein von Steinfirche.

c. 205. Gin aschgrauer durchlocherter Jaspis.

c. 206. Ein sinesischer viereckichter Stein, welcher zuerst durch den Jesuit Mangonius bekannt und dem vornehmen Frauenzimmer theuer verhandelt, hernach aber von dem tochnerus weitläuftiger beschrieben worden; Seltenh. der Nat. und R. 177. Seite.

c. 207. Ein schoner Metftein, mit funfedigten Schlingen,

um Orfort ber; 160. und 182. Seite.

c. 208. Ein weißer wunderbar umschlungener Korallennetstein; s. d. 70.

c. 209. Ein

- c. 188. Musicalis lapis Niendorpiensis Siversii similis.
- c. 189. Ombrias flavus, notulis minus conspicuis.
- c. 190. Ombrias faturatioris coloris, notulis fecundum longitudinem a vertice discurrentibus.
- c. 191. 192. Ophthalmici lapilli majores et minores Grunthalenses, prope Lignitium et Hirschbergam collecti.
- c. 193. Ovalis lapis ex Jaspide rubra.
- c. 194. Ovalis alius niger.
- c. 195. Ovalis depressus albicans.
- c. 196. Ovalis depressus albicans durissimus, ex agris Molwicensibus Ducatus Bregensis.
- c. 197. Ovalis depretsus albus, ex agris Gabitzensibus Wratisl. vicinis.
- c. 198. Ovalis lapis albus, ovulum aviculæ referens, ejusdem loci.
- c. 199. Oviformis lapis, ex Cati fluvio rapidissimo Silesiæ.
- c. 200. Punctularia, f. Stigmites fubalbus, punctulis nigris adspersus, Maslensis.
- c. 201. Punctularia, s. Lapis niger, ex montibus Riphæis Silesiæ, ubique punctulis viridibus ex musco notatus.
- c. 202. Punctularia striata alba.
- c. 203. Punctularia minima Maslenfis.
- c. 204. Punctularia globularis Steinkirchensis.
- c. 205. Punctularia, s. Jaspis cinerei coloris foraminibus
- c. 206. Quadratus lapis, f. Quadrus Sinensium, qui primum Mangonio PP. Soc. J. innotuit, et illustrioribus fæminis magno pretio oblatus, postea vero a Lochnero susua descriptus est. Rar. Nat. et Art. p. 177. sqq.
- c. 207. Retepora elegans, cellulis quinqueangularibus, agri Oxonienfis. R. N. et A. p. 160. 182.
- c. 208. Retepora corallina alba, mire circumplicata. v. d. 70.

c. 209. Ein weißer Defftein, von Maffel.

c. 210. 211. Rableinsteine, mit einem besondern großen

Rabe, aus Maffel.

c. 212. Gestirnter Radleinstein; ober ein Stein, mit in der Mitten durchlocherten und gestirnten Radlein und Spangen, von mancherlen Große.

c. 213. Ein vortrefflicher Radleinstein; ober ein aschgrauer Stein, voller weißer Balgradlein und kleiner Jacobs-

muscheln, von Massel.

c. 214. Radlein in einem fehr harten braunen Steine.

c. 215. Unvolltommene Radleinsteine, von Gigleben.

c. 216. Ein aschgrauer Stein, mit weißen Radlein auf der Oberfläche.

c. 217-219. Sehr schone aschgraue Steine mit weißen Rab-

lein, um Cracau ber.

- c. 220. Eisglas in weißem Spath, aus dem Dfinabrucki= schen.
- c. 221. Schrägverlängt viereckichtes Fraueneis, aus den lindischen Kalkgruben ben Hannover.

c. 222. Fraueneis von Querfurth.

- c. 223. Sechseckichtes Eisglas, aus bem Steinbruche zu Lambach ben Coburg.
- c. 224. Ein glatter erdfarbener Stein, mit weißen Bugen.
- c. 225. Uschgraues Fraueneis, mit einem weißen Zuge.

c. 226. Gin vieredichter Seifftein.

c. 227. Gin fehr harter weißer versteinerter Giszapfen, aus ber Graffch. Liptau, in Ober Ungarn.

c. 228. Ein wurflichter febr rother dergleichen Stein, von Babis.

c. 229. Des Imperatus Judensterne, von Beuten in Nie-

c. 230. Ein schwarzer durchlöcherter Rieselstein, von Grabischen vor Breglau; oder des Scheuchzers Ruhstein.

c. 231. Dem Bezoarsteine gleiche Rieslinge, verschiebener Größe; von Gabig und andern Orten.

c. 232. Ein

c. 209. Retepora alba Maslensis Silesiæ.

c. 210. 211. Rotularia, ejusdem loci, sive Lapis cum Ro-

tula fingulari magna.

c. 212. Rotularia stellata, s. Lapis Rotulis et Trochitis diversa magnitudinis, in medio persoratis et stellatis, insignitus.

c. 213. Rotularia egregia, f. Lapis cinereus, rotularum cylindracearum albarum et pectunculorum parvorum plenus, Maslenfis.

c. 214. Rotularia in lapide fusco durissimo.

c. 215. Rotularia Islebiensis imperfecta, s. alii calculo in-

c. 216. Rotularia, f. Lapis cinereus in superficie rotulis albis spectabilis.

c. 217-219. Rotularia elegantissima cinerea prope Cracoviam, quam rotulariæ albæ spectabilem reddunt.

c. 220. Selenites Ofnabrugensis in Spatho albo.

c. 221. Selenites rhomboidalis, ex calcifodinis Lindensibus Hanover. vicinis.

c. 222. Selenites, f. Lapis specularis Querfurthensis.

c. 223. Selenites hexaedras, ex lapicidina Tambachensi prope Coburgum.

c. 224. Selenites, s. Lapis politus, terrei coloris.

c. 225. Selenites cinereus, in quo flexura alba.

c. 226. Smegmatiformis lapis cubicus.

c. 227. Stalagmites albus duriffimus, ex Comitatu Liptovienfi Hungariæ.

c. 228. Cubicus ejulmodi lapis rubicundus, ex agris Gabitzensibus Wratisl, vicinis.

c. 229. Stellæ Judaicæ Imperati Beuthena Silefiacæ I.

c. 230. Silex perforatus niger, ex agro prope Grabischen Ducatus Wratisl. Silesiæ. s. Lapis vaccinus, Scheuchzeri.

c. 231. Silices bezoardici diversæ magnitudinis, s. lapides bezoardicorum similes, ex agris Gabitzensibus aliisque locis.

- c. 232. Ein durchsichtiger Rieselstein, aus gleichgenenntem Dorfe.
- c. 233. Ein unten weißer und oben schwarzer, halbrunder Rieselstein, welcher in einer Schlange im Bauche gefunben worden.
- c. 234. Burfel von goldenem Wismuth, aus der Schweiz.
- c. 235. Dergleichen Burfel aus rohem Bleperzte; Seltenh. ber N. und R. 177. Seite.
- c. 236. Babenische Spielmurfel.
- c. 237. Ein Rohrstein; ober ein durch einen fehr harten Stein, hindurch gehender Stiel, um Ungerburg in Preußen her.
- c. 238. Ein Tropfsteinenes Rohr, aus bem Rufusbrunn.
- c. 239. Ein rother Rohrstein, mit erhabenen Bargchen, aus bem Carlsbade.
- c. 240. Ein Rohrstein; ober ein Stiel, welcher durch einen Stein geht, aus Schonen.
- c. 241. Ein Tropfrohrstein, aus dem Bedwigsbrunn in Trebnis.
- c. 242. Gin feltener Rohrstein, von Blaubergen.
- c. 243. Ein hohler Stiel, von goldenem glanzenden Bismuth, aus dem Schwarzwalde.
- c. 244. Ein Rohrstein, mit vielen meistens fünfectigen großen Rohren.
- c. 245. Ein dergleichen fehr kleiner, in welchem die bunnften Rohrchen mit weißlichten Scheidewanden abgesonbert werden, aus Gothland.
- c. 246. Ein gegrabener Stein, mit in einer gemiffen Tiefe ausgehöhlten Robrchen.
- c. 247. Ein runder forallener weißer Stein, mit ausgehoblten Robrchen, groß und flein.
- c. 248. Ein forallener Rohrstein, um Bera ber.
- c. 249. Ein Stein von forallichtem Besen, mit aufrechtsfehenden und durch und durchgehenden kleinern Robrschen, aus Gothland.

c. 250. Ein

- c. 232. Silex pellucidus, ex agris denominatis.
- c. 233. Silex inferius albus, superius niger semicircularis, in ventre serpentis repertus.
- c. 234. Tesseræ lusoriæ cubi Helvetici similes ex marcasita aurea.
- c. 235. Tales cubi ex plumbo ignis nondum experto. R. N. et A. p. 177.
- c. 236. Tesseræ lusoriæ Badenses.
- c. 237. Tubularia, s. Stylus per lapidem durissimum transiens, ex Borussia prope Angerburgum.
- c. 238. Tubularia in Topho, ex Fonte Kukus, Districtus Gradlicensis in Bohemia.
- c. 239. Tubularia rubra cum papillis supereminentibus, ex Thermis Carolinis.
- c. 240. Tubularia, f. stylus per faxum transiens, ex Scania.
- c. 241. Tubularia tophacea, ex Fonte S. Hedwigis Trebnicenfi.
- c. 242. Tubularia, rarius obvia, ex agris Blaubergenfibus.
- c. 243. Tubularia, f. stylus concavus ex marcasita aurea nitente, sylvæ Hercyniæ.
- c. 244. Tubularia pentagonis plerumque tubulis majoribus frequentibus interseptis, distincta.
- c. 245. Tubularia ejulinodi minima, in qua tenuissimi tubuli intersepimentis albidis segregantur, ex Gothlandia Regni Sueciæ.
- c. 246. Tubularia fossilis, tubulis ad certam profunditatem excavatis.
- c. 247. Tubularia globosa coralloidea major et minor alba, tubulis ita excavatis.
- c. 248. Tubularia coralloidea, ex agris Geranis.
- c. 249. Tubularia coralloidea, ex minoribus tubulis erectis, totam fubstantiam permeantibus, ex Gothlandia.

c. 250. Ein daselbst gemeiner Stein, von korallichtem Befen, aus aufrechtstehenden aftigen Rohrchen zusammen gewachsen.

c. 251. Ein Wasserstein; ober ein weißes gewelltes Rorallengewächse, mit Sternen in der Mitten; f. d. 73.

c. 252. Ein schon gewellter Stein, von Camerich.

c. 253. Bersteinert Baffer, von Rirchborf ben Eperies.

c. 254. Gewellter Tropfftein, aus dem Carlsbade.

#### II. Abtheilung.

Steine, welche Erdgewächse; oder Theile von denselben vorstellen.

d. 1. Ein Meerballenstein, achatenen Wesens, von Blaubergen.

d. 2. Ein schwammichter Meerschaumstein, aus biesem

Orte.

- d. 3. Ein locherichter gestirnter sehr kleiner Meerballen-
- d. 4. Ein von Würmern zerfressener und burchlocherter Meerschaumstein.

d. 5. Gehr schones versteinertes Lausendschon.

d. 6. Ein Mandelstein, mit einem kiestingenem Kern und gipsenen Schale, welcher wie ein mit Zucker überzogener Mandelkern aussieht, von Hensdorf ben Zwickau; Seltenh. der N. und K. 146. S.

d. 7. Ein Mandelstein, aus bem Porfelberge ben Lands-

hut.

d. 8. Ein Mandelkern, ordentlicher Farbe, in einem wenigrothen Steine, ben Zwickau her.

d. 9. Ein ausgeschalter Mandelkern, aus vorigem Orte.

d. 10. Ein ben Zerbst gemeiner Mandelstein.

d. II. Gin gruner Mandelstein, von Zwickau.

d. 12. Ein weißer Mandelstein, welcher in einer Schale eingeschlossen, unter Mandeln gefunden worden.

d. 13. Ein

c. 250. Tubularia coralloidea, tubulis erectis ramosis compacta, ibid. frequens.

c. 251. Undulago, i. Corallium undulatum album, in finu-

bus stellatum, v. d. 73.

c. 252. Undulago, s. Lapis eleganter undulatus Cameracensis.

c. 253. Undulago, f. Aqua petrefacta, ex Hungaria Kirch-

dorffensis prope Eperies.

c. 254. Undulago, f. Tophus undulatus, ex Thermis Carolinis.

#### ARTICVLVS II.

#### Lapides, qui referunt corpora Vegetabilium, eorundemque partes.

d. 1. Alcyonium, fecundum nonnullos slupposum in achatinam abiens substantiam, ex agris Blaubergensibus.

d. 2. Alcyonium tuberosum, s. cacincutiis verrucosis hinc inde conspicuum, ejusdem loci.

d. 3. Aleyonium stellatum minus, porosum.

d. 4. Alcyonium a pholadibus exesum et perforatum.

d. 5. Amaranthus faxeus elegantissimus.

d. 6. Amygdaloides Hensdorffensis prope Cygneam, continens siliculum slavum amygdaliformem, crusta autem gypsea est, quæ Amygdalam saccharo incrustatam refert, Rar. Nat. et Art. p. 146.

d. 7. Amygdaloides Landshuttensis Silesiæ ex monte Pör-

· fchulano.

d. 8. Amygdaloides, f. Amygdala, prope Cygneam, fui coloris, in faxo fubrufo, reperta.

d. 9. Amygdala ejusdem loci, a matrice separata.

d. 10. Amygdaloides, Servestam prope frequens.

d. 11. Amygdaloides Zwickavienfis, f. lapis viridis amygdala fui coloris continens.

d. 12. Amygdaloides lapis albus in putamen inclusus, inter amygdalas repertus.

d. 13. Car-

d. 13. Ein grunlichter Fruchtstein', vom Sarzwalde, Gel-

tenh. ber M. und R. 146. Seite.

d. 14. Ein Fruchtstein, welcher zugleich ein Erbsenstein ist, mit schwarzen Früchten, in grunlichtem und rothlichtem Steine, um Zwickau.

d. 15. Gin febr großer versteinerter Cebern = ober Tannga.

pfen.

- d. 16. Ein gelber Fruchtstein, aus bem Carlsbabe.
- d. 17. Ein Fruchtstein von Landshut in Schlesien; ober bes Besnerus größerer Rogenstein.
- d. 18. Ein Fruchtstein, mit grunen Saamen, aus Uns garn.

d. 19. Gin gelber Hiersenstein, von Querfurth.

d. 20. Ein weißes gewelltes Korallengewächse, mit Sternen in ber Mitten.

d. 21. Ein achtes Korallengewächse, blagroth mit ber Wur-

zel, bas Weib.

- d. 22. 23. Eine hellrothe und eine bleichrothe Rorallenzinke, Mann und Beib, in eine Flasche eingeschlossen, siehe W. 6.
- d. 24. Große Ufterforallenrohrthen, siehe h. 40.
- d. 25. Ein fleineres herzformiges Afterforallengewachse, von geläuterter Farbe, Seltenheiten ber Nat. und R. Tab. 9. n. 9.

d. 26. Gine rothe Rorallentafel, mit einem Ummonsborne,

siehe g. 160.

d. 27. 28. Beifie und braune, an Meerschnecken ange-

fchoffene Rorallen.

d. 29. Schwarze Aferforallen; ober ber Meerequenholzbaum; ober ein Zweig, welcher mit pechfarbenem Steine überzogen ist.

d. 30. Rorallen von allen Farben und Gestalten, aus dem

Turnauer Brunn in Bohmen.

d. 31. Eine sehr seltene, weiße, falfichte Rorallenmutter, aus welcher ein schöner Rorallenzinken wächst, der Grund aber d. 13. Carpolithus subviridis, ex Hercyniæ montibus, pag. 146.

d. 14. Carpolithus, Pisolithum simul referens, fructibus nigris, in faxo viridiscenti et subrubro, prope Cygneam.

d. 15. Cedri, s. Abietis conus petrefactus maximus.

d. 16. Carpolithus, ex Thermis Carolinis flavus.

d. 17. Carpolithus Landshuttensis Silesiæ, f. Hammites major Gesneri.

d. 18. Carpolithus ex Hungaria, in quo semina viridis

funt coloris.

d. 10. Cenchrites, coloris flavi Querfurtenfis.

d. 20. Corallium undulatum album in finubus stellatum.

d. 21. Corallium verum arborescens famina, coloris ex

rubro pallescentis, cum radice.

- d. 22. 23. Corallium mas, f. Taleolus, coloris rubri faturati. Item Corallium fæmina, f. Taleplus alius, coloris ex rubro pallescentis. In Lagena inclusus, vid. : W. 6.
- d. 24. Corallium, f. Pseudocorallium tubulosum majus. f. Tubularia purpurea Ferrand. Imperati; f. Calamites Aldrovandi. f. Alcyonium maris rubrum Jon. Hen. Lochneri. f. Tubularia Coralloides Ioh. Math. Fabri, v. h. 40.

d. 25. Corallium Cardioides minus, ejusdem structura.

coloris dilutioris. Tab. IX. n. o.

d. 26. Corallina tabula rubra, in qua Cornu Ammonis. vid. g. 160.

d. 27. 28. Corallium album et aliud fusci coloris Cochleis

adnatum, quatuor.

d. 20. Corallium, f. Pseudocorallium nigrum, alias Ebenum marinum, s. Ramus ligneus incrustatus massa lapidea picei coloris.

d. 30. Corallium omnium colorum et figurarum, ex

Fonte Thurnaviensi.

d. 21. Corallii rubri matrix alba calcaria rariffima, tubulis multis, vermicularibus rubris et albis referta, cum coral-P 2

aber von vielen rothen und weißen wurmförmigen Meerrohrchen und weißen gepunkteten und gestirnten Korallenbaumchen zusammen geworren ift, aus dem mittellandischen Meere, über eine halbe breflauische Elle groß,
Seltenheiten der Nat. und Kunft, Tab. VIII.

d. 32. Ein über einen halben Fuß langes, aus Rohrchen

bestehendes rothes Ufterkorallengewächs.

d. 33. Ein rundes Korallengewachs, welches wie ein Erdschwamm an einer Steinmutter angesessen hat, und dessen außeres Gebaude deutlich zu sehen ist. Seltenh. der N. und R. Tab. X. n. 8.

d. 34. Stude von aftigen und schwammichten weißen Ro-

rallengewächsen, aus Schonen.

d. 35. Ein ausgegrabenes weißes aftiges Rorallengewachs, mit einer nefformigen Rinde.

d. 36. Ein weißes getäfeltes und negformiges Bergforallen-

gewächs, aus Gothland.

d. 37. Ein affiges und gepunktetes aschgraues Bergkorallengewachs, aus biefem Orte.

d. 38. Stude von einem aftigen gepunkteten Bergkorallen.

gewächse.

- d. 39. Ein weißlichtes Korallengewächs, aus lauter Rohrchen, welche nach der lange hin und her laufen, und auf der Oberfläche ein Gliederkettchen ausmachen, aus Gothland.
- d. 40. Ein Korallenstein, mit wurmformigen Meerrobrechen, aus Blaubergen.

d. 41. Ein zusammengeraspeltes Rorallengewachs.

d. 42. Ein aus gepunkteten, theils aufrechtstehenden, theils gefenkten und niedergedruckten Korallenzinken, wie auch verschiedenen Stücken von Meermuscheln und Spangensteinen zusammengewachsenes weißes steinernes Wesen, aus Gothland.

d. 43. Ein aus gepunkteten, nefformigen, gestreiften und gestirnten Zinkchen, und einigen Jacobsmuschelchen zu- sammengesetzes korallenenes Wesen, aus vorigem lande.

d. 44. Ein

corallio arboreo, punctato et stellato albo supereminenti, ex mari mediterraneo, ulnam Wratisl. dimidiam magnitudine superans. Rar. Nat. et Art. Tab. VIII.

- d. 32. Pseudocorallii rubri tubulofi pars, dimidium pedem longitudine superans.
- d. 33. Corallinus globus, tubulos, apices, basin, quibus fungi in modum ad matricem saxosam adhæsit, totamque structuram exteriorem distincte monstrans. Tab. X. n. 8.
- d. 34. Coralli ramofi et porofi albi fragmenta, ex Scania.
- d. 35. Corallium fossile album ramosum, cortice reticulato obductum.
- d. 36. Corallium fossile album tabulatum et reticulatum, ex Gothlandia Regni Sueciæ.
- d. 37. Corallium fossile cinereum ramosum et punctatum, ibidem erutum.
- d. 38. Corallii fossilis ramosi punctati fragmenta varia.
- d. 39. Corallina albida ex meris tubulis fecundum ordinem discurrentibus, qui superius catenulam articulatam formant, ex Gothlandia.
- d. 40. Corallinus lapis adnatis tubulis vermicularibus, ex agris Blaubergenfibus.
- d. 41. Coralliorum farrago, loci ejusdem.
- d. 42. Coralliis punctatis tam rectis, quam inclinatis, itemque depressis, nec non variis concharum et trochitarum fragmentis, massa composita lapidea alba, ex Gothlandia Regni Sueciæ.
- d. 43. Coralloidea massa, ramulis punctatis, reticulatis, striatis et stellatis constans, cum immersis pectunculis quibusdam, ejusdem loci.

d. 44. Ein sehr schöner oftindianischer brauner Rorallenbaum, mit ber Burgel.

d. 45. Ein mit verschiedenen Arten Rorallen angefülleter

Stein, von dem Rirchberge ben Ulm.

d. 46. Ein bornichter Korallentropfstein, von Memmingen; ober ein versteinertes Ruthchen.

d. 47. Gine den Rorallen abnliche Pflanze; ober versteiner-

ter Ragenschwanz, von Memmingen.

- d. 48. Ein aftiges flaches weißes Korallengewächs; ober Meerkagenschwanz.
- d. 49. Ein aschgraues, ben hohlen Ufterforallen gleiches Rorallengewächs, mit in die Hohe stehenden Schuppen.

d. 50. Ein braunliches Rorallengewachs, von bergleichen

Gebäude.

- d. 51. Ein rothes, aus kleinen Rohrchen zusammengesestes Rorallengewächs, mit durch und durch gehenden weißen Strichen.
- d. 52. Ein weißes, astiges und schwammichtes, sehr schönes und großes Korallengewächs.

d. 53. Des Imperatus versteinerte Birschschwille. Seltenh.

der Mat. und Runft, Tab. IX. n. 11.

d. 54. Des Carl Clusius aus Gliebern bestehendes steinernes Roßschwanzkraut; oder ein aus steinernen Knötchen, welche durch hartes Holz verbunden, nicht aber durchdrungen werden, zusammengesestes Korallengewächs. Seltenh. der Nat. und Kunst, 158 Seite.

d. 55. Gin fleines bergleichen oftindianisches Bewachs.

d. 56. Ein aftiges und locherichtes erdfarbenes Korallengewächs.

d. 57. Ein sehr kleines aftiges weißes Korallengewachs;

ober des Valentinus Meerheide.

d. 58. Ein weißes, aus lauter linsen bestehendes Rorallengewad's. Seltenh. ber N. u. R. Tab. IX. n. 4.

d. 59. Beiße Rorallen.

d. 60. Ein Saufen wurmformiger weißer Rorallen.

d. 61. Ein weißes robrichtes Rorallengewachs.

d. 62. Weis=

d. 44. Coralloidea arbor Indiæ Oriental, tubulosa, fusca, elegantissima, s. faxum Abrotanoides cum radice.

d. 45. Coralliorum diversorum speciebus scatens lapis, ex

monte Kirchberg prope Ulmam.

d. 46. Coralloides tophus spinosus Memmingensis, s. Virgulta petrificata.

d. 47. Corallizans planta, s. Equisetum sub aquis sœtidum

petrificatum Memmingense.

- d. 48. Corallium album ramofum, et depressum, f. Equifetum marinum.
- d. 49. Corallium cinereum madreporæ simile, squamis sursum spectantibus, sive saxum Abrotanoides Clusii.

d. 50. Corallium subsusci coloris, ejusdem structuræ.

d. 51. Corallium rubrum e tubulis minimis compositum, lineis albis totam substantiam permeantibus.

d. 52. Corallium album ramosum et spongiosum elegan-

tissum, magnæ molis.

d. 53. Corallium, s. Porus cervinus petrefactus Imperati.

Tab. IX. n. 11.

d. 54. Corallium littoreum cinereum, f. Hippuris faxea Caroli Clufii articulata, f. meris nodulis faxeis conftans, quos lignum nigrum durissimum conjungit, et per cavum ejus transit. Rar. Nat. et Art. p. 158.

d. 55. Corallium ita fistulosum et nodosum minimum, nitide albicans, geniculis nigris, s. Equisetum minimum

Orientale petrefactum.

d. 56. Corallium terreum ramosum et porosum.

d. 57. Corallium minimum ramofum album, f. Erica marina Valentini.

- d. 58. Corallium lenticulare album, f. Lenticulæ marinæ fibi invicem connexæ, f. Fuci fungulares Imperati. 'Tab. IX. n. 4.
- d. 59. Corallium album monodonum.

d. 60. Corallii albi congeries vermicularis.

d. 61. Corallium fistulosum album, s. Tubularia Coralloides, s. Madrepora maxima arborea Tournefortii.

P 4 d. 62. Co-

d. 62. Weißer Korallenmoof.

d. 63. Schwammformiger Rorallenmoof.

d. 64. Aus Gliedern bestehender Korallenmoof, sammt ber Wurzel.

d. 65. Ein weißes äftiges ganz zerlochertes Rorallengewächs,

Tab. IX. n. 10.

d. 66. Ein weißes warzichtes Rorallengewächs.

d. 67. Ein gelbes warzichtes, oder mit Rohrchen und geferbten löchlein versehenes Korallengewächs.

d. 68. Ein aftiges fleischfarbenes Ufterforallengewachs.

d. 69. Ein Rorallengewachs, deffen Zinken in ein steinig-

tes Wesen eingewachsen sind.

d. 70. Ein sehr seltenes netsformiges weißes Korallengewachs; ober versteinerte Spigen, Kanten. Seltenheiten pag. 182. Tab. XII. n. 3.

d. 71. Gin von robrichten Erhöhungen ftrogender Rorallen-

flumpen.

d. 72. Ein rohrichter weißer Rorallenbaum, mit ber Burgel.

d. 73. Ein weißlichter locherichter Korallenklumpen, welcher bas ungestume Meer vortrefflich vorstellet.

d. 74 = 79. Ufchgraue, weiße und gelbe glatte Baumfteine

von Floreng; ober beffer von Berona.

d. 80. Ein weißer glatter fehr fconer Milchstein, mit goldfarbenen Baumchen, von Bonfiedel im Bareuthischen.

d. gr. Ein Stein mit schwarzen Baumchen, aus obigem Umte.

d. 82. Gin runder Baumftein, von Maffel in Schlefien.

d. 83. Ein rother Baumstein, mit bunnblatterigem Beibe, aus dem Glagischen.

d. 84. 85. Runde, bleiche und aschgraue Baumsteine, von

Rungenborf in Schlesien.

d. 86. Ein aschgrauer Baumstein, von Mantbach im Für-

Stenthume Gotha.

d. 87. Ein schöner gelber Baumstein; oder ein Gebirge mit Baumen bewachsen vorstellend, von Kunzendorf. Tab. VII. n. 12.

d. 88. Ein

- d. 62. Corallinus muscus albus.
- d. 63. Corallinus muscus fungiformis.
- d. 64. Corallinus muscus officinarum articulatus cum radice.
- d. 65. Corallium album ramofum totum foraminulis præditum. Rar. N. Tab. IX. n. 10.
- d. 66. Corallium album verrucofum.
- d. 67. Corallium flavum verrucolum, f. fistulosum foraminulis crenatis instructum.
- d. 68. Pseudocorallium ramosum, coloris carnei.
- d. 69. Corallium ramulis in massam lapideam immersis.
- d. 70. Corallina reticularis alba rarissima, f. Reticulum marinum mire circumplicatum. Rar. Nat. et Art. p. 182. Tab. XII. n. 3.
- d. 71. Corallina massa eminentiis fistulosis turgida.
- d. 72. Coralloides arbor tubulosa alba, cum radice.
- d. 73. Massa Coralloides albicans porosa, maris fluctuationem egregie repræsentans.
- d. 74-79. Dendroidæ Florentini, rectius Veronenses cinerei, albi et slavi politi, sive Marmor dendrites Aldrovandi, et saxa nemorosa, s. Pietra imboscata Imperati, in quibus arbores majores et minores elegantissimi a natura effigiati.
- d. 80. Dendritis Wonsidelensis Byruthina egregia in Galactite albo lævi, cum arbusculis aureis.
- d. 81. Dendritis ejusdem loci, arbusculis nigris infignita.
- d. 82. Dendritis Maslensis Silesiæ rotunda.
- d. 83. Dendritis Glacenfis Bohemiæ rubra, cum Erica tenuifolia.
- d. 84. 85. Dendritis Kunzendorffensis Silesiæ rotunda, flava et cinerea musci coralloidei latifolii similis.
- d. 86. Dendritis Manchachensis Ducatus Saxo-Gothani cinerea.
- d. 87. Dendritis elegans flava, f. Arbusculi montibus prominentes, Kunzendorffensis. Tab. VII. n. 12.

d. 88. Gin meißer Galmeiftein, mit feinblatterigem fcmar-

sen Beidefraut, aus Oberschlesien.

d. 89. Ein weißer Marmoritein, auf bessen berben Oberflachen bie Marur mit ben feinsten Punkten bleiche, goldfarbene und schwarze Baumchen abgebilder hat, von Subla im Hennebergischen.

d. oo. Gin Stein, mit einem mit Baumchen bidbefesten

Gebirge, von Subia.

d. gr. Gin Grein, auf welchem, gleichsam am Ufer eines Finnes, große und fleine Baume, wie auch verschiebentarbige Beden gewachsen find, aus vorigem Orte.

- d. 92. Ein großer florentinischer Baumstein, in welchem von Marmorstein ein Elephant so unvergleichlich eingeleget ift, als ob er mit dem Pinfel nach dem Leben gemalet mare.
- d. 93. Ein sehr seitenes Gewächs; ober eine sehr große Perlemmuschel, in welche eine bem Korallenmoof ahnliche Pflanze gewachsen, siehe oben D. 44. und Seltenh. ber Nat. und Kunst, Tab. VII.

d. 94. Ein bleichgelber Schiefer, mit schwarzen Baumchen,

von Germersheim.

d. 95. Aichgrauer Steinmergel mit schwarzem Moofe, von

Runberg ber Braunichweig.

2. 96. Ein ich mar; und aichgrauer Baumftein, auf welchem Die Baume filberhaltig find, aus ber Schneeberger Zeche, Die Besellichaft genannt.

d. 97. Ein Paar Baum- und Kreibesteine, nachst ber Diriabeim und Wonsiebel aus bem Bareuthischen.

d. 98. Baume in einem Kreibesteine, aus bem Fürstenth. Glogau.

a. oo. Ein Stein, mit zerftreueten Baumden auf einem ichmargen banbe, von Obernich im Delsnischen.

d. 100. Schwarzer Moof in einem gelblichen Balmenfteis pe, ber Tarmowif in Oberichlesien.

d 101. Gin afcherauer Stein mit schwarzen Baumchen, von Novenoach ben Hanau.

d. 102. Ein

- d. 88. Dendritis Silefiz superioris, L Lapis calaminaris albus cum Erica tenuifolia nigra.
- d. 89. Dendritis Sulenfis, f. Marmor album arbufculis flavescentibus aureis et nigris in utraque superficie eleganter pictum opere quali, ut vocant, miniato.
- d. 90. Dendritis ejusdem loci, arbulculis denle super trachum montolum politis.
- d. 91. Dendritis ibidem effolia, ubi quali in ripa fluminis arbores maiores et minores, itemque frutices diverlorum colorum locati.
- d. 92. Dendricis Florentina maxima, cui marmore Elephantus, quafi ad vivum penicillo piches, opere mufivo lithoshratus est. Pietre commesse.
- d. 93. Dendritis ratiffica, il Musici corallini fimilis planta in conchaen margarinferam maximum immeria. vid. D. 44. et Rar. Nat. et Art. Tab. VII.
- d. 94. Dendritis fiffilis lutea Gammersheimenfis, arbufenlis nigris inlignita.
- d. 05. Dendritis, in marga faxatili cinerea, cum mulco nigro, Nusbergenfis prope Bruniwigam.
- d. 96. Dendritis nigra et cinerea, ex Fodina Schneebergensi, die Gesellschaft dicht, dendrus ex argento est confintum.
- d. 97. Dendritis in morochto, justa Dirschheimium et Wansiedel, ex Marchion, Byrothino.
- d. 38. Dendritis in morochto, ex Domes Glogoviensi.
- d. 93. Dendricis Obernickeensis Docatus Olinensis, arbaiculus minutufilmis spariis, terrz nigrz prominentibus.
- d. 100. Dendrins, f. Musicus niger in lapide calaminari subflavo, prope Tarnowitzium Sileliz superioris.
- d. 101. Dendritis cinerea, cum arbuiculis nigris Rodenbacheniis, prope Hanoviam.

d. 102. Ein rosenfarbener Schieferbaumstein, aus bem troppauischen Fürstenthume.

d. 103. Gin freidichter Stein mit schwarzen Baumen, von

Bedwigsburg im Wolfenbuttelischen.

d. 104. Ein sehr großer, ausnehmendschoner Stein, aus zwen aufeinander gelegenen Tafeln, welche mit verschies denen schwarzen und gelben Baumchen eingefaßt, in der Mitte mit einer Blume gezieret, und mit kleinen Spinnen bedruckt sind, von Eistädt. Tab. VI.

d. 105. Ein bergleichen Stein mit bin und ber auf fchwar-

gem lande gewachsenen Baumchen.

d. 106. Gin Stein, auf welchem niedrige Secten zu feben find.

d. 107. Ein sehr schöner leicht zu zerspaltender gelblichter Marmorstein, welcher einen kleinen Wald von goldfarbenen oben schwarzen Baumen vorzeiget, aus bem Steinbruche ben Solnhof in ber Grafsch. Pappenheim.

d. 108. Ein bergleichen weißer Baumstein, wo auf einer Flache ein Waldchen von schwarzen aufrechtstehenden bobern Baumen, auf der andern aber bleiches Gesträuche, und goldgelbe und schwarze niedrige Baume sich zeigen.

d. 109. Ein bleicher Stein, auf welchem ein goldgelber fehr ausgebreiteter und nach und nach in fleine Aeste gehender Baum erscheint, aus der Neuenmark um Custrin ber.

d. 110. Ein weißer Baumstein, mit gold = und aschfarbenem geschecktem Korallenbergmoof, aus vorigem Orte.

- d. III. Ein leicht zu schneidender weißer Marmorstein, mit aufrechistehenden braunen Baumen ganz bewachsen, von Saalfeld.
- d. 112. Ein sehr seltener weißer murber Marmorstein, mit einem schwarzen Baume, und einer oben nett eingedruckten Gründel, von Eistädt. Seltenh. der Nat. u. Kunft, Tab. VII. n. 13.
- d. 113. Ein bergleichen Stein, mit einem länglichten laubichten und fein eingebogenen schwarzen Uste, welchen goldgelbe, den Blumen gleiche Gipfel, nach der länge einfassen, daber.

d. 114. Ein

d. 102. Dendritis Oppaviensis super. Silesiæ in lapide sistsili roseo.

d. 103. Dendritis cretacea, arbusculis nigris insignita, Hed-

wigsburgensis.

d. 104. Dendritis Eystædtensis maxima, singularis elegantiæ, arbusculis variis nigris et croceis simbriata, et in medio, slore ornata, in cujus tabulis II. quarum una alteri superincubuit, araneæ parvæ sunt immersæ. Rar. Nat. et Art. Tab. VI.

d. 105. Dendritis talis arbusculis sparsis terræ nigræ pro-

minentibus.

d. 106. Dendritis, in qua frutices humiliores et depressi

conspiciuntur.

d. 107. Dendritis elegantissima fissilis marmorea flavefcens, densum lucum, s. sylvulam ex arboribus aureis, quæ superius in nigras definunt, constituens, ex Lapicidina pagi Solnhoss Comitatus Pappenheimensis.

d. 108. Dendritis fissilis talis candida, ubi una superficies sylvulam arboribus nigris erectis et altioribus collatis, altera frutices slavescentes aureos et nigros, arboresque

depressas demonstrat.

d. 109. Dendritis flavescens, in qua arbor aurei coloris maxime dilatata, et paulatim in minutas frondes diffufa apparet, prope Cüstrinum ex Marchia Nova.

d. 110. Dendritis alba, ejusdem loci, cum Musco coralli-

no montano colore aureo et cinereo variegata.

d. 111. Dendritis Saalfeldensis, s. Lapis sissilis marmoreus albus, totus nemorosus, ex arboribus erectis suscis.

d. 112. Dendritis Eystædtensis rarissima fissilis marmorea alba, arbore nigra conspicua, superius cum sigura sunduli piscis exacte impressa. Rat. Nat. et Art. Tab. VII, n. 13.

d. 113. Dendritis ejusdem loci in tali marmore, cum ramo oblongo frondoso, et subtiliter intorto nigro, quem arborum apices aurei coloris florum similes secundum

longitudinem prosequuntur.

d. 114. Den-

d. 114. Ein Baumstein, weißer Farbe, auf bessen einer Seite schwarz dunnblattriges Heidefraut, auf der andern goldgelbe Baumchen stehen, von Eistädt.

d. 115. Gin gelber Baumftein, mit einem bem Rorallen.

moofe gleichen Bewächse, von vorigem Orte.

d. 116. Ein Baumstein, ober weißer Marmorstein, mit einem feinen schwarzen Baume, vom Berge Sinai.

d. 117. Gin febr großer Stein, mit einem Balbe auf einem

Berge, von Giftabt.

d. 118. Ein fehr netter hoher Baum, welcher aus fehr flei-

nen Tupflein besteht, von Gistadt.

d. 119. Ein Lillenstein, versteinerte Lilien, Saulenspangensteine ohne Sterne, von welchen zehen zapfenformig zufammengewachsen sind.

d. 120. Ein ernstallener Lilienstein, von Deselsberg ben

Wolffenbuttel.

d. 121. Ein bicker Zapfen von Eisenbluthe, mit einem fraufen Auswachse.

d. 122. Ein fehr weißes Gifenbluthgewachs, welches aus ben

feinsten Zapfchen besteht; fiebe Gifenerzt 38.

d. 123. Ein fehr weißes Eisenblüthgewächs, welches aus ben feinsten Falzen wunderbar untereinander geworren ist; 784 S. Eisenergt ir.

d. 124. Des Beslerus Gifenbluthe, welche in ben Gifengrusben, aus einer weißlichten Mutter, wenn fie abgeschlagen

wird, wieder herausmachst; f. Eisenerzt 10.

d. 125. Ein anderes sehr weißes Eisenbluthgewachs; siehe Eisenerzt 70.

d. 126. Ein Meerschaum-Gifenbluthgemache, welches bes

Imperatus feinem gleich fieht.

d. 127. Ein fehr großes Eisenbluthgewachs, von anderem Gebaude, schneegleicher Weiße; oder mit oben erhabenen und unten niedergedruckten Blumen. Seltenh, der Nat. u. Runft, Tab. XIII. n. 6.

d. 128. Gin großer gestreifter Pilgftein; f. 73.

- d. 114. Dendritis alba Eystadiensis cum Erica tenuisolia nigra in uno latere, et arbusculis aureis in altero delineatis.
- d. 115. Dendritis ejusdem loci flava musci corallini simi-
- d. 116. Dendritis, five Marmor montis Sinai album, arbore nigra subtiliter pictum.
- d. 117. Dendritis Eystædtensis maxima sylvam in monte repræsentans.
- d. 118. Arbor procera Eystædtensis accuratissima punctis
  - minimis expressa.
- d. 119. Encrinus, f. Lilium lapideum, vulgo Entrochi columnares non stellati stirizformes sibi invicem juncti X.
- d. 120. Encrinus crystallinus Oeselsbergensis prope Guelpherbytum.
- d. 121. Florum Martis stylus crassus cum excrescentia crispata.
- d. 122. Florum Martis concretio candidissima, e striis subtilissimis composita; vid. Min. serri 38.
- d. 123. Florum Martis candidiffima concretio; e striis subtilissimis mirabilem in modum inter se contortis; vid. Min. ferri 11.
- d. 124. Flores Martis in fodinis ex albicante matrice repullulantes Besleri. vid. Min. ferri 10.
- d. 125. Florum Martis alia concretio candidissima; vid. Min. ferri 70.
- d. 126. Flores Martis Halcyonii Milesii Imperati similes.
- d. 127. Florum Martis alius structuræ, niveæ albedinis, tabula maxima, s. striis superius erectis, inferius depressis, mire juxta se positis. Rar. Nat. et Art. Tab. XIII. n. 6.
- d. 128. Fungiformis lapis striatus magnæ molis, s. Placenta coralloides albicans sinuosa, s. Astroites undulatus; vid. d. 72.

- d. 129. Ein weißer Pilistein, forallichten Wefens. Seltenb. ber N. u. R. Tab. IX. n. 6.
- d. 130. Ein weißer, eingetiefter, gestirnter Rorallenpilzstein; ober ein Stein, welcher bas ungestüme Meer sehr schon vorstellet. Seltenh. d. N. u. R. Tab. IX. n. 7.
- d. 131. Ein sehr großer glatter Judenstein. Seltenh. ber Mat. und Runft, 100 Seite.
- d. 132. Ein weißer Judenstein, mit einem bicken langlich= ten Juge, aus Gothland.
- d. 133. Ein größerer, ber lange nach mit Blattern befester Judenstein.
- d. 134. Gin fleinerer fnotichter Judenftein.
- d. 135. Gin fleinerer glatter Judenftein.
- d. 136. Kleine gefurchete Judensteine, mit und ohne Fuß, aus dem Boberflusse ben Hirschberg in Schlesien.
- d. 137. Uschgraulichte runde und langlichte, theils fein gestreifte, theils getupfelte Judensteine, mit und ohne Buß.
- d. 138. Ein auf der Oberfläche mit vielen Strichen und Furchen bezeichneter Judenstein.
- d. 139. Ein sehr großer, gang knotichter Jubenstein, von Klorenz.
- d. 140. Eine fehr große versteinerte Pomeranze, von Stein-
- d. 141. Eine unreife, halb schwarz und verfaulte Pomeranze, ben Malischau aus Bohmen.
- d. 142. Gine fieselsteinerne Muscatennuß. Seltenh, ber N. u. R. Tab. IX. n. 2.
- d. 143. Dergleichen schwarze Muscatennuß mit erhabenen Striemen. Tab. IX. n. 3.
- d. 144. Aestiger Beinbruchstein, welcher in bem Sandberge zu Maffel oft gefunden wird.
- d. 145. Rosenfarbener rohrichter Beinbruchstein, von Maffel; siehe c. 119.

d. 146. Ein

d. 129. Fungiformis lapis, f. corallium album friabile tophaceum, fungum repræsentans. Rar. Nat. et Art. Tab. IX. n. 6.

d. 130. Fungites coralloides, albus, undulatus, finuosus et stellaris, s. maris fluctuationem egregie demonstrans. Tab. IX. n. 7.

d. 131. Judaicus lapis lævis maximus, pag. 100.

d. 132. Judaicus lapis albus cum pediculo crasso oblongo. ex Gothlandia Regni Sueciæ.

d. 133. Judaicus lapis, s. Glandarius secundum longitudinem tuberculosus major.

d. 134. Judaicus lapis tuberculosus minor.

d. 135. Judaicus lapis lævis minor.

d. 136. Judaici lapilli minimi striati, cum et sine pediculo,

Hirschbergenses Silesiæ, ex fluvio Bober.

d. 137. Judaici lapides subcinerei, rotundi et oblongi, partim tenuissime striati, partim punctati, cum et sine pediculo.

d. 138. Judaicus lapis per superficiem lineis et sulcis co-

piosis insignitus.

- d. 139. Judaicus lapis maximus Florentinus totus tuberculofus.
- d. 140. Malum aurantium petrefactum maximum Steinkirchense.
- d. 141. Malum aurantium immaturum, cujus dimidia pars nigra et quasi semicorrupta apparet, prope Malischau ex Bohemia.
- d. 142. Nux Moschata, f. Myristica tota, silicere substantiæ, referens ex alle Nucem Moschatam, fructu oblongo. Rar, Nat. et Art. Tab. IX. n. 2.

d. 143. Nux myristica talis, nigri coloris, cum striis ex-

stantibus, ibid. n. 3.

d. 144. Osteocolla ramosa, in monte arenario Maslensi frequens, ex qua fossile ibidem arborescens præparatur.

d. 145. Osteocolla coloris ferruginei, fistulosa Maslensis. vid. c. 119.

d. 146. Osteo-

d. 146. Ein Beinbruchstein, mit weißer Rinde und braunem schwammichten Marke.

d. 147. Ein aftiger Beinbruchstein, ben Mamslau in Schle-

sien von Dammer.

d. 148. Ein rothlichter Beinbruchstein, aus ben meifinischen Gebirgen.

d. 149. Gine weiße ftelnerne Bohne.

d. 150. Gin fteinerner Zapfen.

d. 151. Gehr harte weiße Erbfen in Sulfen, von Bethlehem.

d. 152. Carlsbader Erbsen; oder ein weißer fleiner Erbsenstein, aus bem Carlsbade.

d. 153. Sehr große ausgehulfete Erbfen, aus dem Carlsbade.

d. 154. Ein weißer vierecfichter Stein, von fleinern Erbsen, auch daher, welcher bren Pfund wiegt.

d. 155. Gine erbfenformige goldglanzige Erztstufe, von Som-

burg aus heffen.

d. 156. Gin gruner Erbsenstein, aus bem bolognesischen Berge.

d. 157. Ein Erbsenstein, welcher in Cothen ben Erbauung der Stadtmauern ausgegraben worden, f. d. 58.

d. 158. Ein Erbfenstein; oder ein schönes traubenformiges Eisenerzt, von der Mardla am Fichtelberge.

d. 159. Gine blaue versteinerte Pflaume.

d. 160. Gin bunkelgruner Dlivenstein.

d. 161. Gine in einem fehr harten Steine eingeschlossene Dlive, auf deren Dberflache Rügelchen angewachsen find.

d. 162. Sehr feine wollichte holzfarbene Spanchen, von Goldberg.

d. 163. 164. Ein großer und fleiner Rosenstein; f. Sternsteine.

d. 165. Ein Schwammstein, mit einem schlangenformigen purpurfarbenen Meerrobrichen.

d. 166. Ein hohler Schwammstein, durch deffen Aushohlung ein Uft von einem Meerbaume gewachsen ift.

d. 167. Ein Saulenstein; oder weißer, aus lauter Rugels then bestehender hohler Beinbruchstein, aus Eprol.

d. 168. Ein

d. 146. Osteocolla cortice albo obducta, cum medulla fufca spongiosa.

d. 147. Osteocolla ramosa Dammerensis prope Namsla-

viam Silef. effossa.

d. 148. Osteocolla subrubra, ex montibus Misniæ.

d. 149. Phaseolus lapideus albus.

d. 150. Conus lapideus.

d. 151. Pifa Bethlehemitica alba durissima, in matrice.

- d. 152. Pisa Carolina, s. Pisolithus, ex Thermis Carolinis albus minor.
- d. 153. Pifa maxima, ex Thermis Carolinis, a matrice feparata.

d. 154. Pisolithus, ex iisdem Thermis, albus minor cubi-

formis, tres ponderans libras.

d. 155. Pisisformis minera Homburgensis Hassiaca, aurei coloris.

d. 156. Pisolithus viridis, ex monte Bononiensi.

- d. 157. Pisolithus Cothenii, dum muros exstruerent, effossus.
- d. 158. Pisolithus, s. Minera Martis nigra botryoides elegans, von der Mardla am Fichtelberge.

d. 159. Prunum lapideum, coloris cærulei.

d. 160. Pyrenes, f. Olivaris lapis, coloris ex nigro viridescentis.

d. 161. Pyrenes, s. Olivaris lapis, globulis superficie adnatis in lapidem durissimum inclusus.

d. 162. Ramenta lanuginosa subtilissima, coloris lignei, Goldbergensia.

d. 163. 164. Rhodites, f. Rosoites major et minor, in lapide albo, vid. Astroites.

d. 165. Spongites, s. Spongiæ lapis, cum tubulo vermi-

culari serpentiformi purpureo.

d. 166. Spongiæ lapis, f. Cysteolithus fistulosus, cum ramo arboris cujusdam marini, per cavum ejus transeunte.

d. 167. Stelechites, f. Osteocolla fistulosa Tirolensis alba, ex meris globulis composita.

 $Q_2$ 

d. 168. Ste-

d. 168. Ein Saulenstein; oder eine Pfeise aus Eisenstein, von Malmis im glogauischen Fürstenthume. Seltenh. ber N. u. R. Tab. XIII. n. 4.

d. 169. Versteinerter Ingwer, aus bem Steinbruche ben

Wien, der schwarze Spanier genannt.

d. 170. Berfteinerter Ingwer, von Robnftein aus ber Mergelgrube.

#### III. Abtheilung.

#### Steine, welche Thiere und derselben Theile abbilden.

c. 1. Gin harter und alfo genannter Spinnenftein.

e. 2. Ein mahrer Spinnenstein; ober ein großer ausgetrodneter fteinharter Spinnenleib.

e. 3. Gin schmarzlichter runder Spinnenstein.

c. 4. Ein ausnehmenbschöner Spinnenstein, von Gistäbt; ober ein weißer murber Stein, in welchem viele kleine Spinnen und ein Fischgen, jene aber einem andern auf diesem gelegenen Steine annoch eingedruckt sind. Seltenh. der Nat. und Runst, Tab. XII. n. 14.

e. 5. Gin Dhr; oder ein brauner Stein, welcher ein Dhr

porstellet.

e. 6. Ein foltener, einem Ochsenherze gleicher Stein, bes Imperatus.

e. 7. Des Albrovandus nefformiges Ochfenherz.

- e. 8. Ein glatter Ochsenherzstein, welcher einen schlotternben Stein einschließt; s. g. 9. Seltenh. ber N. u. R. Tab. VII. n. 7.
- e. 9. Des Plotius gerippter Bergmuschelstein.

e. 10. Gin Bornelftein, von Maffel.

c. 11. Des Luidius orientalischer Schuffelkrotenstein, welcher braun gefleckt und wie ein Auge gewolbt ift.

e. 12. Gin brauner halbrunder Rrotenstein, deffen andere

Seite flach ift.

e. 13. Ein aschgrauer ausgehöhlter Krotenstein; ober bes Besnerus oriental. Krotenstein.

e. 14. Ein

d. 168. Stelechites, f. Minera ferri fistulosa Malinicensis Ducatus Glogoviensis Silesiæ. Rar. Nat. et Art. Tab. XIII. n. 4.

d. 169. Zingiber petrefactum, ex lapicidina prope Vien-

nam, der schwarze Spanier nominata.

d. 170. Zingiber Kohnsteinense petrefactum, aus ber Mergesgrube.

#### ARTICVLVS III.

Lapides, qui referunt corpora Animalium et eorundem partes.

- e. r. Arachneolithus, Arachnites, f. Arachnoides, lapis fictitius duriffimus.
- e. 2. Arachnites verus, s. Aranea exsiccata maxima, lapillum referens.

e. 3. Arachnites globosus nigricans.

e. 4. Arachnites Eystædtensis singularis elegantiæ, s. lapis sissilis albus, quo multæ araneæ parvæ, item pisciculus est impressus, illæ autem adhuc alio huic lapidi antea juncto. Rar. Nat. et Art. Tab. XII. n. 14.

e. 5. Auris fossilis, s. Lapis fusci coloris, aurem referens.

e. 6. Bucardia, lapis cordiformis Imperati rarus, e concha procedens.

e. 7. Bucardia reticulata Aldrovandi.

- e. 8. Bueardites lævis, margine in aciem demissa, interne continens lapidem, vel Callimum fluctuantem, vid. g. 9. et Rar. N. et A. Tab. VII. n.7.
- e. 9. Bucardites costatus Plotii.

e. 10. Buceros, s. Ceratites Maslensis.

- e. II. Bufonites, s. Ichthyodontes scutellatus Luidii Orientalis, maculis suscis insignitus, oculi instar convexus.
- e. 12. Bufonites fuscus semiglobularis, in altera parte planus.
- e. 13. Bufonites, coloris cinerei, concavus, five Batrachites Orientalis Gesneri.

- e. 14. Ein halbrunder fleiner, auf der andern Seite flacher Rrotenstein.
- e. 15. Gin febr fleiner gewolbter Rrotenstein.
- e. 16. Ein Raupenstein, von Aldeberg aus Meißen.
- e. 17a. Ein ichoner weißlicht und blutfarbener Bergstein, mit aufsteigendem abgeschnittenen Stamme ber großen Pulsaber.
- c. 17 b.c. Beaugelte, zugespiste und flache Schwalbensteinchen.
- e. 18. Ein Mannsruthenstein ohne Hoden, aus gewelltem Tropfsteine, aus dem Carlsbade.
- e. 19. Eine Mannsruthe aus weißem Tropffteine; oder ein Tropfftein, welcher ein hängichtes und runzlichtes mannliches Gied, mit der Eichel und den Hoden, vorstellet, aus dem heil. Hedwigsbrunn in Trebniß. Seltenh. der Nat. u. Kunft, 104. u. 114. Seite.
- e. 20. Ein groß und kleiner schon gebaueter Merigelstein, mit fünf doppelten linien, welche von kleinen lochern jerschnitten werden, und von oben bis unten in einer Beite fortlaufen, mit und ohne Deffnung.
- e. 21. Gin bergleichen bunfeler Meerigelftein.
- e. 22. Ein Meerigelftein, mit erhabenen vom Juge nach bem Obertheile laufenden Gurteln.
- c.23. Ein Meerigelftein, welcher oben fpigigift, aus Wagrien.
- e. 24. Ein Spangenmeerigelstein, welcher unten mit einem Ringe bezeichnet, regelmäßig, erhaben rund, ohne Striche und tocher ist.
- c. 25. Gin flacher, glatter, rothlichter Meerigelftein.
- e. 26. Ein sehr großer langlichter schuppichter Meerigelstein, ober Schildfrotenstein, welcher wie eine von einer Wasserschildfrote mit vielen Viereckten bezeichnete Schale aussieht. Seltenh. ter M. u. R. Tab. V. n. 8.
- e. 27. Ein goldfarbener Meerigelstein, mit funf weißlichten Binben.
- e. 28. Ein bergleichen hellfarbiger Meerigelstein, mit ibchern welche ben Strichen nachgeben.
- e. 29. Ein glatter Meerigelstein, ohne Binden und Striche. e. 30. Ein

- e. 14. Bufonites parvus semiglobularis, in altera parte planus.
- e. 15. Bufonites minimus concavus.
- e. 16. Campoides Aldebergensis Misnix.
- e. 17 a) Cardites elegans albicans fanguinolenta, cum trunco ascendente arteriæ magnæ abscisso.
- e. 17 bc) Chelidonii lapilli oculati, cuspidati et depressi.
- e. 18. Colites corrugatus, fine testiculis, ex Topho undulato Thermarum Carolinarum.
- e. 19. Colites ex topho albo, s. tophus membrum virile flaccidum et rugosum, cum glande et testiculis referens, ex Fonte S. Hedwigis Trebnicensi. Rar. N. et A. p. 104. 114.
- e. 20. Echinites, vulgo Brontias major et minor elegantis structuræ, quinis lineis geminatis, quæ parvis foraminibus dissecantur, æqualiter a puncto superiori ad basin procedentibus, perforatus, et non perforatus.
- e. 21. Echinites talis figura, obscurioris coloris.
- e. 22. Echinites zonis eminentibus, a baseos modiolo ad verticem tendentibus.
- e. 23. Echinites in fastigium mucronatum definens, ex Vagria in littore maris Balthici.
- e. 24. Echinites fibularis, inferius annulo notatus, regularis, convexæ rotunditatis, lineis et foraminulis carens.
- e. 25. Echinites depressus, coloris rubicundi lævis.
- e. 26. Echinites maximus oblongus fquamofus, f. Chelonites, Operimentum, f. Testam Testudinis aquaticæ variis quadrangulis distinctam referens. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 8.
- e. 27. Echinites aurei coloris, fasciis quinque albicantibus instructus.
- e. 28. Echinites talis faturatioris coloris, foraminibus fecundum ductum linearum impositis.
- e. 29. Echinites lævis, fasciis et lineis carens.

e. 30. Ein dunkelgruner, langlichter Meerigelstein, mit funf doppelten und gepunkteten Ginschnitten.

e. 31. Gin febr fleiner Meerigelstein, aus den Rreidebergen

ben Stettin.

- c. 32. Des Brennius flacherer Meerigel; oder ber größere mit einem Schilde bewehrte, welcher mit erdigem Meersfeine vollgefüllt, und mit funf doppelten Strichen über ben Rucken gestirnt ift, aus England.
- e. 33. Gin bergleichen halbrunder, mit bunkeln, wie gestickten, Strichen gezeichneter Meerigel, aus biesem Konigr.
- c. 34. Dren erhabenere fehr kleine Meerigel, welche nur Anszeigen von Strichen, und auf dem Bauche Wärzchen has ben, aus England.
- e. 35. Ein weißer Feuerstein, in welchem die Barzchen und Striche eines Meerigels sehr schon eingedruckt sind, von den Ackern in Thiemendorf ben Steinau im Bolauischen.
- e. 36. Ein herzformiger Meerigel des Brennius; oder ein Meerigel, mit einer wunderbar gebaueten hin und her zerbrochenen Schale, die in einem Kreidesteine abgedruckt ift, von großem Werthe. Seltenh. d. N. u. K. T.V. n. 6.

e. 37. Ein vierecfigter getupfelter Meerigelftein.

e. 38. Ein herzformiger freidichter Meerigelstein, von Wol- fenbuttel aus der weißen Schanze.

e. 39. Ein herzförmiger aschgrauer Meer- und Landigel bes Brennius, in einer weißen Mutter, aus den Kreidegruben zu Kent in England.

e. 40. 4r. Ein Paar febr große Meerigel, beren einer hiervon annoch den Beinkorper des Thieres in sich enthalt.

Geltenh. der Mat. u. Runft, Tab. V. n. 5.

e. 42. 43. Purpurfarben und aschgraue, oben mit weißen Binden umgebene, und unten mit einer Grube versehene, versteinerte gesingerte Meerigelstacheln. Seltenh. d. N. u. K. Tab. V. n. 15.

c. 44. 45. Ein flacher weißer langlichtrunder Meerigel, wels cher an einen weißen murben Stein anhangt, einem Berge gleicht, in der Mitte der Schale zerdrückt und zerbro-

chen

e. 30. Echinites obscure viridis coloris, oblongus, quinis lineis duplicatis et punctatis circumscriptus.

e. 31. Echinites minimus Stetinensis, ex montibus creta-

ceis.

- e. 32. Echinobrissus Brevnii planior, s. Clypeatus major, marino terrestri saxo repletus, et quinis lineis geminatis supra dorsum stellatus, ex Anglia.
- e. 33. Echinobrissus ejusmodi hemisphæricus, obscuris lineis acu quasi punctatis notatus, ibidem erutus.
- e. 34. Echinobrissus elatior minimus, linearum tantum vestigia, et in ventre papillas demonstrans, ex Anglia.
- e. 35. Pyrites albus, in quo echini papillæ marini, cum circulis crenatis elegantissimæ expressæ, ex agris Thiemendorssensibus prope Steinaviam, Ducatus Wolaviensis.
- e. 36. Echinospatagus cordiformis Breynii, s. Echinites cum testa, mirandæ structuræ, hinc inde fracta, ubi apographon ejus in lapide apparet cretaceo, magnææstimationis. Rar. N. et A. Tab. V. n. 6.

e. 37. Echinites quadrangulis punctisque donatus.

e. 38. Echinites cordiformis cretaceus Guelpherbytanus, in matrice, aus ber weißen Schange.

e. 39. Echinospatagus cordiformis Breynii marino terrestris cinereus, in matrice alba, ex cretæfodinis Cantianis Angliæ.

e. 40. 41. Echinanthi maximi, quorum unus sceletum animalis adhuc continet. Rar. N. et A. Tab. V. n. 5.

- e. 42. 43. Echinometræ Pelagii aculei Aristotelis, s. Aculei digitati Echinometræ Rumphii purpurei et cinerei coloris petrefacti, in apice fasciis albis cincti, et inferius sovea notati. Rar. N. et A. Tab. V. n. 15.
- e. 44. 45. Echinospatagus depressus albus Melitensis rotundus et oblongus, ad saxum friabilem album adhærens, cordiformis, in cujus basi testa compressa et fra-

chi

chen ist, und Blatterchen, nebst fünf mit locherchen verfebene Gruben deutlich vor Augen leget, von der Insel Maltha. Seltenh. d. N. u. R. Tab. V. n. 7.

c. 46. 47. Ein großer und fleiner langlichter Meerigel, in

und außer der Mutter, von Maltha.

e. 48. Ein sehr großer rundlichter Meerigel, in einer weißlichten Mutter, von Maltha.

e. 49. Ein Meerigel, mit erhabenerm Rucken, in der Mut-

ter, von Maltha.

- e. 50. Ein Meerigel, an welchem ber Grund, Mund, hintertheil und Blatterchen fehr fichtbar find, von Maltha.
- c. 51. Ein sehr großer langlichtrunder, mit funf erhabenen zerstoßenen Binden bezeichneter Meerigel, aus Neuchastel in der Grafsch. Northumberland.

e. 52. Gin fehrharter weißer, mit fleinen Zwerchtupflein ge-

zeichneter Meerigel, von bem legerberge.

e. 53. Ein fleiner schwarzer, einem Meerigel gleicher Stein, welcher ben einem Austritte der Oder im Rosenthale ben Breglau ausgeschweifet worden.

e. 54. Ein bergleichen wie ein Meerigel gestalteter Stein, von

ben Gabiger Medern ben Breglau.

e. 55. Ein brauner Stein, welcher wie ein Meerigel aus- fieht, von Gandau im brefil. Fürstenth.

e. 56. Ein weißer Meerigelformiger Stein, von Reudorf

ben Breflau.

- e. 57. Sehr fleine gestreifte und glatte Meerigelftacheln, aus Schonen.
- e. 58. Ein Paar aschgraue Meerigelsteine, von Niendorf am Ufer der Oftsee.
- e. 59. 60. Füße eines Meerigels; ober schwarze und rothlichte, sehr lange und spisige, mit weißen Binden umgebene, und unten, wo sie an die Barzchen angehangen haben, mit einer Grube versehene, versteinerte Meerigelstacheln. Seltenh. d. N. u. R. Tab. V. n. 14.

e. 61. Dren schwarze groß und fleinere Meerigelsteine, von

obigen Ufern.

e. 62. Ein

Aa cernitur, tubercula et quinque foveas foraminulis instructas evidenter referens; ibid. n. 7.

- e. 46. 47. Echinospatagus, in- et extra matricem, major et minor subrotundus Melitensis.
- e. 48. Echinospatagus maximus discoidæus Melitensis, in matrice, coloris albicantis.
- e. 49 Echinospatagus Melitensis, dorso elatiore, in matrice.
- e. 50. Echinospatagus Melitenfis, in quo basis, os et anus cum tuberculis sunt evidentissime.
- e. 51. Echinus oblongo-rotundus maximus, quinque fafeiis prominentibus transfixis notatus, ex Comitatu Northumbriæ Neocastrensis.
- e. 52. Echinus duriffimus albus, punctis minimis transverfim positis donatus, ex Legerio monte.
- e. 53. Echiniformis lapis niger parvus, per inundationem Oderæ Rosenthalii prope Wratisl. elutus.
- e. 54. Echin formis ejusmodi lapis, ex agris Gabitzensibus Wratisl. vicinis.
- e. 55. Echiniformis lapis, fusci coloris, ex agris Gandaviensibus Ducatus Wratisl.
- e. 56. Echiniformis lapis albidus, ex agris Neudorffenfibus Wratisl, prope.
- e. 57. Echini marini radioli minimi striati et læves, ex Scania.
- e. 58. Echinitæ cinerei, ex littore maris Balthici Niendorpienses II.
- e. 59. 60. Echini marini pedes, s. Aculei petresacti nigri et alii rutili longissimi et acutissimi, fasciis albis circumducti, et inferius sovea notati, ubi ad papillas adhæserunt. Rar. N. et A. Tab. V. n. 14.
- e. 61. Echinitæ nigri majores et minores, ex iifdem littoribus, tres.

e. 62. Ein fehr großer schwarzer Meerigelstein; aus vorigem Orte.

e. 63. Ein auf dem Bauche knorglicher Meerigelstein; aus

ben Sandgruben ben Schrapplau.

e. 64. Gin weißer Hodenstein, von Molwig im briegiichen Fürstenthume.

e. 65. Ein dergleichen rothlicher, aus Bohmen.

- c. 66. Ein Spangenstein, mit erhabenen Strahlen, in ber Mutter, aus dem Umte Spangenberg.
- e. 67. Ein Spangenstein, mit fehr fleinen gegankelten und annoch aneinander hangenden Radchen.
- e. 68. Ein auswendig mit weißen Blatterchen versehener Spangenstein, aus dem Bober ben Hirschberg.
- e. 69. Ein Haufen große und kleine Saulenspangensteine, mit hervorstehenden Radern und schon unterschiedenen Gelenken, in einem sehr harten Steine; oder des Peter Wohlfarths Sternsteinmutter, aus der Provinz Norsthampton in Engelland.
- e. 70. 71. Ein großer Walzenspangenstein, und ein fleiner, welcher voller Gelenke, gelb und also bogenweise gewölbt ist, daß die vierzehen Nadchen aus welchen er besteht, immer eines ins andere passet.
- e. 72. Spangensteine, von Eifelsberg ben Bolfenbuttel.
- e. 73. Ein größerer fehr breiter aschgrauer Spangenstein, aus Gothland.
- c. 74. Ein größerer Spangenstein, in der Mutter, welscher mit verschiedenem Romallenansage vollgefüllt ist, aus obigem Lande.
- e. 75. Gin großerer Saulenformiger Spangenftein, weiß. lichter Farbe, in einer fteinernen Mutter.
- e. 76. Ein bergleichen Spangenstein, außer ber Mutter.
- c. 77. Ein größerer durchlocherter Spangenstein, welcher voller fehr breiter Flußsteine ift.
- e. 78. Ein bergleichen kleinerer, aus sehr kleinen Flußskeinen bestehender Spangenstein-

e. 79. Gin

- e. 62. Echinites niger, ejustdem loci maximus.
- e. 63. Echinites in ventre tuberculosus ex arenæfodinis Schrapplavensibns.
- e. 64. Enorchis albus Molwitzio-Bregensis.
- e. 65. Enorchis fubrubri coloris, ex Regno Bohe-miæ.
- e. 66. Entrochus, radiis eminentibus, in matrice, territorii Spangenbergensis Hassia.
- e. 67. Entrochus radiis minutissimis serratis, adhuc invicem conjunctus. (S. 117.)
- e. 68. Entrochus Hirschbergensis Silesiæ, ex sluvio Bober, tuberculis albis externe instructus. (S. 436.)
- e. 69. Entrochi columnares copiosissimi majores et minores, in saxum durissimum immersi, radiis eminentibus, articulis eleganter distinctis, in agro Nordhamptoniensi Anglicano essossi. s. Matrix Asteriarum Petri Wolfarti.
- e. 70. 71. Entrochus cylindraceus major et minor geniculatus et arcuatus luteus XIV. Trochitis conflans, ita ut radii unius alterius striis inserantur.
- e. 72. Entrochi Eyselbergenses, Guelpherbytum prope.
- e. 73. Entrochus major cinereus latissimus, ex Gothlandia Regni Sueciæ.
- e. 74. Entrochus major, in matrice, diversis recrementis adimpletus corallinis, ejusd. loci.
- e. 75. Entrochus major albicans columnaris, in matrice faxea.
- e. 76. Entrochus talis, a matrice separatus.
- e. 77. Entrochus major, perforatus, alveolorum latissimorum plenis.
- e. 78. Entrochus ejusmodi minor, alveolis minimis, s. angustissimis constans.

c. 79. Ein größerer fehr weißer Spangenstein, welcher aus breiten Flußsteinen besteht.

e. 80. Gin Spangenstein, von gedranggefesten Bachfteinen.

e. 81. Ein größerer durchlocherter, rother Spangenstein, von dergleichen Bebaube.

e. 82. Ein bergleichen fleinerer Spangenstein.

e. 83. Ein großerer, faulenformiger, rothlichter, aus verschiedenen Rorallenstückthen und rothen Spangen zus fammen gesetzter Stein, in weißer Mutter.

e. 84. Ein größerer Spangenstein, in einem Steinflumpen, welcher oberwarts voller getupfelter Corallengink.

chen und Radchen ift, aus Gothland.

e. 85. Saulen und Zapfenformige ungestirnte Spangenfteine.

c. 86. Spangensteine, welche unter allen am größten und auf benden Seiten mit einem Zirkel gezeichnet sind, aus Engelland.

e. 87. Spangen- u. Rabersteine von Frankenh, in Thuringen.

e. 88. Spangen- u. Rabersteine, welche mitten mit einem doppelten Zirkel bezeichnet sind, in der Mutter, aus welcher sie auf benden Seiten hervorragen, von Eimbeck im F. Brubenhagen.

e. 89. Eine sehr große zusammen gewachsene durch und burch aus Spangensteinen und gestreiften Jacobsmuicheln bestehende steinerne Tafel; oder die Sternmutter

bon Querfurth.

e. 90. Ein verschieden farbiges versteinertes Stud Cerve-

c. 91. Ein fehr langes und glattes, grunlichtes Matter-

e. 92. Sehr große Natterzungen; mit den Burgeln; oder bes Scheuchzers drepeckichte oben spisige Fischzähne, aus Maltha; Seltenh. der N. und R. Tab. V. n. 2. 3.

e. 93. Gine Matterzunge, in einer erbichten weißen Mut-

ter, aus Maltha.

e. 94. Eine weißlichte Natterzunge, sonder Wurzel, von Deventer.

- e. 79. Entrochus major candidissimus, ex alveolis latis.
- e. 80. Entrochus, ex alveolis angustis structus.
- e. 81. Entrochus major perforatus, ruber, talis stru-
- e. 82. Entrochus ejulmodi minor.
- e. 83. Entrochus columnaris major, rubicundi coloris, in matrice alba, ex fraginentis diversis corallinis, et trochitis rubris compositus.
- e. 84. Entrochus major, in massa lapidea, superius ramulorum corallinorum punctatorum et rotularum plenus ex Gothlandia.
- e. 85. Entrochi columnares non stellati stirizformes.
- e. 86. Entrochi omnium maximi Anglicani, circello utrinque donati.
- e. 87. Entrochi et Trochitæ Franckenhusani Hass.
- e. 88. Entrochi et Trochitæ, in medio duplici circello notati, in matrice, s. faxo durissimo, in utroque latere prominentes Einbeccenses Hass.
- e. 89. Entrochis pectinibusque striatis, per totam substantiam compacta tabula maxima lapidea, in cujus superficie uberrimus illarum datur proventus, s. matrix asteriarum Querfurthensis.
- e. 90. Farciminis Italici frustum lapideum, diversorum colorum.
- e. 91. Glossopetra Melitensis longissima et lævissima, coloris viridescentis, cum radice aurea.
- e. 92. Glossopetræ maximæ Melitenses, cum radice nigra, s. Dentes piscis triangulares in acumen desinens Scheuchzeri. Rar. Nat. et Art. Tab. V. n. 2. 3.
- e. 93. Glossopetra Melitensis, in matrice terrea alba.
- e. 94. Glossopetra Daventriensis albida, sine radice.

e. 95. Kleine aschgraue Natterzüngelchen, von Biberach im Algow.

e. 96. Ein fehr fleines fleischfarbenes Natterzungelchen, ob-

ne Burgel, von Maltha.

- e. 97. Ein glattes fehr kleines Natterzungelchen, mit krummgebogenem Schnabel, mit einer schwarzen Wurzel, welches ben Jahnen eines Seehundes am allermeisten gleicht; Seltenh. ber Nat. und R. Tab. V. n. 1.
- e. 98. Ein bleiches Züngelchen, eines gewissen vierfüßigen Thieres; Seltenh. ber N. und R. Tab. V. n. 4.
- e. 99. Ein mit Ernstallenfluß eingestreuter Rogenstein, aus

bem Porschelberge ben landshut.

e. 100. Ein aschgrauer Rogenstein, auf welchem man gleichsam die Eperplosterchen, sammt dem Dotter seben kann, von Quersurth.

e. 101. Ein weißer Rogenstein, mit Eperchen auf ber

Dberfläche.

- e. 102. Ein fuchsrother sehr harter Rogenstein, mit beutlichen Eperplosterchen, von Eiselsberg ben Wolfenbuttel.
- c. 103. Ein hellfarbiger murber Rogenstein, baber.
- c. 104. Ein Rogenstein, in rothlichter Erde, aus biesem Orte.
- e. 105. Ein weißlichter Rogenstein, mit eingestreuten fehr fleinen Epern, von Massel im Delfnischen.
- e. 106. Ein fehr großer Rogenstein, mit Eperplostern und Dotter, von Friedeberg ben Wolfenbuttel.
- e. 107. Ein weißer schöner Rogenstein, welcher dem unter 100. angeführten gleicht, nur daß er größere Enerchen hat.
- e. 108. Ein aschgrauer, aus sehr großen Evern zusams men gewachsener Rogenstein, aus der Herrsch. Weverlingen, im Halberstädtischen.
- e. 109. Ein fehr harter Rogenstein, aus sehr kleinen Epern, welcher, wenn er geschliffen wird, einen rothen Marmor= stein abgiebt, aus obigem Orte.

e. 110. Ein

- e. 95. Gloffopetræ Biberacenses cinereæ parvæ.
- e. 96. Glossopetra Melitensis, coloris carnei, minima, fine radice.
- e. 97. Glossopetra recurvirostra lævis minima, simillima dentium Carchariæ, vel Lamiæ piscis, s. Ornithoglossum recurvirostrum minus, coloris cinerei, cum radice nigra, ibid. n. 1.
- e. 98. Glottis Cardani flavi coloris, f. Lingua animalis cujufdam ex quadrupedum genere, ibid. n. 4.
- e. 99. Hammites, f. Oolithus ex monte Pærfulano Silefiæ prope Landshuttum, fluore crytiallino insperfus.
- e. 100. Hammites, f. Oolithus Querfurthenfis cinereus, in quo ovulorum quasi membranæ cum vitello conspiciuntur.
- e. 101. Hammites albus in superficie ovulis adsper-
- e. 102. Hammites rufus membranas ovulorum distincte referens, in saxo durissimo, Eyselbergensis prope Guelpherbytum.
- e. 103. Hammites dilutioris coloris in friabili faxo ejusdem loci.
- e. 104. Hammites ibidem erutus, in terra subrubra.
- e. 105. Hammites albidus Maslensis Olsa. ovulis minimis inspersus.
- e. 106. Hammites, s. Oolithus maximus cum ovulorum membranis vitelloque, Fridebergensis prope Guelpherbytum.
- e. 107. Hammites ejulmodi, uti lub n. 100. descr. albus elegans, qui ovula longe majora exhibet.
- e. 108. Hammites cinereus ex ovulis maximis compactus Weferlingensis Ducat. Halberstadiensis.
- e. 109. Hammites ejusdem loci durissimus ex ovulis minimis constans, qui politus marmor rubrum refert,

e. 110. Ein Rogenstein, welcher oben aus fehr großen und unten febr fleinen Enern besteht, von Mußberg ben Braunschweig.

e. III. Gin Rogenftein, weißer Farbe, von Bammersheim.

e. 112-124. Rogensteine, von Rußberg, beren einige aus fehr großen, andere aus fehr fleinen, verschiedenfarbigen Epern bestehen, einige auf aschgrauen, einige auf rothlichen, andere auf weißen Stein eingestreut, einige flach, andere erhaben, ben andern aber nur runde Plagchen zu feben find.

e. 125. Ein ochergelber roberer Mutterstein, als ber unten unter 129. ift, von Braubach, in der Graffch. Cageneln= bogen; Seltenh. ber D. und Runft. Tab. VII. n. 1.

- e. 126. Ein eifenfarbener, febr felten gebauter Mutterftein, welcher famt ber Mutter aus fehr hartem Gifenerzte besteht, aus vorigem Orte; Seltenh. der N. und R. Tab. VII. n. 2.
- e. 127. Ein weißer Mutter und Ablerstein, aus ben Thongruben ben Liegniß, Geltenh. ber D. und R. T.7. n. 5.

e. 128. Gin Sardonich, mit einer Beiberschaam.

e. 129. Ein schwärzlicht halbrunder munderbar gebauter Mutterftein, ben Braubach in ber Graffch. Nieder Ra-Benelnbogen ber.

e. 130. Gin Sischstein; ober ein weißer murber Stein, mit

einem goldfarbenen Brundel, von Enftadt.

e. 131. Gin fehr fconer Fisch und Baumftein, aus Diesem Drte; f. d. 112.

c. 132. Gin Sifchstein; ober weißer Marmorftein, mit einem nett eingedruckten Fischgen, aus dem Bolgathale ben Beraun, im Bungler Rreife.

c. 133. Gin Sifch, in einem ichwarzen nierenformigen Steine,

von Ilmenau.

e. 134. Ein murber Stein, mit einem frummen fchwarzen

glatten Fifche, von Bottenborf.

e. 135. Gin murber ichwarzer Stein, in welchem eine Forelle, mit glanzenden goldenen Schuppen, von Gigleben e. 126. Ein

- e. 110. Hammites Nusbergensis Brunswigam prope, superius ex maximis, inferius ex minimis constans ovulis.
- e. III. Hammites in faxo albo, Gammersheimenfis.
- e. 112-124. Hammitæ, f. Oolithi Nusbergenfes, quorum alii compacti ex ovulis maximis, alii ex minimis diversorum colorum, alii lapidi cinereo sparsi, alii rutilo, alii albo, alii depressi, alii exstantes, in aliisque loculamenta rotunda et circinnata tantum adparent.
- e. 125. Hysterolithus rudior 129. all. coloris ochracei, prope Castrum Braubach Com, Catimelibocensis. Rar. Nat. et Art. Tab. VII. n. r.
- e. 126. Hylterolithus in matrice, coloris ferrei, rariffimæ structuræ, totus cum matrice ex minera durissima & compositus, ibidemque erutus, ibid. n. 2.
- e. 127. Hysterolithus albus Geodem simul referens, ex fossis argillaceis Lignicensibus Silesiæ, ibid. n. 5.
- e. 128. Hysterolithus in Sardoniche.
- e. 129. Hysterolithus nigricantis coloris hemisphæricus mirabilis structuræ prope Castrum Braubach, in Comitatu Catimelibocenfi inferiori erutus.
- e. 130. Ichthyites, f. Lapis fissilis albus cum figura funduli piscis aurea Eystædtensis.
- e. 131. Ichthyites talis in Dendroide ejusdem loci elegantissimus; vid. d. 112.
- e. 132. Ichthyites ex Bolga Valle Agri Veronensis, f. Marmor album cum figura pisciculi tota, exacte impressa.
- e. 133. Ichthyites Ilmenaviensis in saxo reniformi nigro.
- e. 134. Ichthyites, f. Lapis fissilis pisce inflexo nigro lævi conspicuus Bottendorffensis.
- e. 135. Ichthyites, f. Lapis Islebiensis fissilis niger pisce metallisato squamoso e Trutarum genere, s. squamis aureo colore micantibus, refertus.

c. 136. Gin gleicher Stein, mit einem viel großern Fifche.

e. 137. Ein ausnehmend schöner murber Stein, in welchem ein Fischgen und viele fleine Spinnen in die Tiefe eingebrückt, welche auf einem andern hierauf zuvor gelegenen erhaben sind; f. e. 4.

e. 138. Ein febr harter Stein, in welchen Fischgraten ein-

gebrückt finb.

e. 139. Gine fehr große Tafel, eines Fifth = und Baumfteins, in welche die Graten eines größern Fifthes eingebruckt find, von Enstadt.

e. 140. Gine fehr große Tafel, mit dren und drenfig beut-

lich eingebruckten Schmerlen, aus diesem Orte.

e. 141. Gin murber Stein, mit einem frummen schwarzen Fische, von Buchholz.

e. 142. Schlangenaugen, von Malta.

e. 143. Gin Bogelftein; ober ein fleiner Bogel in einem

murben Steine, von Enftabt.

e. 144. Ein weißes fteinernes En, welches einem Suneren gleicht und an bem die schwarzen Zuge bas Bachsthum anzeigen, von Giczin im foniggraßer Rreiß, in Bohmen.

e. 145. Gin steinener Juß, welcher einem Juße einer weißen

Biege abnlich fieht, von Maffel.

e. 146. Ein Menschenfüßchen, von grunem Jaspis.

e. 147. Menschenfett, von Ronigslutter.

e. 148. Gin glatter Stein, auf welchem bartige Besichter fteben.

e. 149. Gin anderer Stein, mit einem weiblichen Unge-

sichte, suche g. 293.

e. 150. Ein anderer, in welchem der Rudgrad eines Thierchens zu sehen.

e. 151. Gin Perfchtenftein.

c. 152. Ein Lendenmausleinstein; ober ein horngleicher schwarzer Stein, welcher bas Lendenmauslein eines Rinbes deutlich vorstellt, aus ben Rreidebergen in Norwegen.

e. 153. Ein fleisch = oder naturlichsarbener nierenformiger Stein, von Molwiß; Seltenh. der M. und R. T. 9. n. 4. c. 154. Ein,

e. 136. Ichthyites, s. pisciculus longe major in codem

lapide.

e. 137. Ichthyites ejusdem loci singularis elegantiæ, s. lapis sissilis albus, in quo pisciculus multæque araneæ parvæ sunt impressæ, quæ in alio lapide antea connexo ectypam habent imaginem, vid. e. 4.

- e. 138. Ichthyospondyli in saxo immersi durissimo.
- e. 139. Ichthyitis tabula maxima cum Dendroide, in qua piscis majoris sceletus immersus, Eystædtensis.
- e. 140. Ichthyitis tabula maxima, in qua XXXIII. funduli evidenter expressi, cjusdem loci.
- e. 141. Ichthyites f. Lapis fissilis cum inflexo pisce nigro Buchholzensis.
- e. 142. Oculi serpentum Melitenses.
- e. 143. Ornithapetra, f. aviculus in lapide fissili Eystædtensi.
- e. 144. Ovum lapideum album gallinacei fimile, in quo flexuræ nigræ augmenta temporis indicant, Wizinense Regni Bohemiæ.

e. 145. Pes lapideus Capræ albæ fimilis, in agris Maslen-

fibus Silesiæ repertus.

- e. 146. Pediculus humanus ex Jaspide viridi.
- e. 147. Pinguitudo vulgo humana Kænigslutterensis.
- e. 148. Politus lapis, in quo facies barbatæ a natura efformatæ.
- e. 149. Alius faciem fæmineam exprimens. vid. g. 263.
- e. 150. Alius spinam dorsi animalculi referens.
- e. 151. Percæ piscis lapis.
- e. 152. Psæasites, s. Lapis corneus niger ex montibus cretaceis Norwegiæ, musculum lumbarem infantis exacte referens.
- e. 153. Reniformis lapis carnei vel fui coloris, ex agris Molwitzenfibus Ducatus Bregenfis. Rar. Nat. et Art Tab. IX. n. 4.

e. 154: Gin, wie ein Mieren geftalteter Stein.

e. 155. Gin schoner nierengleicher Stein, aus bem fo genannten Mummelgold.

e. 156. Gin nierenformiger Feuerstein, aus den Steinbru.

chen, ben Goglar.

- e. 157. Ein weißlichter einem Nieren gleicher Stein, von Gabig ben Breflau.
- e. 158. Ein bunter Schlangenstein, mit verschiedenen Jungen.
- e. 159. Des Plinius, bem lacedamonischen, abnlicher Schlangenstein.
- e. 160. Gin Schlangenstein von Rochliß.
- e. 161. Schone durchlocherte und von dem Loche nach dem Umfange verschiedentlich gestreifte Radersteine, von Beuten in Oberschlesien.
- c. 162. Ein glatter Stein, voller Rader und Raders malten.
- e. 163. Ein Haufen Rader, mit erhabenen Speichen sammt wenig Jacobsmuscheln, in einem sehr harten Steine, von der Nachbarschaft des Spangen = oder Knorrenberges her.
- e. 164. Ein bergleichen Klumpen, mit Rabern und einer schon gestreiften Jacobsmuschel, aus vorigem Orte.
- e. 165. Radersteine in der Mutter nebst einer dicht gefurch= ten Jacobsmuschel von Querfurth.
- c. 166. Ein mit Radern angefüllter Stein, in welchem zugleich ein paar breit gestreifte Jacobsmuscheln sich befinden, aus obigem Orte.
- e. 167. Ein Klumpen sehr schöner Rader, von Eiselsberg ben Wolfenbuttel.
- e. 168. Blaue Rader, in der Mutter, aus der Uffe, eine halbe Meile von Braunschweig.
- e. 169. Gelblichte Rader, außer der Mutter, aus diesem Orte.
- c. 170. Theils zusammen gewachsene; theils abgesonderte aschgraue Radersteine, von Hildesheim.

e. 171. Rå.

e. 154. Reniformis lapis.

e. 155. Reniformis lapis elegans ex auro Mummelensi vulgo dicto.

e. 156. Reniformis pyrites ex Lapicidinis Goslariensi-

Dus.

e. 157. Reniformis lapis albidus ex agris Gabitzensibus prope Wratisl.

e. 158. Serpentinus lapis diversarum flexurarum et colo-

rum Zeblicensis.

- e. 159. Serpentinus lapis Plinii ad Lacedæmonium accedens.
- e. 160. Serpentinus lapis alius Rochlicenfis, f. Ophites.
- e. 161. Trochitæ Beuthenæ, Silesiæ superioris elegantes persorati, et a foramine ad peripheriam diversimode striati.

e. 162. Trochitarum et rotularum cylindracearum plenus

lapis, politus. vid. c. 117. 119.

e. 163. Trochitarum magna copia, radiis eminentibus, in faxum immerfa duriffimum, cum paucis pectunculis, ex confiniis montis Spangenberg, vulgo Knorrenberg dicto.

e. 164. Trochitarum ejulmodi massa, in qua simul pecten eleganter striatus conspicitur, ejusdem loci.

c. 165. Trochitæ in matrice et pecten dense striatus Quer-

e. 166. Trochites adimpletus lapis, duos fimul pectines late striatos continens, ejust. loci.

e. 167. Trochitarum massa elegantissima Eyselsbergensis

prope Guelpherbytum.

e. 168. Trochitæ cærulei in matrice, aus ber Mse ad dimidium lapidem a Brunfviga.

e. 169. Trochitæ flavescentes a matrice separati, ibidem

eruti.

e. 170. Trochitæ cinerei Hildesienses partim connexi, partim separati.

e. 171. Tro-

e. 171. Rabersteine in ber Mutter, von Silbesheim.

e. 172. Radersteine, von hammersleben.

e. 173. Uschgraue und gelbe Radersteine, von Giselsberg ben Bolfenbuttel.

e. 174. Ein sehr schöner Raberstein, mit goldfarbenen, schwarzen und aschgrauen Rabern; oder die Rabersteinmutter, vom Blocksberge.

e. 175. Ein Stein, welcher voll von Rabern und Meer-

schnecken ift, aus ben Bergen ben Zellerfelde.

e. 176. Ein dunkelgruner sehr seltener Blatterstein, mit weiffen Blatterchen; Seltenheit. der Nat. und Kunst 130. Seite.

e. 177. Ein gefchliffener erbfarbener Burmftein, mit weifen Bugen.

e. 178. Gin Schwarzer Meerwurmstein, über und über

knörztlicht.

c. 179. Wurmformige Meerrobrchen.

# IV. Eintheilung.

Steine, welche durch die Verwandlung eine Gestalt bekommen haben.

#### I. Abtheilung.

Erdgewächse und derselben Theile, welche theils versteinert; theils überzogen sind.

f. 1. Ein Schlehenaftchen, fammt ber Frucht, mit gelbem Cofftein überzogen.

f. 2. Berfteinerte fleine Tannenschwämme, aus ber Drachenhohte in ber Grafich. Lipton.

f. 3. Gin Carfuntelftein, von Sangerhaufen.

f. 4. Ein Stein in welchen Ragenschwanz mit langen 30fern eingebruckt ist, von Landeshut in Schlesien.

f. 5. Ein

- e. 171. Trochitæ Hildesienses in matrice.
- e. 172. Trochitæ Hammerslebenses

e. 173. Trochitæ cinerei et flavi Eyselsbergenses prope

Guelpherbytum,

e. 174. Trochitarum matrix elegantissima, ex monte Bruclero, in qua Trochitæ aurei, nigri et cinerei impressi.

e. 175. Trochitarum et cochlearum plenus lapis ex Zellerfel-

diæ montibus.

e. 176. Variolites rariffimus ex atro viridis tuberculis albis conspicuus. Rar. N. et A. p. 130.

e. 177. Vermicularis lapis politus coloris terrei, flexuris

albis.

- e. 178. Vermicularis lapis niger marinus, ubique tubereulosus.
- e. 179. Vermiculares tubuli, f. Tubulites vermicularis.

#### 

#### CLASSIS IV.

Lapides Emmorphi, s. Figura certa gaudentes ex Transmutatione.

#### ARTICVLVS I.

Vegetabilia quædam eorumque partes, partim petrefactæ, partim tartarisatæ.

- f. 1. Acaeiæ furculus cum fructu topho fusco incrusta-
- f. 2. Agarici parvi petrefacti ex Hungariæ Comit. Liptoviensi, aus ber Drachenhohle.
- f. 3. Anthracodendron Sangershusanum.
- f. 4. Dendrita cum Equiseto palustri setis longioribus Landshuttensis.

- f. 5. Ein Stein, mit versteinertem Engelsüß, aus bem Fürftenthum Schweidnig ben Ultwaffer her.
- f. 6. Gin Stein, mit bem versteinerten Beibchen, von Tropffraut, aus biefem Orte.
- f. 7. Ein Stein, in welchem versteinertes Engelfüß, mit Saamen tragenden Blattern eingedruckt ist, von Planig eine Stunde von Zwickau.
- f. 8. Ein aschgrauer Stein, mit größerem Tropffraut, von Rothenbach.
- f. 9. Gin Birfenblatt in rothlichem Steinmergel.
- f. 10. Ein versteinertes und in Tofftein eingeschloffenes Elernblatt, aus bem Fürstenbrunn ben Jena.
- f. 11. Ein murber weißer Stein, mit unserer lieben Frauen Bettstroh und Rohr gestreift, aus Engelland.
- f. 12. Gin Stein, mit einem gestreiften und versteinerten Goldwurzelblatte.
- f. 13. Ein murber Stein, schwarzer Farbe, mit Farnfraut und Tupfelchen, welche Merkmaale bes Saamens anzeigen, von Manebach im Gothaischen.
- f. 14. Ein Stein, in welchem der Mann von Farnfraut, mit gezänkeltem Blatte, aus den Steinkohlengruben zu Wettin ben Halle.
- f. 15. Ein aschgrauer Stein, mit bes Bauhinus Erdrauch und vielem schwarzen niedergedrückten Strof, von Alt- wasser zwen Meilen von Schweidnig.
- f. 16. Ein bergleichen Stein, in welchem nach-bem Bolfmann Zuckerrohr mit Belenken eingebruckt ift.
- f. 17. Ein Stein, mit Riefernadeln; aus obigem Orte.
- f. 18. Gin Ziperelftein; oder Frauenhaar mit aufrechtstehendem Engelfuß, in einen aschgrauen murben Stein eingedrückt, auf dessen anderer Seite Engelsuß mit ausgespannten Zweigen hervorraget, von Altwasser.

f. 19. Ein

f. 5. Dendrita cum Filicula petrefacta fontana, folio vario Tournefortii ex Ducatu Swidnicensi Silesiæ, prope Altwasser.

f. 6. Dendrita cum Filicula petrefacta fæmina I. Taber-

næmontani, ejufd. loci.

f. 7. Dendrita cum Filicula petrefacta et foliis impressis semen ferentibus Planitzenfis, prope Cygneam.

f. g. Dendrita cinereus Rothenbachensis, cum Filicula

fontana majori, s. Adiantho albo Filicis folio.

f. q. Dendrita, f. Folium Betulæ in Lithomargo subrubra.

f. 10. Dendrita, f. Folium Alni petrefactum, in tophum

inclusum, ex fonte Principis prope Jenam.

f. 11. Dendrita in lapide fissili albo Anglicanus, cum Rubia angustifolia sylvestri. s. cum Gallio albo vulgari et facie arundinea striata.

f. 12. Dendrita, s. Asphodeli folium striatum et petre-

factum.

f. 13. Dendrita, f. Lapis fissilis Manebachenfis, Ducatus Saxo-Gothani in Thuringia niger, cum Filice ramofa et punctis impressis, seminum rudimenta indican-

f. 14. Dendrita, f. Filix mas folio dentato, ex fodinis

carbonariis Wettinensibus prope Halam Magd.

f. 15. Dendrita cinereus ex fodinis Lithanthracum ad pagum Altwasser, duobus a Swidnicio milliaribus, cum Fumaria officinarum Bauhini, cui multum fimul straminis nigri compressi inest.

f. 16. Dendrita talis cum arundine, secundum Volckman-

num faccharina articulata.

f. 17. Dendrita ibidem erutus cum Pinu sylvestri Tabernæmontani.

f. 18. Dendrita Trichomanes, s. Polytrichon officinarum Altwasserensis Duc. Swidnic. cum filicula fontana erecta in lapidem scissilem cinereum impressus, ubi in altera parte filicula ramis expansis præeminet.

f. 19. Den-

f. 19. Ein Schafgarbenblatt, in einem bergleichen aschgrauen Steine.

f. 20. Eine fehr große steinerne Lafel, aschgrauer Farbe, mit Erdrauch und zerdrucktem Stroh, aus dem Gebirge ben Altwasser.

f. 21. Ein Stein, welcher Lindenblatter und Gestruppe eines gewissen Baumes vorzeiget, und auf der Landstraße ben dem Dorfe Also aufgelesen worden.

f. 22. Ein in Tropftein eingebrucktes Welschnußblatt, auch

daber.

f. 23. Berschiebene, in Tropfstein eingeschlossene Baumblat-

ter, aus ben Steinbruchen ben Rempten.

f. 24. In Tropsstein eingeschlossene Blatter, beren Grund aus einem knörzlichten Steine besteht, aus ben Steinbruchen ben Memmingen.

f. 25. Ein Tropfftein, mit verschiedenen Abdruden von Blattern und Baumen, von Weißenbrunn ben Schalkau.

f. 26. Eine fehr große weiß. und rothgescheckte außerordentlich schone Tasel, in welche ber Mann vom Farnfraut mit stumpf zugespisten Flügelchen und Goldwurzelblattern, so nett und schon eingedrückt, daß sie auf einem Theile des Steines erhaben, auf bem andern aber ausgehöhlet sind, von Conradswalde ben Landeshut in Schlesien.

f. 27. Ein aschgrauer Stein, mit Bergeppich, aus England.

f. 28. Ein schones Sagedornrosengewachs, mit vielen Blattern, und fehr hartem rothlichten Walftein überzogen.

f. 29. Ein versteinertes Stud weiß tannenes Holz, an welchem die Farbe und Zasern noch sehr wohl unterschieden werden können, ben Cassel her.

f. 30. 31. Groß und fleine toffsteinerne, mit einer Ripfe ber-

febene und andere Pilgfteine, von Maffel.

f. 32. Den natürlichen Pilzen gleiche Steinschwammsteine, von Angerburg.

f. 33. Gin Tropfftein, mit Pilgeben und Tannenschwammen,

gelblichter Farbe, von Konigslutter.

f. 34. Ein murber gestreifter Schwamstein, von Blaubergen. f. 35. Ein

f. 19. Dendrita in lapidem ejusmodi cinereum, f. Mille-folium impressus.

f. 20. Dendritæ cinereæ tabula maxima, cum fumaria et stramine compresso, ex montibus prope Altwasser.

f. 21. Dendrita repræsentans folia tiliæ et virgulta petrificata arboris cujusdam, inventus in via regia ad pagum Also D. Rusbach.

f. 22. Dendrita, f. folium nucis juglandis in tophum impressum, loci ejusdem.

£ 23. Dendrita, s. folia diversarum arborum in tophum

immersa ex Lapicidinis Campodunensibus.

f. 24. Dendrita, s, folia in tophum inclusa, substrato tuberculoso lapide ex Lapicidinis Memmingensibus.

f. 25. Dendrita, s. tophus foliorum et arborum variarum ectypis ornatus, Weissenbrunnensis prope Schalkau.

f. 26. Dendritæ tabula maxima colore albo et rubro variegata elegantissima, in quo Filix ramosa mas, pinnulis obtussius mucronatis, et folia Asphodeli exacte ita impressa, ut lapidis parti alteræ præemineant, in altera vero instar moduli excaventur, Conradswaldauensis Silessæ prope Landshuttum.

f. 27. Dendrita cinereus, f. Apium montanum ampliori

folio Anglicanum.

- f. 28. Dendrita, f. Excrescentia Cynosbatos elegans tota, cum foliis multis, topho subrubro durissimo incrustata.
- f. 29. Elatites, f. Frustum ligni abiegni petrefactum, in quo color et fibræ exacte adhuc discerni possunt, prope Casselium.

f. 30. 31. Fungitæ Maslenses majores et minores tophacei, pileati, et alii.

f. 32. Fungitæ petrofæ Angerburgenses naturalis fungi colore funiles.

f. 33. Fungites, f. Tophus cum fungulis et agaricis flavefcentibus Kænigslutterensis.

f. 34. Fungites scissilis striatus ex agris Blaubergensibus.

f. 35. Fa-

f. 35. Gin Bohnenformiger Gein, aus dem Carlsbade.

f. 36. Ein Schwammstein, mit frummen Juße; oder ber gestreifte Feigenstein, von Blaubergen.

f. 37. Ein Felfenschwammstein, aus biefem Orte.

f. 38. Ein ben Meerschwammen gleicher Stein, aus vorigem Orte.

f. 39. Ein Juf von einem Schwamme, welcher ber lange

nach gestreift ift, aus gemelbetem Orte.

f. 40. Ein Korallenschwamm, um das Gebirge Unterleinsleiter im Bisthume Bamberg.

f. 41. Ein rother in der Mitte flacher Schwammftein, mit

einem Stucke vom Juge, aus Gothland.

f. 42. Ein weißer Schwammstein, mit einer breiten, oben getüpfelten, und unten mit Schnörkellinien gezeichneten Ripse, aus diesem Lande.

f. 43. Ein aschgrauer getüpfelter, und unten nach ber lange

gestreifter Schwammstein, auch daber.

f. 44. Ein gestreift und gefrauseter Meerschwamm, welcher ein nettes Malteserordenskreuz vorstellet; siehe c. 115.

f. 45. Mit rothlichem Beinftein überzogenes Gras, aus bem

Carlsbade.

- f. 46. Ein durch zwenhundert und mehrere Jahre unverfault gebliebenes Stuck Erlenholz, aus den Erzgebirgen auf dem Harzwalde.
- f. 47. Eine mit Eropfstein nett überzogene Spigflette, sammt ben Blattern, aus dem Carlsbade.

f. 48. Gine großere mit goldfarbenem Tropfftein überzoge-

ne Rlette, nebst ben Blattern.

- f. 49. Schwarzes ausgegrabenes Holz, welches voller Alaun ist, von Düben an der Muldau, dren Meilen von Leipzig, wo die Lage des Orts und andere Umstände flar zeigen, daß dieses Holz nicht von einer über einen Theil des Erdbodens gegangenen Ueberschwemmung hergeleitet werden könne.
- f. 50. Gegrabenes Holy, mit und ohne Vitriol; oder Hartmanns Birnsteinmutter, vom Ufer des Belts.

f. 51. Stein=

f. 35. Fabæformis lapis ex Thermis Carolinis.

f. 36. Fungites pedunculo inflexo, f. Ficoides striatus Blaubergenfis.

f. 37. Fungites ejusdem loci petrofus.

f. 38. Fungus lapideus fossilis marini similis, ibidem eru-

- f. 39. Fungi pediculus secundum longitudinem striatus. ibidem effossus.
- f. 40. Fungus coralloides, f. Alcyonium Caricoides ex montibus circa Unterleinleiter in Episcopatu Bambergensi.

f. 41. Fungites ruber in medio depressus, cum parte pe-

dunculi ex Gothlandia Regni Sueciæ.

- f. 42. Fungites albus pileolo lato superius punctato, inferius lineolis in circulum ductis, ejusdem Provinciæ.
- f. 43. Fungites cinereus ita punctatus, inferius secundum longitudinem striatus, ibid. repertus.
- f. 44. Fungites marinus tali modo striatus et crispatus, crucemque Melitensium accurate repræsentans, s. Amaranthus faxeus Rumphii magnæ æstimationis, v. c. 115.

f. 45. Gramen Tartaro sub rubro totum incrustatum ex

Thermis Carolinis.

- f. 46. Clethrites, f. Lignum Alni post 200. et supra annos incorruptibile, ex metallifodinis Sylvæ Hercyniæ
- f. 47. Lappa cum foliis topho nitide incrustata ex Thermis Carolinis.

f. 48. Lappa major cum foliis topho aureo incrustata.

f. 49. Lignum fossile nigrum Diebense ad Muldam Alumine prægnans, 3. leucis a Lipsia (ubi situs loci et aliæ circumstantiæ ostendunt, non a particulari inundatione hoc lignum deduci posse.)

f. 50. Lignum fossile bituminosum, f. Matrix Succini Hartmanni fine, et cum Vitriolo, ex littore maris Bal-

thici.

f. 51. Steinholz, von Dberlindach, bren Stunden von Erlangen.

f. 52. Knotichtes Steinholz, mit einer afchgrauen Rinde,

von Coburg.

f. 53. Glattes, naturlichfarbiges Steinholz, aus diefem Orte.

f. 54. Schwarzes Steinholg, mit fleinen croftallenen glangenben Streifen , aus genanntem Orte.

f. 55. In einem afchgrauen Steine versteinertes Solz, mit einer schwarzen harzichten Rinde, ben Altwasser ber.

f. 56. Begrabenes barzichtes Solz, ben Bablingen im Bur-

tembergischen.

f. 57. In Uchatstein verwandeltes und durch den Regen und Pflug geglattetes Solz, aus bem Bareuthischen.

f. 58. Dergleichen robes Steinholz, welches daselbst gegra-

ben morben.

f. 59. Schwarzes versteinertes Birnbaumbolg, von Thiergarten.

f. 60. Schwarzes gestreiftes Steinholz, mit brauner Rins

be, aus dem lengenberge im Murnbergischen.

f. 61. Geschliffenes Steinholz, welches die Rinde und Jahrgewächse nette weist.

f. 62. Steinholz; oder versteinertes Richtenholz, welches an der Landstraße ben dem Dorfe Also gefunden worden.

f. 63. Gilberhaltiges Steinholz, von Frantenberg.

f. 64. Berfteinert Gichenholz, von Mistulifch in Ungarn.

f. 65. Gilberglanziges Steinholz, aus Schweden, und der Landschaft Blefing von Carlshafen.

f. 66. Berfteinertes Dolg, von landshut aus bem Porfchelberge, insgemein Trinftobis genannt.

f. 67. Weitgestreiftes Steinholz, aus dem dasigen Rirchberge.

f. 68. Steinholz, mit geraben und Zwerchstrichen.

f. 69. Dickgestreiftes und fnotichtes Steinholz, aus vorigem Orte.

f. 70. Ulfo geftreiftes Steinholz, ohne Rnoten.

f. 71. Bestreiftes Steinholz, welches burch eine fteinerne Mutter gebt.

f. 72, Gehr

f. 51. Lithoxylon ex agris Oberlindacenfibus, ad tertiam horam ab Erlanga.

f. 52. Lithoxylon nodosum Coburgense corticis cinerei.

f. 53. Lithoxylon ejusdem loci læve, lignei coloris.

f. 54. Lithoxylon ibidem erutum nigrum cum striis par-

vis crystallinis splendentibus.

f. 55. Lithoxylon in faxum cinereum immersum, cum crusta bituminosa nigra ex Ducatu Swidnicensi prope Altwasser.

f. 56. Lithoxylon, f. Lignum bituminosum fossile agri

Würtembergiei prope Bahlingen.

f. 57. Lithoxylon in Achatem mutatum, et pluviis aratroque lavigatum, ex agris Byruthinis.

f. 58. Lithoxylon ejusmodi rude, ibidem effossum.

f. 59. Lithoxylon, f. Lignum pyri arboris nigrum Thiergartense.

f. 60. Lithoxylon nigrum fuscæ corticis striatum, ex mon-

te Lenzenberg Norimbergens.

f. 61. Lythoxylon politum corticem striasque ligni exacte referens.

f. 62. Lithoxylon, f. lignum abietinum petrefactum, in via Regia ad pagum Alfo D. Rusbach ortum.

f. 63. Lithoxylon argentiferum Frankenbergense.

f. 64. Lithoxylon, 1. lignum quercinum Miskultense Hung.

f. 65. Lithoxylon argentei splendoris, f. Argyroplites Aldrovandi, in Suecia prope Portum Caroli frequens.

f. 66. Lithoxylon, f. Lignum petrefactum Landeshuttense ex monte Pærsulano vulgo Trink Tobis dicto.

f. 67. Lithoxylon late striatum, ibidem ex monte Kirchberg erutum.

f. 68. Lithoxylon lineis rectis et transversis cancellatum.

f. 69. Lithoxylon dense striatum et nodosum ejusd. loci.

f. 70. Lithoxylon ita striatum, non nodosum.

f. 71. Lithoxylon striatum per matricem lapideam transiens.

f. 72. Gehr flein gestreiftes Steinholz.

f. 73. Mit einer steinernen Mutter fest zusammengewachsenes Steinholz.

f. 74. Steinholz, mit ber Rinde, von Landeshut.

f. 75. Steinholz, welches Streifen und Abfage hat, von Belendorf dren Meilen von lübeck.

f. 76. Steinrohr, mit ben Burgeln.

f. 77. Steinholz; ober des Aldrovandus gestreifter und knotichter Rohrstein.

f. 78. Steinholz, an welchem die Rinden febr fichtbar find,

aus den Sandbergen ben Querfurt.

f. 79. 80. 81. Knötichtes und anderes Steinholz, mit Merkmaalen der Aeste.

f. 82. Steinholz, von Untersiman ben Coburg.

f. 83. Uschgraues gestreiftes Steinholz, von Sagewiß im Brefilauischen.

f. 84. Ufchgraues Steinholz, mit brauner Rinde, aus die-

sem Dorfe.

f. 85. Steinholz, oder Ebenholz, welches in Island gegraben worden.

f. 86. Steinholz aus dem Damsdorfer Steinbruche, an

dem Juße des Zobtenberges.

- f. 87. Steinholz, von Querfurt; ober mit ber steinernen Mutter fest zusammengewachsenes Gestrüppe, wo auf der andern Seite Mäusleinmuscheln und Merkmaale von Schifffutteln zu sehen sind.
- f. 88. Mit trausem Tropfsteine überzogenes Holz, aus bem Carlsbade.
- f. 89. Versteinerter Mooß, aus ben Babern zu Rußbach in Ungarn.

f. 90. Mit Tropfftein überzogener Mooß, aus bem Fürftenbrunnen ben Jena.

f. 91. Versteinerter Mooß, aus diesem Brunnen.

f. 92. Mit Balftein überzogener Mooß, aus einem Brunnen ben Frankfurt an der Ober.

f. 93. Mit gelbem Eropfsteine schon überzogene Tannzapfen. f. 94. Des

- f. 72. Lithoxylon striis minutissimis infignitum.
- f. 73. Lithoxylon matrici lapideæ firmiter connexum.
- f. 74. Lithoxylon Landeshuttense cortice suo adhuc vesitum.
- f. 75. Lithoxylon aliud striatum et articulatum pagi Behlendorff, 3. mill. a Lubeca.
- f. 76. Lithoxylon fistulosum cum radicibus.
- f. 77. Lithoxylon, f. Arundinites striatus et nodosus Aldrovandi.
- f. 78. Lithoxylon, in quo cortices evidentissimi ex montibus arenariis Querfurtensibus.
- f. 79. 80. 81. Lithoxylon nodofum, item aliud cum rudimentis ramorum.
- f. 82. Lithoxylon Subsimavense Coburgum prope.
- f. 83. Lithoxylon cinereum striatum Sägewitzense Ducat. Wratisl.
- f. 84. Lithoxylon cinereum fuscæ corticis, loci ejusd.
- f. 85. Lithoxylon, f. Ebenum fossile Islandicum.
- f. 86. Lithoxylon ex Lapicidina Damsdorffensi ad pedes montis Sabothi.
- \*f. 87. Lithoxylon Querfurtense, s. Virgulta cum matrice, lapidea firmiter connexa, in altero latere musculos et vestigia cornuum Ammonis exhibens.
- f. 88. Lignum topho crispo incrustatum ex Thermis Carolinis.
- f. 89. Muscus ex Thermis Regn. Hungariæ Rusbacensibus petrefactus.
- f. 90. Muscus ex Fonte Principis Jenensi cum Topho.
- f. gr. Muscus, ibidem in lapidem mutatus.
- f. 92. Muscus Topho totus incrustatus ex Fonte prope Francosurtum ad Viadr.
- f. 93. Picez coni topho flavo nitide incrustati.

f. 94. Des Imperatus versteinerte Birschschwille.

f. 95. Ein Nieren', murben steinichten Befens, aus bem Carlsbade.

f. 96. Stroh und Ruthchen, welche mit frausem zapfenfor= migen Toffstein überzogen sind.

f. 97. In trausen Toffstein eingeschlossenes Strob, aus genannten Babern.

f. 98. Stroh und gerumpfte Zapfen, welche zusamenhangen:

f. 99. Ein mit bem bartesten Steine überzogener Safel. baumaft, mit hafelnuffen, aus bem Carlsbade.

f. 100. Gestreifte und glatte, inwendig weiße und auswens dig naturlichfarbige Lindenrinde, welche aus zwen Jahr= gewächsen besteht.

f. 101. Zusammenhangendes und mit Toffstein schon über-

zogenes Gestruppe, aus obigem Orte.

f. 102. Gin Zannenbufch, mit braunem Toffftein überzogen.

#### II. Abtheilung.

Thiere, ein= und doppeltschalige Muscheln, derselben versteinerte und andere in Stein eingeschlossene Theile.

g. 1. Ein geripptes Meerohr, vom Berge Utlas.

g. 2. Ein Meerohr, aus Schonen.

g. 3. Versteinerte Meereicheln, von Neustadt nabe ben Rubenberg.

g. 4. Ein Ringhornstein; ober ein von Ringhornern zusammengebackener Stein, von Mannz.

g. 5. Eine große bergformige Muschel, von Bafel.

g. 6. Eine ungleichschalige, glatte Meermuschel, mit flachem Bauche, aus bem wurzburgischen Berge.

g. 7. Ein fehr großer Muschelstein, von Sildesheim.

g. 8. Gine runzlichte Muschel, in einer murben lettichten Mutter, aus den Weinbergen des Klosters Ganz am Mann.

g. 9. Ei.

f. 94. Porus cervinus petrefactus Imperati spongiosus.

f. 95. Ren in Thermis Carolinis repertus, substantiam friabilem lapideam continens.

f. 96. Stramen et virgulta topho crispo incrustata, et co-

nos formantes.

- f. 97. Stramen in tophum crifpatum inclusum, ex iisdem Thermis.
- f. 98. Stramen in se includentes coni crispati invicem sibi connexi.
- f. 99. Surculus Coryli arboris cum avellanis saxo durissimo incrustatis, ex Thermis Carolinis.
- f. 100. Tiliæ arboris cortex striatus lævisque, interne albus, externe coloris naturalis, ex duabus constans lamellis.
- f. 101. Virgulta connexa eleganter topho incrustata, loci ejusdem.

f. 102. Virgulta abietis topho incrustata fusco.

#### ARTICVLVS II.

Animalia, Testacea univalvia et bivalvia, eorumque partes petrefactæ, item aliis lapidibus infixæ.

g. 1. Auris marina costis firmata ex monte Atlas.

g. 2. Auris marina ex Scania.

g. 3. Balani petrefacti Neustadenses prope Rubenbers gam.

g. 4. Buccinites, f. lapis ex buccinulis albis compactus,

Moguntinus elegantissimus.

g. 5. Chama cordiformis maxima ex agro Basilea.

g. 6. Chama maritima inæquilatera lævis, ventris depreffioris, ex monte Herbipolitano.

g. 7. Chamites Hildesiensis maximus.

g. 8. Chamites rugosus ex vineis Cœnobii Ganzensis ad Mœnum sluvium, in matrice limosa sissili.

S 3 g. 9. Cha-

g. 9. Gine glatte Mufchel, welche einen schlotternden Stein einschließt; siehe e. 8.

g. 10. Eine schone Mufchel, mit geschlossenen Schalen, aus

bem Steinbruche ben Querfurt.

g. 11. Eine fteinerne, runde, glatte, zwerchgestreifte Muschel, aus dem Felsen ben St. Gallen.

g. 12. Eine Muschel in einem Salzsteine, aus ben Salzgru-

ben in Williczka.

- g. 13. Ein glatte breite Muschel, mit ungleichen Schalen, von St. Ballen.
- g. 14. Eine rundlichte, quergestreifte Muschel, mit gleichen Schalen, aus vorigem Orte.

g. 15. Gine rundlichte frummschnabelichte Muschel, vom les

gerberge.

g. 16. Eine sehr große gleichschalichte Muschel, welche breit, glatt, schwärzlicht, und mit Schnörkellinien bezeichnet ift, aus ber Nachbarschaft ber Grafsch. Mannsfeld.

g. 17. Gine glatte Muschel, welche ber Bergmuschel gleicht,

von Bera.

g. 18. Eine Meerschnecke, welcher Deffnung eine andere schließt, vom Berge Atlas.

g. 19. Große Meerschnecken, welche wie aus Ralt bestehen, aus bem Rirchberge im Ulmer Gebiete.

g. 20. Dergleichen fleinere, baselbst gemeine Meerschnecken.

g. 21. Meerschnecken, nebst Radersteinen, und murmformigen Meerrohrchen, in ber Mutter, vom Blocksberge.

g. 22. Gin Raltstein, mit schneeweißen febr fleinen Meer-

schnecken, aus dem Rirchberge ben Ulm.

g. 23. Ein Meerschneckenstein; ober geschraubhornte Meerschnecken in einem febr harten Steine, aus der Uffe ben Braunschweig.

g. 24. Barte, weiße, fehr ichone Ringhornerchen, welche vom Stein und Sande abgefondert find, aus einem Brunnen

ben Mannz.

g. 25. Ein febr feltener Meerschneckenstein, von Erchheim ben Coburg.

g. 26. Gi.

- g. 9. Chama lavis, margine in aciem demissa, interne continens lapidem fluctuantem, vid. e. 8.
- g. 10. Chamites elegans valvis claufis ex Lapicidina Querfurtenfi.
- g. II. Chama lapidea rotunda, lævis, transversim striata, ex saxis prope S. Gallum.
- g. 12. Chama in faxo falifero fodinarum Wiliczcenfium Regni Poloniæ.
- g. 13. Chamites inæquilaterus, a cardine ad oram usque elongatus, lævis, S. Gallensis.
- g 14. Chamites æquilaterus, fubrotundus, transversim striatus, ejusdem loci.
- g. 15. Chama subrotunda curvirostra lapidea, montis Legerii.
- g. 16. Chama aquilatera maxima, a cardine ad oram magis elongata, lavis, nigricans, lineis supra testam in circulum ductis, ex confiniis Com. Mansfeldici.
- g. 17. Chama lævis Bucardii fimilis, Geræ effossa.
- g. 18. Cochlea, cujus os alia tegit, ex monte Atlas.
- g. 19. Cochleæ majores quasi calcinatæ ex monte Kirchberg, in territorio Ulmensi.
- g. 20. Cochleæ ejusmodi minores, ibidem frequentes.
- g. 21. Cochlites in matrice, cum trochitis et tubulis vermicularibus, montis Bructeri.
- g. 22. Cochlites, f. Lapis calcarius cum cochleolis minimis niveis, ex monte Ulmenfi Kirchberg.
- g. 23. Cochlites, s. Cochleæ turbinatæ in saxum durissimum immersæ, aus ber Mse, prope Brunsvigam.
- g. 24. Cochlites, f. Buccinulæ exiles albæ elegantissimæ, a faxo et arena separatæ, ex sonte prope Moguntium.
- g. 25. Cochlites Erchheimensis vicin. Coburgo, rarissi-

g. 26. Eine sehr ungemeine, weiße Gartenschnecke, welche mitten auf den Kringeln mit einer gelben Binde umwunden, und in einen sehr harten aschgrauen Stein eingesschlossen ist, ben Coln am Rheine her. Seltenh. der Nat. u. Runft, Tab. III. n. 6.

g. 27. Ein sehr schoner Meerschneckenstein, welcher aus Schifffutteln und gestreitten Meermuschelchen, von versschiedener Große, beren weiße Schale annoch unveran-

bert ift, besteht, in einem schwarzen Steine.

g. 28. Ein Meerschneckenstein, von weißer Farbe und ungemeiner Schonheit, in welchen Gartenschnecken eingeschlost sen und eingedrückt find, von Querfurt.

g. 29. Gine Rrummuschel, aus den carpathischen Bebirgen

von Nang-Szalock.

g. 30. Ein Paar fleine Benusmuscheln, aus der Uffe ben Braunschweig.

g. 31. Langlichte glatte Rrummmufcheln, von Riefenberge,

bren Meilen von Braunschweig.

g. 32. Gestreifte, ber Perlenmutter gleichende Rrummmuscheln; oder des lange gestreifte kleine Bohrer, ben Silbesheim vom Galgenberge.

g. 33. Ein Haufen in einen Stein eingeschloffene Meermufcheln, worunter sich eine fehr schone Schaammuschel be-

findet. Geltenh. ber M. und R. Tab. III. n. 8.

g. 34. Cebr Schone Meermuscheln, von Bostar.

g. 35. Gine leichtgestreifte Meermuschel, in einem Rabervollen Steine, aus dem Gebirge ben Zellerfelde.

g. 36. Ein Klumpen groß und fleiner afchgrauer Meermu-

Scheln, von Rohnstein ben Mordhaufen.

g. 37. Eine mildharbene gestreifte und mit vielen sehr fleisnen umgebene große Meermuschel, sammt bem versteinersten Thiere, in der Mutter, welche unzeitige Tellmuscheln enthalt, aus den Steinhaufen des Schauplages in Schemzustrica. Seltenh. der Nat. u. R. Tab. II. n. 10.

g. 38. Gine doppeltschalige Meermuschel, mit erhabenen

Rippen.

g. 39. Ei-

- g. 26. Cochlea hortensis alba, linea flava fasciata per medias spiras, saxo cinereo durissimo, in vicinia Coloniz Agrippinz eruta, specim. rariss. Rar. Nat. et Art. Tab. III. n. 6.
- g. 27. Cochlites non exiguæ elegantiæ, nautilis et conchinulis striatis diversæ magnitudinis in saxo nigro compactus, ubi testa alba adhuc immutata.
- g. 28. Cochlites elegantissimus albus Quersurtensis, in quem cochleæ hortensium similes immersæ et impresse conspiciuntur.
- g. 29. Concha anomia ex montibus Carpathicis territorii Nang-Szalokiensis.
- g. 30. Concha parva venerea aus ber Usse, ad dimidium a Brunsviga lapidem.
- g. 31. Conchæ anomiæ oblongæ læves Riesenbergenses, ad tertium lapidem a Brunsuiga.
- g. 32. Conche anomie striate matrem margaritarum referentes, s. Terebratule striate Langii, prope Hildetium, vom Balgenberge.
- g. 33. Conchæ multæ in lapidem immerfæ, in quo fimul concha elegantissima venerea conspicitur. Rar. Nat. et Art. Tab. III. n. 8.
- g. 34. Conchæ Goslarienses elegantissimæ.
- g. 35. Conchites leviter striatus in saxo trochitarum pleno, ex Zellerfeldiz montibus.
- g. 36. Concharum majorum minimarumque cinerei coloris congeries Kohnsteinensis, Nordhusam prope.
- g. 37. Concha lactea, striata, cum pisce, multis conchinulis minimis circumdato, in matrice, quæ innumeras Tellinas inclusas refert, ex ruderibus amphitheatri Schem-Africæ. Rar. N. et A. Tab. II. n. 10.
- g. 38. Concha costis eminentibus instructa bivalvis.

g. 39. Eine glatte Krummmuschel, in ber Mutter, mit eisnem aus einem Kalksteine hervorhangenden gebogenen Schnabel, ben Querfurt her.

g. 40. Gine große und fleine Krummmuschel, mit hervor-

hangendem Schnabel, ben Nurnberg.

g. 41. Eine Krummmuschel; ober bes Luidius gestreifter Bohrer, bessen obere Schale bauchigt ist, die untere aber eine Lücke hat, aus der Schweiz.

g. 42. Gine Krummmufchel in rothem Jaspis, bon Jena.

g. 43. Eine Rrummmuschel, mit einem gleichsam durchbohrten Schnabel, ben Runzendorf in Schlesien her.

g. 44. Eine sehr große Krummmuschel, in einem fleischfarbenen und mit kleinen Jacobsmuscheln angefüllten Marmorsteine, aus dem Erzbisthume Salzburg.

g. 45. Gine febr barte Rrummmufchel, aus Reucaftle in

England.

g. 46. Eine Meermuschel, mit breiten Streifen, von dem nurnbergischen Stadtgebiete.

g. 47. Gine fehr große Meermufchel mit Kreißen, in ber

Mutter, auch daher.

g. 48. Meermufdelfand, von Beidenheim.

g. 49. Meermuschelfand, aus der Salzsee, ben Seeburg im Mannsfeldischen.

g. 50. Gin Paar gestreifte und in einen glatten sehr harten Stein eingedrückte Meermuschelchen, ben Coburg her.

g. 51. Gin Meermufchelftein, mit erhaben geftreiften Ja-

cobsmuscheln.

g. 52. Ein fehr schoner, gelblichter, auswendig glatter Meermuschelstein, von bem Bafeler Gebiete.

g. 53. Ein großer faltichter, ungestreifter, flacher Meermu=

schelftein.

g. 54. Ein glatter, über und über mit weißen, rothen und aschgrauen Tupfelchen angesprengt; f. c. 167.

g. 55. Ein aschgrauer Meermuschelstein.

g. 55. Sehr schöne Meermuscheln, in einem sehr harten Ralksteine vom legerberge.

g. 57. Ein

- g. 39. Concha anomia lævis, in matrice rostro prominulo incurvo ex lapide calcario, prope Querfurtum.
- g. 40. Concha anomia rostro prominulo, ex agris Noricis, major et minor.
- g. 41. Concha anomia, s. Terebratula Luidii striata, valva superiore ventricosa, inferiore lacuna donata Helvetica.
- g. 42. Concha anomia Jenensis in Jaspide rubro.
- g. 43. Concha anomia rostro quasi pertuso prope Kunzendorff in Silesia.
- g. 44. Concha anomia maxima et pectunculis conspicuum marmor incarnatum, ex Archi-Episcopatu Salisburiensi.
- g. 45. Concha anomia duriffuna ex Urbe Neocastrensia Anglia.
- g. 46. Concha striis latioribus, ex agris Noricis.
- g. 47. Concha maxima circinata in matrice ejusd. loci.
- g. 48. Conchifera arena Heidenheimensis.
- g. 49. Conchifera arena, ex lacu Comitatus Mansfeldici falso.
- g. 50. Conchinula striata impressa in lapide levi durissimo, prope Coburgum.
- g. 51. Conchites cum pectunculis striis altioribus colore subnigro exaratis.
- g. 52. Conchites talis elegantissimus, coloris flavescentis, externe politus, agri Basileensis.
- g. 53. Conchites magnus non striatus planus, in lapide calcario.
- g. 54. Conchites politus, punctulis albis, rubris et cinereis ubique adspersus, vid. c. 167.
- g. 55. Conchites cinerei coloris.
- g. 56. Conchites egregius, in lapide calcario durissimo Legerii montis.

g. 57. Con-

g. 57. Ein grunlichter geschliffener Meermuschelstein, mit walzichten und vierectichten Zeichen.

g. 58. Ein ppramidenformiger gefchliffener Meermufchelftein.

g. 59. Ein Meermufchelftein, mit spangensteinformigen gelenken Stacheln.

g. 60. Ein Meermuschelstein, welcher voller Jacobsmuscheln und walzichten gelenken Spangensteine ist.

g. 61. Ein Stein mit silberglanzigen Jacobsmuscheln, welche wie Haar gestaltete Streifen haben, ben Schönbrunn im schweidn. Fürstenthume.

g. 62. Eine auswendig und inwendig nach ber lange leichts gestreifte sehr große Ober = und Unterschale einer Meer=

muschel; von Maltha.

g. 63. Eine im Rreiß herum fehr leichtgestreifte Meermuschel, beren eine Schale in ber Mutter verborgen ist, von Maltha.

g. 64. Gine fehr große Meermuschel, in einem weißen mur-

ben Steine, von Maltha.

g. 65. Eine inwendig deutlichgestreifte Meermuschelschale, in bergleichen Mutter, von Maltha.

g. 66. Große faltichte Meermuscheln, von Rohnstein ben

Mordhausen.

g. 67. Ein Klumpen zusammenhangender Meermuscheln, auch baher.

g. 68. Rleine von der Mutter abgesonderte Meermuscheln,

aus diesem Orte.

- g. 69. Bohrermeermuscheln, ober große Krummmuscheln, mit sehr langen Kamme, aus ben Bergen ben Unterleinleiter im Bisthume Bamberg.
- g. 70. Dergl. fleinere weiße Muscheln, aus biefem Orte.
- g. 71. Hartere und glattere gelblichte bergleichen Muscheln, auch baher.

g. 72. Gine große, afchgraue, ausgebauchte, gleichschalige, von der Angel gegen die Mundung verlängte Meermuschel.

g. 73. Ein rundlichter Meermuschelstein, in welchem dren Schalen wundersam verknüpfet werden, und der inmen-

- g. 57. Conchites subviridis politus, notulis cylindraceis et quadratis conspicuus.
- g. 58. Conchites pyramidalis totus politus.
- g. 59. Conchites cum aculeis entrochiformibus articulatis.
- g. 60. Conchites peclunculorum et entrochorum cylindraceorum articulatorum plenus.
- g. 61. Conchites cum pectunculis argentei fplendoris, striis capillaribus, prope Schænbrunn Ducatus Swidnicensis Silesiæ.
- g. 62. Conchæ valva superior et inférior maxima, in matrice, interne et externe secundum longitudinem leviter striata, Melitensis.
- g. 63. Concha in circulum levissime striata, cujus una valva matrice abscondita, Melitensis.
- g. 64. Concha Melitensis maxima in saxum friabile, se terram albam immersa.
- g. 65. Conchæ valva in ejusmodi matrice, interne evidenter striata, Melitensis.
- g. 66. Conchæ calcariæ majores albæKohnsteinenses prope Nordhusam.
- g. 67. Conchitarum fibi invicem connexarum congeries, ejusdem loci.
- g. 68. Conchinulæ a matrice separatæ, ejusdem loci.
- g. 69. Conchæ terebratulæ, f. Anomiæ majores longissimæ apicis, ex montibus circa Unterleinleiter, in Episcopatu Bambergensi.
- g. 70. Conchæ ejusmodi minores albæ, ibidem repertæ.
- g. 71. Conchæ flavescentes læviores durioresque ejus modi et loci.
- g. 72. Conchites æquilaterus, a cardine ad oram magis elongatus, major cinereus ventricolus.
- g. 73. Conchites subrotundus ex lapicidina Wegenweilerensi

big voller Jacobsmuscheln steckt, aus dem Steinbruche zu Wegenweiler in der Schweiz.

g. 74. Gine gestreifte brentappichte Rrummufchel, bey

Wien her.

g. 75. Eine kleinere Krummmuschel, mit breiteren Streifen; oder die drenläppichte Jacobsmuschel des Listerus, aus diesem Orte.

g. 76. Gine ungestreifte Rrummmuschel, mit spisigem Bau-

che, daher.

- g. 77. Rrummuscheln; oder des Luidius ungemeine schwarze Bohrer, beren untere Schale brenmal, die obere aber
  doppelt eingebogen ift, welche auf denen bergichten und
  fteinichten ungebauten Ueckern in der Oberpfalz gefunben werden.
- g. 78. Eine großbauchichte, ungeöhrte, gestreifte Meermusschel, nach dem Listerus; oder ein mit gleichen, von dem Schluß gegen die Mundung auslaufenden Streifen bezeichneter Jacobsmuschelstein, aus dem Garten des Schloffes Hausen sieben Meilen von Cassel.

g. 79. Rrummmufcheln; ober bauchichte Bohrer, mit einer einmal eingebogenen Dberfchale, aus bem bunglauer Rreife

in Bohmen ben Biela.

g. 80. Eine frummgebogene, luctichte, weiße Krummmuschel, mit getrennten Schaalen, von Neustadt am Bielersee, bem Bisch. von Basel gehörig.

g. gr. Dergleichen gelbe Rrummmufchel, aus ber Graffch.

Morthumberland.

g. 82. Eine Krummmuschel; oder ber sehr kleine gestreifte gelblichte, bauchichte Bohrer, mit leicht eingebogener Oberschale, aus dem Randenberge.

g. 83. Ein großerer gleichseitiger aschgrauer Meermuschelftein, mit fehr weit von einander entfernten Streifen,

bon Bagenweilern in ber Schweis.

g. 84. Eine ungleichseitige brenedichte gestreifte bauchichte Meermuschel aus porigem Orte.

lerensi Helvetiæ, in quo testæ III. mirabiliter conjunguntur, interne pectunculorum plenus.

- g. 74. Concha anomia striata Trilobos Fab. Columna, prope Viennam.
- g. 75. Concha anomia minor striis latioribus, s. Pectunculites Trilobos Listeri, loci ejusd.
- g. 76. Concha anomia non striata, rostrati verticis, ejusdem loci.
- g. 77. Conchæ anomiæ, f. terebratulæ Luidii singulares nigræ, valva inferiore triplici, superiore vero duplici, lacuna donata, quæ inter arva montana et lapidosa Palatin. super. inveniuntur.
- g. 78. Conchites ventricolus, auribus destitutus striatus secundum Listerum, s. Pectunculites striis rectilineis a cardine versus oram excurrentibus, ex horro arcis Hausen VII. milliaribus a Cassela distans.
- g. 79. Conchæ anomiæ, f. terebratulæ ventricofæ, valva fuperiore lacuna donata, ex Circ. Boleslav. Boh. prope Bielam.
- g. 80. Concha anomia finuosa et lacunosa alba, testis junctis, Neostadia Basileensis.
- g. 81. Concha anomia ejusmodi, coloris flavidi ex Comitatu Northumbriæ Neocastrensi.
- g. 82. Concha anomia, f. terebratula firiata minima flavescens ventricosa, valva superiore levi donata lacuna, ex monte Randensi.
- g. 83. Conchites æquilaterus major striatus cinereus, striis valde distantibus Wagenweilerensis Helvetiæ.
- g. 84. Conchites inæquilaterus triquetrus striatus ventricosus, ejusdem loci.

g. 85. Ein bergleichen kleinerer breneckichter Meermufthelsftein; mit Streifen, welche gegen bas außerste Theil ber Mundung sich mehr ausdehnen.

g. 86. Baudichte und flache, verschiedentlich gestreifte

Rrummuscheln, von Querfurth.

g. 87. Sehr fleine gelblichte, mit dichten haar feinen Streifen bezeichnete Rrummmufcheln.

g. 88. Gine glatte Tellmeermuschel, aus dem Randenberge.

g. 89. Eine Meermuschel, nebst einer gestreiften Miesmuschel, in einer aschgrauen Mutter, ben dem Flecken Barrington, aus der Provinz Glocester her.

g. 90. Ein Meermuschelstein, auf deffen Dberflache ver-

fich zeigen.

g. 91. Eine zwenschälige, langlichte, zwerchgestreifte; ober mit Rreißen bezeichnete Meermuschel, in einem weißen Sandsteine; von Ullersdorf am Queiß, aus dem Marg-grafthum Lausis.

g. 92. Gine Meermuschel in der Mutter, von Ronftein ben

Mordhaufen.

g. 93. Ein Meermuschelstein, mit verschiedenen Zugen, von Obernick im Delsnischen Fürstenthume.

g. 94. Ein aschgrauer Meermuschelstein, von Reichenstein

in Schlesten.

g. 95. Ein Stein, welcher voller Meermuschelchen und Schraubhorner ift, von Obernick.

g.96. Rrummmufcheln, mit eingegrabenem frummen runglich. ten Schnabel, von Fechheim ben Coburg.

g. 97. Eine Rrummmufdel, von Striefe, im Delniftl.

g. 98. Eine Meermuschel und Saulchenstein, aschgrauer Farbe, aus Gothland.

g. 99. Gin Stein, voller fleiner Meermuscheln, von liggau

ben Ball in Schwaben.

g. 100. Ein ausnehmend schoner Meermuschelstein; oder eine sehr große Lafel, in welche Lell Jacobsmuscheln und Schraubhörner verschiedener Größe eingeschlossen sind.

g. 101. Ein

- g. 85. Conchites ejulmodi triquetrus minor striis versus imam oram magis expansus.
- g. 86. Conchæ anomiæ ventricofæ et compressæ diversimode striatæ Querfurtenses.
- g. 87. Conchinulæ anomiæ minimæ fubflavæ, striis capillaribus dense insignitæ.
- g. 38. Concha fossilis tellinoides lavis ex monte Randensi.
- g. 89. Conchites in matrice cum mytilo striato in faxum cinereum immerso, Glocestriensis Angliæ, juxta vicum Barrington.
- g. 90. Conchites varias in superficie figuras et foliorum ramificationes, quasi pictas, repræsentans.
- g. 91. Concha bivalvis oblonga transversim striata, seu circinata, ex saxo arenoso albo, Ullersdorssensis ad Quissum, Marchion. Lusatiæ.
- g. 92. Conchites Kohnsteina-Northusanus in matrice.
- g. 93. Conchites variarum flexurarum Obernickeensis Duc. Olinensis.
- g. 94. Conchites Reichensteinensis cinerei coloris.
- g. 95. Conchinularum et turbinum plenus lapis Obernickcensis.
- g. 96. Conchæ anomiæ rostro subtereti adunco rugoso Fechheimenses, Coburgum prope.
- g. 97. Concha anomia ex Ducatu Olfnensi Strisensis.
- g. 98. Cochlites in faxo cinereo cum columello, ex Gothlandia Regni Sueciz.
- g. 99. Conchinularum plenus lapis Lisgaviensis, prope Halam Suev.
- g. 100. Conchites fingularis elegantia, s. tabula maxima tellines, pectines et turbines diversa magnitudinis in lapidem durissimum immersos continens.

411

g. 101. Ein sehr kostbarer und harter Stein, aschgrauer Farbe; in welchen weiße und silberglanzige, kleine und große Blasehorner und Schiffkutteln eingeschlossen sind; siehe unten 190.

g. 102. Gin rothlichter Meermuschelstein, von Goppingen.

g. 103. Ein glatter Meermuschelstein; oder ein murber Stein, mit sehr leicht gestreiften Jacobsmuscheln, aus dem Buggenbarger Steinbruche.

g. 104. Ein Meermuschelstein, von Schnabelburg, ben

Mordhaufen.

g. 105. Ein Stein, welcher mit Meermuscheln in die Lange und die Quere gestreift und mit Radersteinen angefüllt ist, von Hildesheim; siehe e. 171.

g. 106. Ein brauner Meermuschelstein, von hammers-

leben.

g. 107. Beiße von der Mutter abgesonderte Meermuscheln, von Schnabelburg.

g. 108. Meermuschelfand, aus einem Brunn ben Manng.

g. 109. Ein auf einer Seiten gestreifter und auf der andern glatter Meermuschelstein, von Coburg.

g. 110. Gin gestreifter Meermuschelstein, aus lautern in ber

U. Pfalz.

g. 111. Ein Stein, in welchem man nur Merkmaale von Meermuscheln erblickt, von Massel im Delfinischen.

g. 112. Eine gleichseitige langlichte glatte Meermuschel, mit einem Bauche, welcher sich bem außersten Rande zu, nach und nach erniedriget.

g. 113. Ein von Meermuschelstücken zusammen gefester

Stein, von Maffel.

g. 114. Ein kastanienbrauner Meermuschelstein, von Fechheim ben Coburg.

g. 115. Gin fleiner Meermufchelstein, aus diesem Orte.

g. 116. Ein Meermuschelstein, von Burgburg.

g. 117. Schwarze fleine Meermuscheln, von Erchheim.

g. 118. Ein Meermuschelstein, mit glanzenden Jacobsmuscheln, aus vorigem Orte.

g. 119. Ein

- g. 101. Cochlites magni pretii Moguntinus, f. lapis durisfimus cinereus, in quem buccinulæ parvæ albæ et argenteæ cum majoribus, nec non Nautiliæ diverfæ magnitudinis immerfæ. vid. infra 190.
- g. 102. Conchites rufescens Gæppingensis.
- g. 103. Conchites lævis, f. lapis fiffilis pectinibus leviffime firiatis, ex Lapicidina Guggenbargenfi.
- g. 104. Conchites Schnabelburgensis, prope Nordhu-
- g. 105. Conchites Hildesiensis, s. saxum conchis in longitudinem et latitudinem striatum, trochitisque refertus. vid. e. 171.
- g. 106. Conchites in saxo fusco, Hammerslebensis.
- g. 107. Conchæ albæ a matrice separate Schnabelburgenses.
- g. 108. Conchifera arena ex fonte Mogunt. vicino.
- g. 109. Conchites in una striatus, in altera parte lævis, Coburgensis.
- g. 110. Conchites Lauterensis striatus.
- g. 111. Conchites Maslena Silef, in quo tantum concharum apparent rudimenta.
- g. 112. Conchites æquilaterus oblongus lævis, ventre ad imam oram fensim demissiore.
- g. 113. Conchites Maslensis, s. lapis fragmentis compositus concharum.
- g. 114. Conchites spadiceus Fechheimensis, prope Coburg.
- g. 115. Conchites ejusdem loci conchinulis compacta.
- g. 116. Conchites ex Franconia, f. Herbipolitanus.
- g. 117. Conchinulæ nigræ Erchheimenses.
- g. 118. Conchites cum pectunculis splendentibus aliis, ejusdem loci.

T 2

g. 119. Con-

g. 119. Ein Meermuschelstein, voller gestreiften Jacobsmusschein, um Ramerau ben Schweidnig ber.

g. 120. Ein fehr harter Meermuschelstein, welcher benebenst

ein Stuckchen Holz mit ber Rinde einschleußt.

g. 121. Ein unter den Kalksteinen oft vorkommender Meermuschelstein, aus dem Burtembergischen.

g. 122. Gin schoner Rlumpen von febr barten Meermu-

scheln, aus Engelland.

g. 123. Ein Sisenerztgewächs mit Meermuscheln, aus bem Obenberge, ben Gubensberg in N. Heffen.

g. 124. Ein mit Jacobsmuscheln angefüllter Meermuschels

ftein, von Gigleben.

g. 125. Gin mit Binden und Streifen gezeichneter Maus-

leinmuschelstein, von Massel.

g. 126. Eine Mausleinmuschel in der Mutter, welche von benden Seiten des Ungels gleich ausgebreitet ist, von den Aeckern um Luttgern in der Grafsch. Baden.

g. 127. Ein fehr feltener Mausleinmuschelstein; ober eine fehr große steinerne Zafel, mit Meermausleinmuscheln u. andern Schnecken, vornehmlich einem menschlichen Rücken-wirbel; suche h. 44. aus Neucastle in Northumberland.

g. 128. Gin Mausleinmufchelftein, von flein Stein im

Oppelischen F.

g. 129. Ein Sandstein, mit einer runzlichten Mausleins muschel, aus ben Ufern ber Elbe ben Pirna.

g. 130. Ein flacher Mausleinmuschelstein, welche an bem Schlusse klein gerunzelt ist, um St. Gallen her.

g. 131. Ein Mausteinmuschelstein , um Burgburg ber.

g. 132. Gine Mausteinmuschel in der Mutter, von Bildesh.

g. 133. Ein fehr feltner Mausleinmuschelstein; oder ein aus Mausleinmuscheln, welche an Wesen und Glanze den Perlen gleichen, wie auch fleinen Ringhörnern bestehender Stein, von großem Werth, von Maynz.

g. 134. Eine sehr große und harte fteinerne Tafel, in welcher ungahlige Meermauslein und Miegmuscheln, ver-

schiedener Große sich befinden, von Querfurth.

g. 135. Rrum.

- g. 119. Conchites pectunculorum striatorum plenus, prope Camerau ad Swidnicium.
- g. 120. Conchites durissimus, qui frustulum ligni cum cortice continet.
- g. 121. Conchites territorii Würtenbergensis, inter lapides calcarios frequens.
- g. 122. Conchites Anglicanus, f. Massa egregia, durissimarum concharum testaceis fossilibus compacta.
- g. 123. Conchites, ferri mineræ adnatus, f. Minera Martis conchis fimul referta, ex monte Odenberg, haud procul ab urbe Gudensberga Hassiæ Infer.
- g. 124. Conchites pectunculis diversæ magnitudinis refertus, Islebiensis.
- g. 125. Musculites fasciatus et striatus Maslensis.
- g. 126. Musculites in matrice ex utroque cardinis latere æque diffusus, ex agris circa Lütgeren, Comitatus Badensis.
- g. 127. Musculites ravissimus Neocastrensis Anglia, f. Tabula maxima lapidea, musculis marinis et aliis conchyliis, item Vertebra dorsi humana accuratissime compacta. vid. h. 44.
- g. 128. Musculites Kleinsteinensis ex Ducatu Oppoliensi Silesiæ.
- g. 129. Musculites rugosus in lapide arenoso ex littoribus Albis prope Pirnam.
- g. 130. Musculites versus nexum leviter rugosus, depressus, prope S. Gallum.
- g. 131. Musculites ex agris Herbipolensibus.
- g. 132. Musculites Hildesiensis in matrice, s. in saxo testaceis prægnanti.
- g. 133. Musculites rarissimus, s. Lapis musculis substantize et splendoris margaritarum, nec non buccinulis minutissimis compactus, Moguntinus, magni pretii.
- g. 134. Musculites, s. tabula maxima lapidis durissimi, in quam innumeri musculi marini et mytuli diversa magnitudinis sunt immersi, Quersurtensis.

Γ 3 g. 135. Mu-

- g. 135. Rrumme, durch die Wellen der Sundfluth zusammengedruckte und gebogene afchgraue Mausleinmuscheln, ben Lutgeren in der Graffch. Baden.
- g. 136. Gine weißlichte frumme Mausleinmuschel, wie vorige, welche von der Angel bis jum außersten Rande sich verlangert, von dem tegerberge.
- g. 137. Gine Dergleichen zerbrochene, bunkelere Mausleinmuschel, vom Randenberge.
- g. 138. Gelblichte, meitbauchichte Mausleinmuscheln, von Meustadt in der Schweiz.
- g. 139. Gine dergleichen tleinere Mausleinmuschel, Erdenfarbe, aus diesem Orte.
- g. 140. Gine Rrummmausleinmuschel, welche flein und weitbauchicht ift, von Neuenburg im Burtembergischen.
- g. 141. Eine Krummmausleinmuschel, mit flachem Bauche, Deren andere Schale gewolbt und bas Obertheil mit einem Schnabel versehen ist, in denen steinichten ungebaueten Feldern der Oberpfalz sehr gemein.
- g. 142. Eine viel großere, unter allen langste und engste Rrummmausleinmuschel, aus den Steinbruchen ben Querfurth.
- g. 143. Größere Krummmausleinmuscheln, von Biele in ber Schweis.
- g. 144. Dergl. fehr fleine Rrummmausleinmufcheln, baber.
- g. 145. Gine von der Angel bis an den außersten Rand rund= gemachte Krummmausleinmufchel.
- g. 146. Gine Rrummmausleinmufdel, mit Schalen, welche allenthalben gefalten u. gebogen find, aus bem Bafelifchen.
- g. 147. Sehr fleine gelbe Krummmausleinmuscheln, von Rieburg.
- g. 148. Gelblichte, von der Angel bis zum Rande gestreife te und ungestreifte Krummmausleinmuscheln
- g. 149. Langlichte, aschgraue glatte Krummmausleinmusscheln, aus der Schweiz.
- g. 150. Gelbe, zerbrochene und gange Rrummmauslein. muscheln, von Rungendorf in Schlesien.

g. 151. Der=

- g. 135. Musculus anomius undis diluvianis compressus atque contortus, cinerei coloris, ex Comitatu Badensi, prope Lütgeren.
- g. 136. Musculus anomius ejusmodi a cardine ad extremam oram longior, albidus, montis Legerii.
- g. 137. Musculus ejusmodi, coloris obscurioris, cum testa fracta, ex monte Randensi.
- g. 138. Musculus flavidi coloris maxime ventricosus, Neofladiensis Helveticus.
- g. 139. Musculus ejusdem loci parvus terrei coloris.
- g. 140. Musculus anomius parvus ventricosus Neuenburgensis Würtemb.
- g. 141. Musculus anomius ventre compresso, valva altera convexa, vertice rostrato, in arvis lapidosis Palatinat. super. frequens.
- g. 142. Musculus anomius longe major, omnium longisfimus et angustissimus, ex Lapicidinis Querfurtensibus.
- g. 143. Musculi anomii majores Bielenses Helvetici.
- g. 144. Musculi anomii minimi ejus modi et loci.
- g. 145. Musculus anomius a cardine ad oram rotundatus.
- g. 146. Musculus anomius, valvis undique sinuosis et contortis, Basileensis.
- g. 147. Musculi anomii minimi, coloris lutei, Neocastrenses.
- g. 148. Musculi anomii, a cardine ad oram striati, et non striati slavidi.
- g. 149. Musculi anomii oblongi cinerei læves Helvet.
- g. 150. Musculi anomii fracti et integri, coloris flavi, Kunzendorffienses Silesiaci.

g. 151. Dergleichen aschgraue, aus biefem Orte.

g. 152. Langlichte Rrummmausleinmufcheln, Deren Dber- fchale in Steine frecht, von Bafel.

- g. 153. Glatte Mausleinmuscheln, mit geschlossenen Schalen und einer gestreiften Jacobsmuschel, von Neustadt am Bielersee.
- g. 154. Gine glatte Miesmufchel, in einem hermelinfarbenen Sandfeine, aus der Ranbach in Schlesien.
- g. 155. Eine versteinerte Miesmuschel, mit geschlossenen Schalen, von Querfurch.

g. 156. Gine fandsteinerne Miesmuschel.

- g. 157. Ein schöner braunrother gefelgter Schifffuttel, welscher zugleich ein Rlapperstein ist; Seltenh. der N. und R. Tab. VII. n. 8.
- g. 158. Ein mit Gelenken verfehener Schifffuttel, fiesels steinernen Befens, von Altoerf ben Nurwerg.
- g. 159. Ein Schifffuttel in der Mutter, aus dem Marggrafthum Barreuth.
- g. 160. Ein Schifffuttel, in einer rothen Mutter von Ro-
- g. 161. Gin Schifffuttel ohne Gelenke in der Mutter, vom Legerberge.
- g. 162. Ein halbrunder Schiffkuttel, mit vielen Gelenten, ben Querfurth her.
- g. 163. Stucke von einem daselbst gefundenen Schiff-
- g. 164. Ein Stud von einem munderbar gelenken und geftreiften Schifffuttel, von vorigem Orte.
- g. 165. Schifffutteln, in einer febr harten Steinmutter, von Querfurib.
- 5: 166. Ein geschliffener Schiffkuttel, mit schön gewellten Streifen und von Ernstallfluß gefüllten Rammern, aus obigem Orte; Seltenh. der Nat. und Kunst. Tab. IV. n. 3.

g. 167. Ein glatter flacher Schifffuttel, in der Mutter, aus bem legerberge.

g. 168. Ein

- g. 151. Musculi ejus modi ac loci, cinerei.
- g. 152. Musculi anomii oblongi, cujus valva superior in faxum immersa, Basileensis.
- g. 153. Musculi læves, junctis valvis, pectine striato, Neo-stadiensis Episc. Basileensis.
- g. 154. Mytilus lævis in calculo grifeo ex Fluvio Silef-Katzbach dicto.
- g. 155. Mytilus totus petrefactus valvis claufis, Querfurtenfis.
- g. 156. Mytilus ex lapide arenario compactus, fimilis Mytiloidis Humberian: Luidii.
- g. 157. Nautilites, vulgo Cornu Ammonis discoides elegans, coloris badii, interne continens lapidem fluctuantem. Rar. N. et A. Tab. VII. n. 8.
- g. 158. Nautilites siliceæ substantiæ totus articulatus agri Altdorsini, ditionis Norimbergensis.
- g. 159. Nautilites in matrice ex Marchionatu Byruthino.
- g. 160. Nautilites in matrice rubra corallina.
- g. 161. Nautilites in matrice, non articulatus, montis Legerii.
- g. 162. Nautilites hemisphæricus valde articulatus, prope Querfurtum.
- g. 163. Nautilites in particulis, ibidem effossus.
- g. 164. Nautilitæ mire articulati et striati particula, s. Cornu Ammonis striis valde densis et eminentibus undatim incurvatis, et in spinam sulcatam abeuntibus, frustum, ejutdem loci.
- g. 165. Nautilitæ Querfurtenses in matrice lapidea durissima.
- g. 166. Nautilites politus, striis eleganter undulatis, ejusdem loci. concamerationibus sluore crystallino infarctis. Rar. N. et. A. Tab. IV. n. 3.
- g. 167. Nautilus lævis compressus in matrice, ex monte Legerio Helvet.

T 5 g. 168. Nau-

- g. 168. Ein gratichter Schifffuttel, mit einer knothichten Grate, in ber Mutter, aus diesem Berge.
- g. 169. Ein Schifffuttel, welcher auf der Oberfläche mit Peterfilien; oder gewissen Rerbelfrautblättern aus Wismuth schön geziert ist, aus dem Legerberge.
- g. 170. Ein langlichter kleiner, wie eine Schnecke gewun= bener Schifffuttel, vom Randenberge.
- g. 171. Gin runder, wie eine Schnecke gewundener, mit geraden sehr feinen besondern dichtauslaufenden Streisfen ben Altdorf her.
- g. 172. Ein aus Erzt bestehendes, feine Graten führendes und mit zwenzankichten Streifen gezeichnetes Ummons= horn, aus dem Baselischen.
- g. 173. Ein flacheres, weiter geschraubhorntes Ummonshorn aus Wismuth, vom legerberge.
- g. 174. Ein sehr großer Schifffuttel, mit ein wenig gewellten Streifen, welche die Rammern anzeigen, von Spangenberg.
- g. 175. Ein paar fehr große festzusammen verknupfte und mit wurmformigen Meerrohrlein bedeckte Schifffutteln, sammt einer fehr großen gestreiften Jacobsmuschel, in ber Mutter.
- g. 176. Ein stachlichter Schifffuttel, von Nedensdorf.
- g. 177. Ein Schifffuttel, voller schlangenformigen Streifen, welche die Rammern andeuten, aus Thuringen; Seltenh. der N. und R. Tab. IV. n. 2.
- g. 178. Belenke von Schifffutteln.
- g. 179. Ein auswendig schlangenformig gestreiftes Stuck von einem Schiffkuttel, an dem zugleich das innere Bebaude zu sehen ist.
- g. 180. Rleine Schifffutteln, welche in benen Steinbruschen ben Bera gemein sind.
- g. 181. Gin viel großerer Schifffuttel baber.
- g. 182. Ein bergleichen Schifffuttel, in ber Mutter.

- g. 168. Nautilus spinatus, spina nodosa in matrice, ejusdem loci.
- g. 169. Nautilus ex monte Legerio, in superficie, foliis Petroselini, vel alicujus myrrhidis ex marcasita formatis, eleganter ornatus.
- g. 170. Nautilus oblongus cochleatus parvus ex monte Randenfi.
- g. 171. Nautilus rotundus cochleatus, striis rectilineis subtilissimis singulatim dense excurrentibus, ex agro Altdorssino.
- g. 172. Nautilus, f. Cornu Ammonis metallifatum, non spinatum, striis bifurcatis, ex agro Basileensi.
- g. 173. Nautilus, f. Cornu Ammonis planius, f. compresfius, fpira latiori marcafita compositum, montis Legerii.
- g. 174. Nautilus striis concamerationes referentibus, parum undulatis maximus, Spangenbergensis.
- g. 175. Nautili maximi duo firmiter invicem juncti, tubulis vermicularibus obsiti, in matricem, cum pectine maximo striato immerso.
- g. 176. Nautilites, f. Cornu Ammonis spinatum Nedensdorffense, prope Claustrum Lehenbahr.
- g. 177. Nautilus Thuringicus, striis serpentisormibus concamerationes referentibus obsitus. Rar. Nat. et Art. Tab. IV. n. 2.
- g. 178. Nautilorum articulatorum articuli, f. Spondylolithæ fecundum Breynium, vel Vertebræ cornuum Ammonis Langii.
- g. 179. Nautili fragmentum, externe striis serpentiformibus, s. Vertebris cornuum Ammonis conjunctum, Langii, in quo interna quoque structura conspicienda.
- g. 180. Nautilites, f. Gryphites minor in Lapicidinis Geranis frequens.
- g. 181. Nautilites, f. Gryphites loci ejusdem, longe major.
- g. 182. Nautilites, f. Gryphites ejusmodi in matrice.

g. 183. Ein fürzerer Schifffuttel, aus dem Gebirge um Unterleinleiter im Bischofthume Bamberg.

g. 184. Dichtgestreifte Schifffutteln, aus Diesem Orte.

g. 185. Ein geschliffener Regel, von weißem sehr seltenen Marmorsteine, in welchem rothe und goldfarbene Schifffeuteln sich befinden, und welche benselben schecken, aus Heffen.

g. 186. Ein bichtgestreifter Schifffuttel, wo die Streifen Die außerste Wendung zwenzachicht überfahren, aus dem

Canton Bafel.

g. 187. Ein kleinerer breitergestreifter Schifffuttel, aus dies fem Orte.

g. 189. Ein Schifffuttel, aus bem Nurnberger Bebiete.

g. 190. Ein Schifftuttel von großem Werthe; oder ein sehr harter aschgrauer Stein, in welchem kleine weiße Schifffutteln und Blaschörner verschiedener Große und silbernen Glanzes eingeschlossen werden, von Mannz.

g. 191. Gin toftbarer fleinerer Schifffuttel, mit unveran-

berter Schale, von Manng.

g. 192. Ein rundlichter, fehr großer, beutlich geftreifter Schifffuttel, in einen Feloffein eingebruckt, von Enftabt.

g. 193. Ein besonders schöner Schifffuttel, mit dickeren Streifen, aus bem im Canton Schafhausen gelegenen Randenberge.

g. 194. Ein blaulichter, feltener, glatter Schifffuttel, mit eingebogenem frummen Schnabel, aus der Graffch. Nort-

hampton in England.

g. 195. Ein schönstachlichter sehr zusammengeprefter Schifffuttel, aus bem Bergogth. Würtemberg.

g. 196. Gin fleinerer, alfo gebaueter Schifffuttel, in einer

aus Rugelchen bestehenden Mutter.

g. 197. Ein stachlichtes Ummonshorn, von Erzt, welches auf dem Schraubhorne mit goldglimmernen Rügelchen bedeckt ist.

g. 198. Ein geschliffener, wellichtgestreifter Schiffkuttel, von Esperstadt. Seltenh. der N. u. R. Tab. IV. n. 3.

g. 199. Weiße,

g. 183. Nautilites, f. Gryphites brevior ex montibus circa Unterleinleiter, in Episcopatu Bambergensi.

g. 184. Nautilites, f. Cornua Ammonis, dense striata ejus-

dem loci.

g. 185. Nautilites, s. Conus marmoris Haffiaci politi albi rarissimi, in quem cornua Ammonis rubri aureique coloris immerfa, iisdem variegatus.

g. 186. Nautilites non spinatus dense striatus, striis spiram extimam bifurcatim trajicientibus, ex Societate Basi-

leensi.

g. 187. Nautilites, f. Cornu Ammonis minus latius striatum, loci ejusdem.

g. 189. Nautilites, ex agris Noricis.

g. 190. Nautilites magni pretii Moguntinus, f. Lapis durissimus cinereus, in quem nautili albi et buccinulæ diversæ magnitudinis, coloris albi et splendentis argentei funt immerfæ.

g. 101. Nautilitis Moguntini specimen minus, testam immutatam referentis, magni pretii.

g. 192. Nautilus discoides maximus evidenter striatus, in

lapidem fossilem Eystædtensem impressus.

g. 193. Nautilus elegantissimus striis crassioribus, ex Sca-

phusianorum monte Randio.

g. 104. Nautilites subcærulei coloris, rarioris notæ, lævis, rostro subtereti adunco, ex Comitatu Northamtoniæ Angliæ.

g. 195. Nautilites, f. Cornu Ammonis eleganter spinatum

valde compressum, ex Ducatu Würtembergensi.

g. 196. Nautilites, f. Cornu Ammonis minus, ejusdem

structuræ, in matrice globulis composita.

- g. 197. Nautilites, f. Cornu Ammonis spinatum, metallifatum, globulis ex marcasita aurea in turbine obsi-
- g. 198. Nautilites politus, striis undulatis Esperstadiensis. Rar. Nat. et Art. Tab. IIII. n. 3.

g. 199. Beiße, mit weißem Tropfstein vollgefüllte Schiff- futteln, aus Schonen.

g. 200. Ein flacher, mit gewellten, wie die Schlangen zufammenverwickelten Streifen bezeichneter Schifffuttel, vom Randenberge.

g. 201. Gin Stud Schifffuttel, mit einer ben Perlen glei.

then Schale, vom Berge Utlas.

g. 202. Ein sehr seltener Schifffuttel, mit einer Perlenschale und seiner Rammern wegen sehenswurdig, vom Petersberge aus Goslar.

g. 203. Ein bergleichen fleiner Schifffuttel.

g. 204. Ein fleinerer perlenglanziger Schifffuttel, mit Belenken, aus obigem Orte.

g. 205. Ein fleiner Schifffuttel mit Belenken, ben Tubin-

gen her.

g. 206. Ein Schifffuttel mit bickern Streifen und Schlang gennathen, aus dem Burzburger Gebiete.

g. 207. Ein schwärzlichter Schifffuttel, mit einem schlechten Ruckengrade und rauhern Streifen, von Bebenhausen.

g. 208. Ein Paar Schifffutteln, mit schlechten Streifen, welche schier wie gebrandmarkt sind, und sich nur im Schatten darstellen, von Mezingen ben Tubingen.

g. 209. Ein schwärzlichter Schifffuttel, mit Belenken; ober die Mutter aus bem Guggenbarger Steinbruche.

g. 210. Gin Schifffuttel in einem Steine, von Enftabt.

g. 211. Ein sehr schoner Schifffuttel in einem Baumsteine, aus diesem Orte. Seltenh. der Nat. und Runft, Tab. IV. n. 5.

g. 212. Breit und bichtgeftreifte Schifffutteln, von Sech.

beim ben Coburg.

g. 213. Sehr ichone und fleine Ummonshorner, von Bin-

zenburg ben Gandersheim.

g. 214. Rleine, mit einer Rrufte, welche gleichsam aus Deterfilienblattern bestehen, überzogene Schifffutteln, aus vorigem Orte.

g. 215. Gin Schifffuttel, von Stutgard.

- g. 199. Nautilites albus tophi albi plenus, ex Scania.
- g. 200. Nautilites, f. Cornu Ammonis non spinatum compressum, in matrice, striis undulatis in modum serpentum convolutis, ex monte Helv. Randensi.
- g. 201. Nautilitæ fragmentum testa margaritiseræ simili tectum, ex monte Atlas.
- g. 202. Nautilites rarissimus Petersberga Goslariensis, testa margaritisera et concamerationibus conspicuus.
- g. 203. Nautili ejusdem exiguum specimen.
- g. 204. Nautilites minor articulatus, coloris splendentis margaritarum, ejusdem loci.
- g. 205. Nautilus parvus articulatus ex agris Tubingenfibus.
- g. 206. Nautilites striis crassionibus et suturis serpentinis, ex agro Herbipolensi.
- .g. 207. Nautilites nigricans in matrice, spina simplici et striis asperioribus Bebenhausensis.
- g. 208. Nautilites in lapide fissili, striis ferme litteratis donati simplicibus, umbram sistens, Mezingensis, Tubingam prope.
- g. 209. Nautilites articulatus nigricans, f. matrix ex lapicidina Guggenbargenfi.
- g. 210. Nautilus in lapidem fossilem Eystædtensem immersus,
- g. 211. Nautilus elegantissimus in lapide dendroide, ejusdem loci. Rar. Nat. et Art. Tab. IIII. n. 5.
- g. 212. Nautilitæ late et dense striati Fechheimenses, prope Coburgum.
- g. 213. Nautilitæ Winzenburgenses prope Gandersheimium, s. Cornua Ammonis minima elegantissima.
- g. 214. Nautilitæ minimi opere foliacio petrofelino vestiti, ejusdem loci.
- g. 215. Nautilites, cujus cavitas lapillorum et conchinularum plena, Stutgardiensis.

g. 216. Nau-

g. 216. Ein sehr ungemeines Stud von einem Schifffuttel, welches auf der Oberflache allenthalben Baumchen bedecken, von Fechheim.

g. 217. Schifffutteln und Meermuscheln verschiedener Urt,

in der Mutter, aus vorigem Orte.

g. 218. Ein Schifffuttel in der Mutter, von Garnstädt ben Coburg.

g. 219. Ein besonderes Glied, ober Gelenke von einem Schifffuttel, forallengleichen Wesens, von Sechheim.

g. 220. Ein bichtgestreifter Schifffuttel, von Turnau ben Coburg.

g. 221. Ein sehr schöner gestreifter Schifffuttel, welcher einen Meerschifffuttel genau vorstellet.

g. 222. Ein Schifffuttel von vielen Kreißen, oder Zusammenwickelungen, welcher dicht gestreist und sandsteinigten Wesens ist, aus der Schweiz.

g. 223. 224. Blatte fleinere Schifffutteln, mit und fonder Gelenke, von Echterdingen im Burtembergischen.

g. 225. Ein Schifffuttel, dessen Hohle mit Steinchen und Meermuscheln vollgefüllt ift, mit weitem Munde; oder ein runzlichter Greifenstein, mit eingegrabenem frummen Schnabel, des Luidius; oder ein Ammonshorn, dessen inneres Wesen aus lauter gestreiften Krummmeermuschelschen aneinandergesest ist.

g. 226. Ein goldfarbener glanzender dichtgestreifter fleinerer Schifffuttel, oder welcher aus Stutgarder Wismuth

besteht. Geltenh. der M. u. R. Tab. IV. n. 7.

g. 227. Ein dergleichen Schifffuttel, mit breiteren Welenken. Seltenh. der Nat. und Runft, Tab. IV. n. 7.

g. 228. Ein ganz blattrichter und geferbter Schifffuttel, von Erzt, aus England von Bath. Seltenf. der Nat. u. R. Tab. IV. n. 6.

g. 229. Ein acht Daumen breiter, bis auf ein Drittheil mit Wellenstreifen ausgefüllter Schifffuttel, aus den Neufulzer Kalkbergen.

g. 230. Gin Schifffuttel, mit Bellenftreifen, von Lutgeren.

g. 231. Ein

- g. 216. Nautili fragmentum rariffimum, in superficie undique arbusculis obsitum Fechheimense.
- g. 217. Nautili et conchæ varii generis in matrice, loci ejusdem.
- g. 218. Nautilites in matrice Garnstadensis, Coburguin prope.
- g. 219. Nautilitæ articulus fingularis coralloides Fechheimenfis.
- g. 220. Nautilites dense striatus Turnavensis, prope Coburgum.
- g. 221. Nautilites striatus elegantissimus, Nautilum marinum exacte referens.
- g. 222. Nautilites plurium circumvolutionum, dense striatus, ex Helvetia, substantiæ arenoso-lapideæ.
- g. 223. 224. Nautilitæ minores Echterdingenses Ducatus Würtembergici læves, articulati, et non articulati.
- g. 225. Nautilites, cujus cavitas lapillis et conchinulis adimpletus, ore amplo, f. Gryphites rugosus, rostro subtereti et adunco Luidii, f. Cornu Ammonis, cujus interna substantia e meris conchinulis Anomiis striatis coagmentatus.
- g. 226. Nautilites coloris aurei splendentis minor, dense striatus, s. ex pyrite Stutgardiensi, vulgo Chrysammonites et Dracontia Reiskii. Rar. Nat. et Art. Tab. IIII. n. 7.
- g. 227. Nautilites, f. Chrysammonites ejusdem substantize et loci, articulis latioribus, ibidem.
- g. 228. Nautilites metallifatus, totus tuberofus et crenatus, ex Regno Angliz, prope Bathoniam, ibid. n. 6.
- g. 229. Nautilites maximus, f. VIII. pollices latus, striis undulatis, usque ad tertiam partem refertus, ex montibus calcariis Neofulzensibus.
- g. 230. Nautilus, striis undulatis, Lauterensis.

g. 231. Ein sehr schöner von hervorragenden und eingedruckten Ummonshörnern zusammengewachsener Schifftuttelstein, von Erchheim.

g. 232. Gin gerufteter Schifffuttel, von Neuft. an ber Drla.

g. 233. Ein Schifffuttel mit einer perlenartigen Schale, aus ber Thongrube ben Goslar.

g. 234. Sehr schone Bartenfischmauler, aus ben Steinbru-

chen ben Enstädt.

g. 235. Gine Miesmufchel, von lauteren ben Coburg.

g. 236. Eine schwärzlichte, oder blaulichte, rundlichte, ftarke Auster, mit erhabenem Rücken und großer Sohle, aus vielen sehr feinen Schalen zusammengesetzt, in welcher der inwendig angewachsene Feuerstein die Auster vorstellet, von dem Lübecker Bebiete.

g. 237. Gine runglichte schone Auster, von livorno.

- g. 238. Gine fehr große Auster, ben Hohenmemmingen in Schweben.
- g. 239. Ein murber Tell = und Austerstein, von der lechnisa ben Cracau.

g. 240. Ein Aufterstein, von linden ben Sannover.

g. 241. Eine sehr große schwarze Auster, welcher innerer Theil der wurmformigen Meerrohrchen halben sehenswurdig ist, von Neustadt ben Rubenberg.

g. 242. Gehr fleine Steinaufter, aus bem Bebiete von

Hannover.

g. 243. Ein murber Stein, mit Abdrucken von fleinen Auftern, von Mezingen ben Tubingen.

g. 244. Gine gefaltene Steinaufter, aus bem Raurackenthale

ben Laufenburg in der Graffch. Baben.

g. 245. Gine großere, weiße Steinauster, mit ihrer gewohnlichen Schale, von Bolffenbuttel aus der weißen Schanze.

g. 246. Eine größere, weißlichte Steinauster, mit erhabenen spisigen Rucken und Runzeln, von Neucastle aus ber Grafsch. Northumberland.

g. 247. Gine mit einem Judensteine zusammengewachsene

Auster, von Linden.

g. 248. Gi.

g. 231. Nautilites in matrice elegantissimus Erchheimenfis, cornubus Ammonis exstantibus impressisque compactus.

g. 232. Nautilites, f. Ammonites armatus Neostadiensis ad

Orlam.

g. 233. Nautilites, f. Cornu Ammonis, perlaceæ testæ, ex fodina argillacea Goslariensi.

g. 234. Neritæ hortenses elegantissimæ ex Lapicidinis Ey-

stædtenfibus.

g. 235. Mytilus Lauterenfis, prope Coburgum.

g. 236. Offracites, s. Offreum lapideum nigricans, vel subcæruleum rotundiusculum validum, dorso elevato, et cavitate magna præditum, multis testis subtilissimis compositum, cui pyrites niger interne adnatus, animalculum exprimens, agri Lubecensis.

g. 237. Ostreum rugosum elegans, Portus Liborni.

g. 238. Ostreum fossile maximum, prope Hohen-Memmingam in Suecia.

g. 239. Ostracites tellinis in faxum friabile Legnicense Cracoviam prope, immersis.

g. 240. Offracites Lindensis, prope Hannoveram.

g. 241. Offracites maximus niger rugofus, cujus interior pars, tubulis vermicularibus conspicuus, Neustadensis, prope Rubenbergam.

g. 242. Ostracites minimi ex agris Hannoveranis.

g. 243. Offracites, f. Lapis fiffilis parvarum offrearum ectypas imagines sistens, Mezingensis, prope Tubingam.

g. 244. Ostracites, f. Ostreum plicatum, Vallis Raurica

vic. Lauffenburg. Comitatus Badenfis.

g. 245. Ostracites major albus Guelpherbytanus, testa sua nativa adhuc conspicua, aus ber weißen Schange.

g. 246. Offracites major albidi coloris, dorso in acutum fastigium elevato, rugosus, ex Northumbriæ Comitatu Neocastrensis.

g. 247. Ostracites Lindensis, lapidi judaico adnatus.

V 2 g. 248. Pe-

g. 248. Gine schone Jacobs und Miesmuschel, in einem Steine, von Querfurt.

g. 249. Gine sehr breitgestreifte Jacobsmuschel, in einem fehr harten Steine, aus diesem Orte.

g. 250. Eine kleinere dichtgestreifte Jacobsmuschel, nebst andern in der Mutter, auch daher.

g. 251. Gine schone gestreifte Jacobsmuschel, in einem febr

harten glanzenden Steine, von St. Ballen.

g. 252. Eine andere großere Jacobsmuschel, mit sehr deutlichen Streifen, kleinen Eperchen, welche ben Spinneneperchen sehr gleichkommen, und Beinchen eines unbekannten Thieres, aus der Graffchaft Baden.

g. 253. Jacobsmufchelchen, aus einem afchgrauen Sandftei-

ne, von St. Gallen.

g. 254. Eine sehr zusammengedrückte Jacobsmuschelschale, welche auf der andern Seite ein Paar in den hartesten Stein eingewachsene Radersteine hat.

g. 255. 256. Gine groß und fleine vortrefflich gestreifte, ungleichseitige Jacobsmuschel, mit flachem Rucken, vom Di-

latusberge anderthalb Stunden von Lucern.

g. 257. Eine sehr schöne, regelmäßig gestreifte Jacobsmusschel, aus dem Steinbruche ben Cracau.

g. 258. Eine flachere und langere gestreifte Jacobsmufchel,

in einem aschgrauen Steine, von St. Gallen.

g. 259. Eine sehr zusammengedrückte und verdrehte Jacobsmuschel, mit gleichen von der Ungel zum Rande auslaufenden Streisen, aus dem Raurackerthale ben Laufenburg.

g. 260. Des tisterus große schone Jacobsmuschel, mit sehr

breiten und hohen Streifen, in der Mutter.

g. 261. Eine schwärzlichte, sehr klein gestreifte Jacobsmus schel, von Danzig.

g. 262. Gine Jacobsmuschel, febr harten Wefens, mit einem

weißen Ringe bezeichnet, von Maffel.

g. 263. Ein vortrefflicher Jacobsmuschelstein, mit erhabenern Streifen, in der Mutter, dessen glatte Dberstäche ein menschliches Gesicht vorstellet, ben Ungerburg ber.

g. 264. Ein

g. 248. Pecten elegans et mytilus in faxum immerfus, Querfurtensis.

g. 249. Pecten striis latissimis, in faxum cinereum durif-

simum immersus, ejusdem loci.

- g. 250. Pecten minor in matrice dense striatus, aliique, ejusdem loci.
- g. 251. Pecten eleganter striatus, in faxo durissimo splendenti, S. Gallenfis.
- g. 252. Pecten alius major, striis evidentissimis et ovulis parvis, aranearum fimillimis, nec non officulis animalis incogniti, ex Comitatu Badenfi.

g. 253. Pectunculitæ ex lapide arenario cinereo, S. Gal-

lenfis.

- g. 254. Pectinis valva valde compressa, quæ in averso latere trochitas duos in lapidem durissimum immersos habet.
- g. 255. 256. Pecten egregie striatus major et minor inaquilaterus, dorso depresso, ex monte Pilati Lucernenfium.
- g. 257. Pecten elegantiffimus fecundum regulam striatus, ex Lapicidina prope Cracoviam.

g. 258. Pecten depression et longior, striatus, in saxo cine-

reo, prope S. Gallum.

g. 259. Pecten valde compressus atque contortus, striis rectilineis, a vertice ad oram usque excurrentibus, ex valle Raurica, Lauffenburgum prope.

g. 260. Pectinites magnus Listeri elegans, striis latissimis

et altissimis, in matrice.

- g. 261. Pectinites Gedanenfis, coloris nigricantis, striis minutiffimis.
- g. 262. Pectinites Maslenfis Silefiæ, duriffumæ fubstantiæ, annulo albo notatus.
- g. 263. Pectinites egregius, striis altioribus, prope Angerburgum, in matricem immersus, cujus superficies polita, faciem humanam repræsentat.

g. 264. Ein sehr klein gestreifter Jacobsmuschelstein, aus Bohmen.

g. 265. Gine gewolbte schone Jacobsmuschel, fieselsteinernen Wesens, mit einem breitern eingebogenen Rande,

und von einander getrennten Schalen.

g. 266. Allerhand schwärzlichte sehr schone, silberglänzige, und von der Mutter abgesonderte Jacobsmuscheln, mit dichtern und außerhalb des außersten Randes verlängerten Streifen, aus der Schweiz.

g. 267. Eine schieffeitige, rundlichte, bauchichte, schon gestreifte Jacobsmuschel, aus der Nachbarschaft von Quer-

furt und Mannsfeld.

g. 268. Engere und langere gestreifte bergleichen Jacobsmuscheln, aus diesem Orte.

g. 269. Eine Jacobsmuschel, von bergleichen Gebaude, in einer Meermuscheln tragenden Mutter.

g. 270. Gine flache gestreifte Jacobsmuschel, mit ein Paar Quereinschnitten.

g. 271. Eine langlichte gestreifte, mit Rabersteinen bebectte Jacobsmuschel, von Knorrenberg ben Spangenberg.

g. 272. Gine Jacobsmufchel in einem murben Steine, von

der Lechniza ben Cracau.

g. 273. Eine flache Jacobsmufchel, in einem fehr harten Steine, von Beifenstein in Rieder Seffen.

g. 274. Eine bauchigte afchgraue Jacobsmufchel, in einem gleichfarbigen fehr harten Steine, von Beißenstein in Nieder-Bessen.

g. 275. Eine sehr lange verdrehte, zerbrochene und gestreifte

Jacobsmuschel, aus bem Berzogth. Lurenbourg.

g. 276. Ein viel kleinerer, bauchigter, gestreifter Jacobsmuschelstein, welcher voller Meermuscheln ist, aus vori-

gem Bergogthume.

g. 277. Eine schwärzlichte Jacobsmuschel, in einer sehr harten Mutter, wo jene mit einer Grube bezeichnet ist, welche die Ordnung der Streisen aber nicht unterbricht, von Gerolostein in der Nachbarschaft von Trier.

g. 278. Ein

- g. 264. Pectinites striis minutissimis, ex Regno Bohemiæ.
- g. 265. Pectinites, substantiæ filiceæ, convexus elegans, margine latiori et incurvo, una valvula ab altera sejuncta.
- g. 266. Pectunculitæ Helvetici varii, subnigricantes elegantissimi et argentei splendoris, a matrice separati, striis densioribus, et extra imam oram productis.
- g. 267. Pecten inæquilaterus fubrotundus ventricosus, egregie striatus ex confin. territorii Querfurtensis et Mansseldensis.
- g. 268. Pecten ejusmodi angustior et longior, striatus, ejusdem loci.
- g. 269. Pecten ejusdem structuræ, in matrice conchifera.
- g 270. Pecten planus striatus, transversim duabus notatus incisuris.
- g. 271. Pecten elongatus striatus, obsitus trochitis, Knorrenbergensis, prope Spangenbergam.
- g. 272. Pectinites in faxo friabili Legnicensis prope Cracoviam.
- g. 273. Pecten in faxo durissimo depressus, Weissensteinen-
- g. 274. Pecten ventricosus cinereus, in saxum ejusdem coloris durissimum immersus, Weissensteinens. Hassiacus.
- g. 275. Pecten longissimus contortus, fractus et striatus, territ. Luxemburgens.
- g. 276. Pecten longe minor, ventricosus, striatus, in saxo variarum concharum pleno, loci ejusdem.
- g. 277. Pecten fovea notatus, quæ strias non confundit, nigricans, in matrice lapidis durissimi Geroldsteinensis ex confiniis Trevirensibus.

g. 278. Ein erdfarbener, in dem Gipfel verworrener Jacobsmuschelikein, aus vorigem Orte.

g. 279. Ein auf dem Rucken verdrehter, gleichfärbiger Jacobsmuschelstein, welcher auf der andern Seite Unzeigen von einem Ummonshorne führet.

g. 280. Eine am Rande verdrehte, gestreifte Jacobsmuschel, ben Geisingen, dem Grafen von Fürstenberg gehörig, ber.

g. 281. Eine schone gestreifte, schwarzlichte, bauchigte Jacobsmuschel, in einem fehr harten ernstallenen Steine, aus ben bolognesischen Bebirgen.

g. 282. Gine gestreifte Jacobsmuschel, mit einer burch die Wellen der Sündfluth verdrehten Schale, in der Mutter.

g. 283. Eine breitgestreifte, weiße Jacobsmuschel, mit vielen kleinen in einem Steine, aus ben Steinhaufen bes Schauplages in Schem-Ufrica.

g. 284. Gin Jacobsmufchelftein, von Reichenftein.

g. 285. Ein rothlichter feingestreifter Jacobsmuschelstein, von Obernick im olenischen Fürstenthume; f. S. 351.

g. 286. Gine ordentlich gestreifte, weiße Jacobsmuschel, in einem aschgrauen Steine, aus diesem Dorfe.

g. 287. Ein glatter brauner Jacobsmuschelstein, von Stein-firche im Strehlenischen.

g. 288. Ein schoner Jacobsmuschelstein, aus ben Steinbruchen ben Bera.

g. 289. Gestreifte Krummjacobsmuscheln, aus bem Bebirge um Unterleinleiter im Bischofthume Bamberg.

g. 290. Rundere, breitgestreifte, fleinere Krummjacobsmuscheln, aus diesem Orte.

g. 291. Breitere, bichtgestreifte Krummjacobsmuscheln, von daher.

g. 292. Gestreifte Schuffelmuscheln, aus Schonen.

g. 293. Ein Paar Seuschreckenjacobsmuscheln; oder schongestreifte Meermuschel, von Urt einer Jacobsmuschel, aus bem Gebiete von Burzburg.

g. 294. Gine schwärzlichte, schieffeitige Jacobsmuschel, in

ber Mutter, von Bebenhaufen in Schwaben.

g. 295. Ja=

- g. 278. Pecten in apice contortus, terrei coloris, ejusdem loci.
- g. 279. Pecten in dorso contortus, ejusdem coloris, cornu Ammonis in averso latere vestigia exhibens.
- g. 280. Pecten ad oram contortus, striatus, prope Geisingenam Fürstenbergensis.
- g. 281. Pecten eleganter striatus nigricans ventricosus, faxo durissimo crystallino superimpositus, ex montibus Bononiensibus.
- g. 282. Pecten striatus in matrice, valva in undis diluvianis contorta.
- g. 283. Pecten late striatus albus, in faxum una cum multis parvis immersus, ex ruderibus amphitheatri Schem-Africæ.
- g. 284. Pectunculites Reichensteinensis.
- g. 285. Pectunculites rutilus subtilissime striatus, Obernickcensis, Ducatus Olsnensis, cum S. 351. conveniens.
- g. 286. Pectunculites fecundum ordinem striatus, albus, in faxo cinereo, loci ejusdem.
- g. 287. Pectunculites lævis, fusci coloris, Steinkirchensis, prope Strehlam.
- g. 288. Pectinites elegans ex Lapicidinis Geranis.
- g. 289. Pectunculi anomii striati, ex montibus circa Unterleinleiter, in Episcopatu Bambergensi.
- g. 290. Pectunculi anomii rotundiores late striati minores, ejusdem loci.
- g. 291. Pectunculi anomii latiores, dense striati, ibidem eruti.
- g. 292. Patella striata ex Scania.
- g. 293. Pecten acris, s. Concha pectinata, eleganter striata, ex agro Herbipol.
- g. 294. Pectinites nigricans inæquilaterus, in matrice, Bebenhausensis Sueviæ.

V 5 g. 295. Pe-

g. 295. Jacobsmufcheln! in einem Sandsteine, von Sam-

g. 296. Ein großer und fleiner flacherer, weißlichter Ja-

cobsmuschelstein, aus der Grafsch. Baden.

g. 297. Eine breitgestreifte Jacobsmuschel, mit eingebogenem Schnabel, in einem Steinklumpen, nebst glanzenden Jacobsmuschelchen, ben Bruck am Leithaflusse in Nieder-Ungarn.

g. 298. Gine außerordentlich schone Jacobsmuschel, mit ge-

schlossenen Schalen, ben Wolfenbuttel ber.

g. 299. Eine vortreffliche Jacobsmufchel, in einem Sand.

steine, ben Goldberg ber.

- g. 300. Ein aus Jacobsmufcheln, wurmformigen Meerrohrtgen und Beinchen zusammengewachsener Stein, von Massel.
- g. 301. Gine weiße Jacobsmuschel, mit den sichtbaresten Streifen, welche mit Studen von dergleichen Muscheln vollgefüllt ist.

g. 302. Gine boch = und niedriggestreifte Jacobsmuschel, in

der Mutter, aus Würzburg.

g. 303. Eine aschgraue, breitergestreifte Jacobsmuschel von Sandstein, ben St. Gallen in der Schweiz her.

g. 304. Gine Jacobsmuschel in einem Feuersteine, von

Schwuntnich, in dem olenischen gurftenthume.

g. 305. Ein Jacobsmuschelstein, auf bessen Dberflache vielerlen Meermuschel- und Schnecken-Merkmaale angewachsen sind, von Massel.

g. 306. Gine febr leichtgestreifte und in ber Spife geferbte

Jacobsmuschel, von Beigenstein ben Caffel.

g. 307. Eine weiße, außerlich gestreifte und inwendig mit wurmformigen Meerrohrchen bedeckte, im Sande in Kalk verwandelte Jacobsmuschel, aus dem Schönbrunner Berge in Schlesien.

g. 308. Halbrunde, flache Jacobsmuscheln, mit haar feinen Streifen, wie Sommerwedel gestaltet, ben Rungendorf

in Schlesien ber.

g. 309. Ein

- g. 295. Pectinites, s. Pectines in faxum arenarium immersi, Hammerslebensis.
- g. 296. Pecten planior, in faxo albido, major et minor, ex Comitatu Badenfi.
- g. 297. Pecten lapideus, striis latiusculis, collo, f. rostro incurvo, in massa saxea, pectunculis splendentibus, prope Bruck ad Leytam sluvium in Hungaria.
- g. 298. Pecten elegantissimus valvis connexis prope Guelpherbytum.
- g. 299. Pecten egregius in lapide impressus arenario, prope Goldbergam.
- g. 300. Pectinites Maslenfis, f. Pectunculis, tubulis vermicularibus et officulis lapis compactus.
- g. 201. Pecten albus striis evidentissimis, fragmentorum pectunculitarum plenus.
- g. 302. Pectinites Herbipolitanus, striis altioribus supra concham nigram, impressisque in matrice discurrentibus.
- g. 303. Pecten faxo arenario constans, cinerei coloris, striis latioribus, prope S. Gallum in Helvetia.
- g. 304. Pectunculites in pyrite filiceo, ex agris Ducatus Olfnensis Schwuntnichensibus.
- g. 305. Pectunculites Maslensis adnatis in superficie, variis concharum cochlearumque rudimentis.
- g. 306. Pectinites levissime striatus et in apice crenatus, Weissensteinensis, prope Casselium.
- g. 307. Pecten albus, externe striatus, interne tubulis marinis vermicularibus obsitus, in arena calcinatus, ex monte Siles. Schænbrunnensi.
- g. 308. Pectunculitæ femicirculares, plani, flabelliformes, striis capillaribus, prope Kunzendorff Siles.

g. 309. Ein gestreifter langlichter Stein, auf welchen in ber Spige eine Jacobsmuschel eingebruckt ift.

g. 310. Ein mit Jacobsmufchelchen und wurmformigen Meerrohrchen angefüllter Stein, aus Cumberland.

g. 311. Gine fehr feingestreifte Jacobsmufchel, von Maffel.

g. 312. Eine Commerwedelformige flache Jacobsmufchel, mit haarfeinen dichten Streifen, aus vorigem Orte.

g. 313. Ein von weißen fehr schonen Jacobsmuscheln ange-füllter Stein, von Massel.

g. 314. Ein aus unterschiedlich gebildeten und gestreiften Jacobsmuscheln bestehender Stein, aus vorigem Orte.

g. 315. Ein Jacobsmuschelstein; oder die drenlappige breistergestreifte Krummmuschel des Listerus, aus dem Legersberge; oder des Lange gestreifter kleiner Bohrer, dessen obere Schale eine breite Lucke hat.

g. 316. Ein dergleichen Jacobsmuschelstein, in ber Mutter,

von Danzig.

- g. 317. Ein Jacobsmuschelstein; ober des Listerus Krummmuschel, mit vorhängendem Schnabel; ober des Luidius gestreifter heller kleinerer Bohrer, aus dem Berge Tabor.
- g. 318. Ein mit Walzenradern angefüllter Jacobsmuschelsstein, von Frenberg ben Schweidniß in Schlesien.
- g. 319. 320. Ein Paar allenthalben zerfressene und mit wurmformigen Meerroprchen bewachsene Purpurschnecken.

g. 321. Gine verfteinerte Tellmufchel, von Jena.

g. 322. Ein fehr harter weißlichter Klumpen, in welchen unzählige, gleichgroße Tellmuscheln, welche inwendig eine hellgoldfarbene Eisenerzterde führen, zusammengewachsen sind, aus den Kalkbergen ben Neusulze.

g. 323. Ein Tellmuschelstein, von Reuftadt ben Rubenberg,

dren Meilen von Hannover.

g. 324. Ein Tellmuschelstein, in welchem benebenft ein Ummonshorn, von Hilbesheim.

g. 325. Sehr große Tellmuscheln in dem hartesten Steine, aus diesem Orte.

g. 326. Ein

.g. 300. Pectunculites, f. Lapis striatus oblongus, pectunculo in apice impresso.

g. 310. Pectunculis et tubulis vermicularibus refertus lapis,

ex agro Cumbrienfi.

g. 311. Pectunculites Maslensis, striis minutissimis notatus.

g. 312. Pectunculites flabelliformis planus, ejusdem loci. striis capillaribus dense exaratus.

g. 313. Pectunculis albis elegantifimis adimpletus lapis Maslenfis.

g. 314. Pectunculites, diversimode figuratis et striatis Pe-

chunculis constans, ejusdem loci.

g. 315. Pectunculites, f. Concha Anomia Listeri Trilobos striis latioribus, ex monte Legerio, f. Terebratula striata minor striis tenuioribus valva superiore lacuna lata donata Langii.

g. 316. Pectunculites talis Gedanensis, in matrice.

g. 317. Peclunculites, f. Concha Anomia, rostro prominulo Listeri, s. Terebratula Luidii minor striata pellucida, ex monte Tabor.

g. 318. Pectunculites rotulis cylindraceis refertus, Freibergensis prope Suidnicium Siles.

g. 319. 320. Purpuræ lapideæ 2. undique exelæ, annexis tubulis vermicularibus.

g. 321. Tellina Jenensis petrefacta.

g. 322. Tellinites, f. Massa durissima albicans, in quam Tellinæ innumeræ, æqualis magnitudinis, interne terram ferri aurei saturatioris coloris continentes, immerfæ, ex montibus Calcariis Neofulzenfibus.

g. 323. Tellinites Neuftadtenfis prope Rubenbergam ad

tertium ab Hannovera lapidem.

g. 324. Tellinites Hildesiensis, in quo corna Ammonis immerfum.

g. 325. Tellinites, f. Tellinæ maximæ in faxum duriffimum immersæ, ejusdem loci.

g. 326. Gin paar afchgraue Tellmufcheln, in einem weißlichten Steine, von Echterbingen im Burtembergifchen.

g. 327. Eine murbe Tellmufchel, von der lechniga bep

Crafau.

g. 328. Dergleichen aschgraue von ber Mutter abgesonderte Tellmuscheln, von vorigem Orte.

g. 329. Ein wunderbar gebauter Tellmuschelstein; ober ein febr harter mit Tellmuscheln angefüllter Klumpen, aus der Grafich. Bedfort in Engelland.

g. 330. Gine Tellmuschel, mit einem jusammen gedruckten Schifffuttel, von Rleinstein aus dem Oppelischen Für-

stenthum.

g. 331. Ein mit Mufchelfchalen angefüllter Thon, ben Ulm her. g. 332. Ungahlige Schraubhörner in einem Steine von Maffel.

g. 333. Schraubhorner in der Mutter, von Sall aus

g. 334. Dergleichen von der Mutter abgesonderte Schraubhorner, Seltenh. der N. und R. Tab. III. n. 5.

g. 335. Sehr schine Schraubhörner, in einer mit Meermuschelchen angefüllten Mutter, von Neustadt im Sannöverischen. Seltenh. ber N. und R. Tab. III. n. 5.

g. 336. Ein fehr fchoner Sandftein, mit Schraubhornern,

von Querfurth.

g. 337. Ein dergleichen fehr schones Schraubhorn, in einer fehr harten Mutter, Seltenh. der R. und R. T. III. n. 4.

g. 338. Ein Schraubhornstein in der Mutter; oder eine fehr große Tafel, in welche große Schraubhörner, Miesmuscheln und Meermuschelchen eingeschlossen sind, von Querfurth.

g. 339. Gin Schraubhorn, welches fammt ben Drebungen deutlich zu feben, in der Mutter, aus vorigem Orte.

g. 340. Ein schoner geschliffener Schraubhornstein, auf welchem die rothen und aschgrauen Zuge, einen Entenfopf ausbrücken.

g. 341. Ein schones Schraubhorn, in einem radervollen Steine, aus dem Gebirge ben Zellerfelde.

g. 342. Beif.

g. 326. Tellinæ II. lapideæ, cinerei coloris, in faxum fubalbum inclufæ, Echterdingenfes, Ducatus Würtembergenfis.

g. 327. Tellinites friabilis Legnicensis Cracoviam prope.

g. 328. Tellinæ tales cinereæ a matrice sejunclæ.

g. 329. Tellinites mirabilis structuræ, ex Comit. Bedfordiensi Angliæ, s. Massa saxea durissima Tellinis referta.

- g. 330. Tellinites Kleinsteinensis ex Ducatu Oppoliensi Silesiæ, cum Nautilo compresso.
- g. 331. Testaceorum fragmentis referta argilla, terræ talcosæ speciem repræsentans, prope Ulmam.
- g. 332. Turbinites Maslensis, s. innumeri turbines in lapidem immersi.
- g. 333. Turbinites in matrice, prope Halam Suevo-
- g. 334. Turbinites tales a matrice separatæ. Rar. Nat. et Art. Tab. III. n. 5.
- g. 335. Turbinites elegantissimus in matrice, conchinulis adimpletus Neustadio-Hannoveranus. Ibidem.
- g. 336. Turbinites elegantissimus arenosus Quersurtensis.
- g. 337. Turbo ejusdem structuræ elegantissimus, in matrice lapidea durissima. Rar. Nat. et Art. Tab. III. n. 4.
- g. 338. Turbinites in matrice, f. Tabula maxima Querfurtensis, in quam turbines magni, mytili, et conchinulæ immersæ.
- g. 339. Turbinites in matrice, in qua turbo cum orbibus evidenter conspicitur, loci ejusdein.
- g. 340. Turbinites politus elegans, in quo flexuræ rubræ et cinereæ, caput anatis exprimunt.
- g. 141. Turbo elegans in saxo trochitarum pleno, ex montibus Zellerfeldiz.

g. 342. Weiße Schraubhorner, von der Zinne ben Cronftadt in Siebenburgen.

g. 343. Ein Schraubhorn, mit einem Saufen Tellmufcheln, welche leicht von einander abzusondern find, in einer murben Mutter, von Schrappelau aus der Braff. Mannsfeld.

g. 344. Ein mit Meermuscheln angefüllter geschliffener Schraubhornstein.

g. 345 Ein fehr harter weißlichter Stein, mit vielen fleinen Schraubhornern, aus Preußen.

g. 346. Gin geschliffener Schraubhornstein von Massel;

oder des Baners Blasehornstein.

g. 347. Ein feltener, fandichter Schraubhornstein, mit elnem langern Schluffelchen von Querfurth.

g. 348. Ein febr schones und großes Schraubhorn, beffel-

ben Wesens und Orts; siehe 336.

g. 349. Ein febr schönes Schraubhorn, von bergleichen Bestäude, in einer fehr harten Mutter, suche 337.

g. 350. Gin von vielen fleinen Schraubhornern und Meer-

mufcheln zusammengewachsener Stein.

g. 351. Berschiedene Schraubhorner und Muscheln, in ei- nem fehr harten Steine.

g. 352. Gin afchgrauer fehr harter Stein, mit Meerschne-

den und Jacobsmuscheln, ben Franksurth.

g. 353. Ein großes, in einen Stein also selten eingeschloffenes Schraubhorn, daß zugleich die innere Westalt erscheint.

g. 354. Ein sehr langes Schraubhorn, in einem Hausen verschiedentlich gestreifter und umbundener Tell - und Jacobsmuscheln; Seltenh. der N. und R. T. III. n. 7.

g. 355. Ein Meernabel, in einem febr barten Steine.

## III. Abtheilung.

#### Underer Thiere versteinerte Theile.

h. r. Ein fleines Rrebschen, in einem murben Steine, von Enstädt; Seltenh. der R. und R. T. IV. n. 11.

h. 2. Ein

g. 342. Turbines albi, ex montis cacumine vulgo bie 3inne, prope Coroniam Transilvaniæ.

g. 343. Turbinites in matrice friabili et congerie Tellinarum facile separabilium, Schrappelavensis, Comitatus Mansfeldici.

g. 344. Turbinites politus, conchis fimul refertus.

g. 345. Turbinites, f. Lapis duriffimus subalbidus Borusfiacus, in quem multi parvi Turbines immersi.

g. 346. Turbinites Maslenfis politus, five Buccinites

Bajeri.

g. 347. Turbinites Querfurtensis rarioris notæ clavicula longiori, ex materia arenosa duriuscula.

g. 348. Turbinites elegantissimus, ejusdem substantiæ et

loci, maximus, vid. 336.

g. 349. Turbo ejusdem structuræ elegantissimus in matrice lapidea durissima. vid. 337.

g. 350. Turbinites ibidem repertus, f. multis parvis turbinibus et conchis simul compactus lapis.

g. 351. Turbines et Conchylia varia in faxum durissimum

immerfa.

- g. 352. Turbinites cinereus, f. Lapis durissimus, cochleis et pectunculis simul compositus, juxta Francosurtum.
- g. 353. Turbo magnus in faxum curiofe immersus, ita ut interior facies fimul compareat.
- g. 354. Turbo longissimus in congerie tellinarum et pe-Clinum diversimode striatorum et fasciculatorum. Rar. Nat. et Art. Tab. III. n. 7.

g. 355. Umbilicus marinus in lapidem durissimum immerfus.

#### ARTICVLVS III.

#### Aliorum animalium partes petrefacta.

h. J. Cancellus parvus in lapidem fissilem Eystædtensem immersus. Rar. Nat. et A. Tab. IV. n. 11.

- h. 2. Ein goldfarbener Krebs, aus diesem Orte, Tab. IV. n. 12.
- b. 3. Ein versteinerter Meerfrebs, in einer wie Silber glanzenden Muschel, mit einer Rinde. Tab. IV. n. 9.
- h. 4. Gehr weißes ausgegrabenes Elfenbein, aus Ungarn.
- h. 5. Gin Paar nette verfteinerte Raupen.
- h. 6. Ein Stud Rinnbacken, mit einem anhangenden Jahne in den Zangrüblein, aus der Grafschaft Jenburg; Seltenh. der M. und Runft. Tab. II. n. 2.
- h. 7. Ein Zahn, fieselsteinernens Wesens, welcher einem Wolfszahne gleicht, insgemein ein Drachenzahn, aus
  - ben carpathischen Gebirgen.
- h. g. Ein weißer Zahnstein; ober ein kalkichter, mit murben Mergel umhüllter Backzahn, welcher ben Breßlau in einer Urne gefunden worden; oder des Lange sehr langer gestreifter größerer Backzahn eines Meerpferdes, Seltenh. der N. und R. Tab. II. n. 4.
- h. 9. Ein versteinerter, großerer, gestreifter, brauner Badjahn, eines unbefannten Thieres, welcher 1710. ju Can
  - stadt, in der Erde gefunden worden.
- h. 10. Ein dergleichen Schneidezahn, welcher daselbst ausgegraben worden; Seltenheit. Der Nat. und Runft. T. II. n. 5.
- h. 11. Ein Zahnstein, welcher einem Backzahn eines Riefen gleicht, und in Tropfstein eingeschlossen ist, aus der Baumannshöhle, Tab. II. n. 1.
- h. 12. Ein bergleichen brauner Zahnstein, aus dem carpathischen Gebirge.
- h. 13. Ein Zahn, als von einem towen, insgemein Drachenzahne, von biefem Gebirge.
- h. 14. Ein sehr langer, baselbst ausgegrabener Schweinszahn; T. II. n. 6.
- h. 15. Ein anderer afchgrauer Backgahn, von baber.
- h. 16. Ein langlichter, holzfarbener, zu Durrjentsch ben Brefilau aus einem Brunn gegrabener Zahn; Tab. II. n. g.

h, 2. Cancer, coloris aurei, ejusdem loci. ibid. n. r2.

h. 3. Cancer marinus petrefactus, in cochlea argentei splendoris, incrustata. ibid. n. 9.

h. 4. Ebur fotfile albiffimum, ex Hungaria.

h. s. H. Erucæ petrefactæ, diversorum colorum, accuratisfimæ.

h. 6. Mandibulæ fragmentum cum dente inhærente in alveolis dentium, ex Comitatu Isenburgensi. Rar. N. et Art. Tab. II. n. 2.

h. 7. Odontopetra, s. Dens, lupini similis, substantiæ silicex, vulgo Dens Draconis, ex montibus Carpathi-· cis. ....

h. 8. Odontopetra alba, f. Dens molaris calcinatus marga fimul friabili obvolutus, prope Wratislaviam in urda sepulchrali repertus. Sive Dens molaris major striatus longissimus Hippopotami secundum Car. Nic. Langium, ibid. n. 4.

h. o. Odontopetra, five Dens molaris petrefactus major, Afriatus, animalis incogniti, Constadii 1710. in terra

repertus, coloris fusci.

th. 10. Odontopetra, s. Dens incisorius talis, ibidem effosfus, ibid, T. II. n. 5.

h. II. Odontopetra gigantei molari similis alba, in stalacliten inclusa, e specu Baumanniano sylvæ Hercyniæ, ibid n. I.

h. 12. Odontopetra talis fusci coloris, ex montibus Carpathicis.

heiz. Odontopetra, f. Dens leonini fimilis, ex iisdem montibus, vulgo Dentes Draconum.

h. 14. Odontopetra, s. Dens suillus, ibidem effossus, longissimus, 1. c. n.6.

h. 15. Odontopetra, f. alius cinereus molaris, ibid. re-

pertus.

h. 16. Odontopetra, f. Dens oblongus, coloris lignei, prope Wratislav. ad Pagum Dürrjentsch, ex fonte effossus, l. d. n. g. X 2

h. 17. Odon-

h. 17. Ein Zahn in einem mit Rabern vollgefüllten Steine, aus den zellerfeldischen Bergen.

h. 18. Ein ben Escheschendorf im Liegnisischen aufgefunde-

ner Schneibezahn.

h. 19. Ein besonders hochgeachteter sehr großer Elephantenzahn, sammt den versteinerten Nerven, welcher funfzehen Pfund wiegt; Seltenh. der Nat. und Runft. Tab. II. n. 3.

h. 20. Des lange barethformiger aschgrauer Backzahn; ober ein barethformiger Stein bes Scheuchzers, aus

bem leger und Randenberge.

h. 21. Ein in einen fehr harten Stein eingeschloffener Einbogenknochen, aus der Baumannshohle.

sh. 22. Berfteinerte Rnochen, in Ernstallenem Tropfstein,

von Esperstadt.

- h. 23. Ein Schulterknochen eines Elephanten, von Raschneve in Schlesien.
  - h. 24. Versteinertes Mark Diefes Thieres und Ortes.
- h. 25. Berfteinerte Knochen von einem Elendthiere, aus Maffel im Delfinischen.
- h. 26. Ein Suftbein, mit den untern Fortsäßen und dem schwammichten Marke, welches alles ganzlich versteinert ift, von Canstadt.
- h. 27. Ein mit einer Steinrinde überzogenes Suftbein, von ungemeiner Große, welches insgemein von einem Drachen herkommen foll, aus bem carpathischen Gebirge.
  - h. 28. Ein bergleichen febr fleines Suftblatt, welches gang von Stein ift, auch baber.
- h. 29. Gin Bahn mit einem Stud hirnschale, welche in einer Urne gefunden worden.
- h. 30. Sehr beutliche weiße versteinerte Bogelbeinchen, aus bem Bogelsberge in Sessen.
- h. 31. Dergleichen schwarzlichte glatte versteinerte Beinthen, von Massel.
- h. 32. Stücke von versteinerten Knochen; ober ausgegrabenes Einhorn, aus einem Kalksteine, von Querfurth.

h. 33. Der.

- h. 17. Odontopetra, in faxo trochitarum pleno, ex Zellerfeldiæ montibus.
- h. 18. Odontopetra, f. Dens incilorius, prope Tschesendorff, in Ducatu Lignicensi erutus.
- h. 19. Odontopetra, f. Dens Elephantis maximus, fingularis æstimationis, XV. libras pond. cum nervis petrefactis. Rar. N. et A. T. II. n. 3.
- h. 20. Odontopetra molaris cinerea biretiformis Langii, f. biretiformis lapis ex monte Legerio et Randio Scheuchzeri.
- h. 21. Os cubiti in faxum duriffimum immerfum, ex fpecu Baumanniano.
- h. 22. Ossa petresacta in stalactite crystallina Esperstadiensia.
- h. 23. Os humeri elephantinum, Caschnevæ Siles. erutum.
- h. 24. Ejusdem animalis locique marga petrefacta.
- h. 25. Ossa petrefacta alcis, Maslæ in Ducatu Olsnensi reperta.
- h. 26. Os Femoris cum processibus inferioribus et medulla spongiosa Canstadiense totum petresactum.
- h. 27. Os Femoris, ex montibus Carpathicis maximum, vulgo Draconis, cortice lapideo obductum.
- h. 28. Os Coxendicis tale maximum totum petrefactum, ibidem effossum.
- h. 29. Dens et frustum Cranii in urna sepulchrali reperti.
- h. 30. Ossicula petrefacta avicularum alba accuratissima, ex monte Hassie, vulgo tem Begeleberge eruta.
- h. 31. Officula talia petrefacta lævia Maslenfia, coloris nigricantis.
- h. 32. Offium petrefactorum fragmenta, f. Unicornu fosfile, ex lapide calcario Querfurtenfi.

- h. 33. Dergleichen Stude von Knochen, welche in ber Schaffeldischen Höhle auf dem Schwarzwalde oft vorfommen.
- h. 34. Eine sehr große Praße von einem Uffen; oder Pavian, mit fünf schwarzen, Klauen und der Länge nach gehenden Spannadern, sehr deutlichen Knochen der flachen Hand und Finger, welche in Schlesien gefunden worden, und alle versteinerte Sachen übertrifft; Seltenh. der N. und K. Tab. III. n. 2.

h. 35. 36. Ein versteinerter Meerfrebs, an welchem man ben Schweif und die Scheeren sehr deutlich sehen kann, aus Sina; Seltenh. der N. und R. T. IV. n. 10.

h. 37. Gin Stuck von einer verfteinerten Schlange, von

Hildesheim.

h. 38. Gin verfteinerter Regenwurm, in einem weißen mur-

ben Steine, von Enstadt.

h. 39. Schwärzlichte aus Kornahrchen zusammen gesetzte Röhrchen, welche ben Sommervögelegern gleichen, von Marienthal.

h. 40. Ein febr feltener Zusammenwachs, von ungemeisner Broge und brauner Farbe, versteinerter Burmer;

Seltenh. der M. und R. Tab. X. n. 3.

h. 41. Ein fleineres aschgraues bergleichen Wurmnest.

h. 42. Ein fehr fleines goldfarbenes Wurmnest.

h. 43. Gin menschliches Burbelbein, an welchem bie Sob.

len mit Eropfftein angefüllt find.

h. 44. Ein fehr vollkommener Ruckenwurbel eines Menschen, in einem sehr harten Meermuschelsteine; Seltenhber N. und R. Tab. III. n. 1.

h. 45. Des Luidius fehr fleines in der Mitte burchlochertes

Burbelbein.



- h. 33. Ossium talium fragmenta, in Specu Schatzfeldico Sylvæ Hercyniæ frequentia.
- h. 34. Pes simiæ maximus, vulgo pygmæi, cum V. unguibus nigris et nervis secundum longitudinem discurrentibus, metacarpi et digitorum oslibus evidenter conspicuis, Silesiæ erutus, omnibus petresactis palmam præripiens. Tab. III. n. 2.
- h. 35. 36. Pagurus, f. Squilla marina petrefacta Sinenfis, caudam cum chelis accuratissime demonstrans. R. N. et A. T. IV. n. 10.
- h. 37. Serpentis petrefacti Hildesiensis particula.
- h. 38. Vermicularis lapis, s. Lumbricus in lapide scissili albo Eystædtensi.
- h. 39. Vermicularia, f. Tubuli nigri, e granulis compofiti, ovorum fimiles papilionum, Marienthalenses.
- h. 40. Vermicularis lapis, f. Vermium petrefactorum concretio rariffima, maxima, coloris flavi, f. Alcyonium Milefium Imperati, Batavis Versteend Worme-Nest. Rar. N. et A. T.X. n. 3.
- h. 41. Vermium talium concretio cinerea, minor.
- h. 42. Vermicularia aurea minima.
- h. 43. Vertebra humana, ubi cavitates stalactite repletæ.
- h. 44. Vertebra humana accuratissima, in lapidem durisfimum conchas simul continentem, immersa, Rar. N. et A. Tab. III. n. 1.
- h. 45. Vertebrella Luidii in medio perforata minima.



## V. Eintheilung.

# I. Abtheilung. Golderztgewächse.

1. Ein, aus ben feltenften Ernstallen und Erztgewächsen, auch Rorallenzinken und Eisenblumen funstlich erbauter Berg.

2. Goldfand, aus dem Saalfluffe ben Jena.

3. Aufgewachsene Flammchen des feinsten Goldes, aus dem Sande des Saalflusses, ben Rable im Altenburgischen.

4. Ein Golderstgewachs, mit rothem Quarz auf der Ober-flache, aus Ungarn.

5. Gine mit Silbererzt vermifchte Goldftufe, von Schemnis

in Ungarn.

- 6. Gepochtes Golderzt, welches an Vitriol reichhaltig ift, von Zuckmantel aus Schlesien.
- 7. Ein an Zinnober reichhaltiges Golberztgewachs, aus Ungarn.
- 8. Ein Golderztgewächs, in einer metallischen Bergart, ben Sibenfrock her.
- 9. Ein mit Silbererzt und Schwefelkies vermischtes Golderztgewächs, von dem schlesischen Riesengebirge.
- 10. Ein mit Rupfer, Eisen und gelben Tupfelchen eingefprengtes Golderztgewachs, von Goldberg in Schlesien.
- 11. Ein fupferhaltiges Golderztgewächs, in weißen Quarz, ben Zuchmantel.
- 12. Ein Golderstgewächs, in schwarzem Marmorstein, mit weißen Burteln, ben Wohnstedel ber.
- 13. Gepochtes Golderst, von Schemnis aus Ungarn.
- 14. Ein reichhaltiges Golderztgewächs, welches zugleich viel Silber führt, von Schemnig aus dem Windschachte.
- 15. Ein Golderztgewachs; oder ein weißer Erztmarmorftein, mit Gold eingesprengt, aus Ungarn-

16. Un

#### CLASSIS V.

#### ARTICVLVS I.

#### Minera Auri.

- 1. Monticulus artificiosus, ex mineris rarissimis crystallinis et metalliferis, item ramis Coralliorum et Ferri florum exfirmatus.
- 2. Arena aurifera ex Sala fluvio prope Jenam.
- 3. Flammulæ auri purissimi ex arena Salæ Fluvii prope Calam Altenburgicam per loturam feparatæ.
- 4. Minera auri Hungarica, cui in superficie quarzum rubrum adnatum.
- 5. Minera auri Chemnicensis Hungarica, argento mixta.
- 6. Minera auri tusa, Zuckmantelensis Silesiæ, cui multum Vitrioli inest.
- 7. Minera auri Regni Hungariæ, cum multa Cinnabari.
- 8. Minera auri, Sosaverensis ad Eibenstock. in lapide metallico molliore.
- o. Minera auri argento et pyrite mixta, ex monte Giganteo Silesiæ.
- 10. Minera auri, ære et ferro, punctulisque flavis insperfa, Goldbergensis Silesiæ.
- II. Minera auri, cui Cuprum inest, in quarzo albo, ad Zuckmantelam.
- 12. Aurum in marmore nigro, intermixtis Zonis albis, prope Wonfiedel.
- 13. Minera auri tusa, Chemnicensis Hungarica.
- 14. Minera auri dives Chemnicenfis, cui multum simul argenti inest, aus dem Windschacht.
- 15. Minera auri, f. Auro marmor metallicum album inspersum, ex Hungaria.

16. Un ein weißes Gestein häufig in Kornahrchen anhangendes Gold, aus dem Konigreiche Peru.

17. Ein Studchen, in weißen Erztmarmorftein, eingepfropf-

tes Gold, aus Bohmen.

18. Ein Golberstgemachs, in einer weichen braunen Erbe, von Reichenstein in Schlesien.

19. Ein Silber reichhaltiges Golderftgewachs, in weißem Gestein von Schemnig.

20. Ein robes Bolderztgemachs, von Boldberg in Schlefien.

21. Ein bergleichen geroftetes Golderzt, mit goldenen Spigthen eingesprengt.

22. Goldglanziger und goldhaltiger Sand, von Goldberg.

23. Ein Golderztgewächs, wo in weißen und schwarzen Bestein goldene Spischen eingesprengt sind, aus Schemnis.

24. Ein Golderztgewachs, aus Eronach im Marggrafthum

Banreuth.

25. Ein Golderztgewachs; ober in afchgraues Gestein eingesprengtes gediegenes Gold, aus Siebenburgen.

26. Ein Golderztgewachs, welches zugleich reich an gedies genem Silber ift, von Wendischleuten in D. Ungarn.

27. Ein sehr schones Erztgewächs, in welchem fein frauß und Haargold gewachsen ist, aus vorigem Orte.

28. Blau und gelber Mergel, aus welchem Gold gewafchen wird, aus Schemnig.

29. Golderzt in einem Schwefelkies, aus ben eulauischen Gruben in Bohmen.

30. Ein sehr hartes schwarzes Gestein, aus welchen vor Zeiten bie Italiener Gold geschmolzen haben, vom Zobtenberge in Schlesten

31. Golderzt in einem Gifenerztgewachs, von Goldberg.

32. Golderzt in einem weißen Besteine, von Zuckmantel.

33. Ein fellten vorfommendes rothes Golderitgewachs.

34. Ein fugelformiges Spießglas haltiges Golderztge-

35. Ein fugelrundes, mit Ragenfilber umbulltes Golbergt- gewachs.

36. Grün

- 16. Aurum Peruanum in granulis copiose ad saxum album adhærens.
- 17. Auri particula marmore albo metallico infita, ex Bohemia.
- 18. Minera auri Reichsteinensis Siles, in terra fusca molliore.
- 19. Minera auri, cui argentum inest, Chemnicensis, in faxo albo.
- 20. Minera auri Goldbergensis Siles. ignis nondum experta.
- 21. Minera talis tosta, miculis aureis inspersa.
- 22. Arena aurifera Goldbergensis, aurei splendoris.
- 23. Minera Chemnicensis, ubi saxo albo et nigro, miculæ aureæ inspersæ.
- 24. Minera auri Cranachensis, ex Marchionatu Byruthino.
- 25. Minera auri, s. aurum solidum, saxo cinereo inspersum, ex Transilvania.
- 26. Minera auri, cui multum argenti genuini, simul inest, von Bendischleuten superioris Hungariæ.
- 27. Minera nitidiffima, ejusdem loci, in qua aurum crispatum et capillare purum, s. nativum ad saxum cinereum adhæret.
- 28. Marga cærulea et flava Chemnicensis, ex qua aurum lavatur.
- 29. Aurum in pyrite, e Fodinis Eulaviensibus Regni Bohemiæ.
- 30. Saxum nigrum duriffimum, montis Sabothi Silesiæ, ex quo Itali olim aurum coxerunt.
- 31. Aurum in minera ferri Goldbergensi Siles.
- 32. Minera auri Zuckmantelensis, in saxo albo.
- 33. Minera auri rubra, raro occurrens.
- 34. Minera auri globularis, cui antimonium inest.
- 35. Minera auri argyrite obvoluta, globosa.

36. Grun = und graugescheckter goldhaltiger Marmorftein, vom Zobtenberge im schweidn. Fürstenthume.

37. Gin mit Goldflammchen eingelprengtes Erztgemachs.

38. Ein schwarzes, murbes, vitriolhaltiges Golderztgemachs, aus Bohmen.

39. Ein Gold. und Silber = reichhaltiges Erztgewachs in Steinmergel, aus Ungarn.

40. Sehr reich goldhaltige, mit Ragenfilber umhullte Gra-

naten, von Zehlig in Gachfen.

41. Ein von Granaten strogendes Golderztgemachs, aus Bohmen; siehe R. 16.

42. Ein goldhaltiges Erztgewachs, vom Blocksberge.

- 43. Ein von Silber reichhaltiges Golderzegewächs, aus den rofinauischen Gruben in Ungarn.
- 44. Belbe Erde, welche Gold halt, aus der Baumannshohle.
- 45. Goldhaltiger Sand, welcher in der scharzfeldischen Boble gemein ift.

46. Bepochtes Golbergt, von Steinenheiden ben Coburg.

- 47. Ein schones Bischen Golderzt, in weißem Spat, aus Ungarn.
- 48. Geröftete Goldkörner, aus der Langenberger Fundgrube, vom Riefengebirge ben Knnaft.

# II. Abtheilung. Silbererztgewächse.

1. Ein von Silber stroßendes schwarzes Erztgewächse, von Reichenstein aus der himmelfahrt.

2. Ein Silbererztgewachse, mit glanzenden langlichten Spigchen, aus ber Fundgrube insgemein der reiche Troft.

- 3. Ein ichwarzes, gleichsam mit silbernen Blattchen bestreutes Silbererzigewads, aus dem Falfenberger, daber.
- 4. Ein mit Schwefelfieß zugleich angefülltes Silbererztgemachs, aus Diesem Stollen.
- 5. Ein schwarzes Sitbererztgewachs, mit glanzenden Tu-

6. Be-

- 36. Aurum, in marmore viridi, colore fusco variegato, ex monte Sabotho, Ducat. Swidnicens. Silesiæ.
- 37. Minera Chemnicensis, flammulis aureis inspersa.
- 38. Minera auri nigra, friabilis, cum multo Vitriolo, ex Regno Bohemiæ.
- 39. Minera auri et argenti dives, in Lithomarga, ex Hungaria.
- 40. Granati, argyrite obvoluti, quibus multum auri inest, Zehlicensis Saxoniæ.
- 41. Granatis turgida minera aurifera, ex Bohemia, vid. R. 16.
- 42. Minera Bructeri montis aurifera.
- 43. Minera auri, argenti dives, ex fodinis Rosnaviensibus

  Hungariæ.
- 44. Aurifera terra lutea ex antro Baumanniano.
- 45. Aurifera arena in specu Scherzfeldico, frequens.
- 46. Minera auri contusa Steinenheidensis, prope Coburgum.
- 47. Micula auri elegans in spatho Regni Hungariæ albo.
- 48. Auri grana ex arrugia Langenbergensi tosta, montium Sudeticorum prope Kynast.

#### ARTICVLVS II.

#### Mineræ argenti.

- 1. Minera nigra Reichsteinensis Silesiæ, argento turgida, aus ber himmelfahrt.
- 2. Minera argenti Reichsteinensis, spiculis insitis splendentibus oblongis, ex Metallisodina, vulgo dem Reichentrost essossa.
- 3. Minera ejusdem loci, nigra, quasi foliolis argenti inspersa, aus dem Kalfenberger.
- 4. Minera argenti, ibidem eruta.
- 5. Minera argenti nigra, punctulis splendentibus con-

6. Bepochtes Gilberergt, von Reichenftein.

7. Ein weißes, daselbst gemeines Silbererztgewächs, vom goldenen Esel.

g. Ein mit glanzenden vieredichten Spischen versebenes Silbererztgewächs, von Neufol in Ungarn.

9. Ein Silbererztgewachs, in schwarzem Bestein, von Saalfeld.

10. Ein filberhaltiges Erztgewächs, von Frenberg.

11. Ein Silbererztgewachs, in einem rothlichten schwammichten graugetupfelten Gestein, aus Johann Georgenstadt.

12. Ein mit murben Gestein vermischtes Silbererztgewachs,

von Schneeberg.

13. Ein Silbererztgewächs, in einer braunen und gelben Erbe, aus diesem Orte.

14. Gepochtes Silberergt, aus St. Petersgrube von der

Schneefuppe.

15. Ein dichtes, blaues, blenhaltiges Silbererztgewachs, vom Riefengebirge aus dem Teufelsgrunde.

16. Gine filberhaltige Arfenitstufe, von Reichenstein.

17. Ein blenhaltiges Silbererztgewächs, aus den alten Grusben zu Tannhausen im schweidn. Fürstenth.

18. Ein Gilbererztgewachs, in weißem Gestein, aus biefem

Orte.

19. Ein mit Rupfererzt eingesprengtes Silbererztgewächs, auch daher.

20. Ein reichhaltiges Silbererztgewächs', von Weistris im

Fürstenthume Schweidniß.

21. Ein silber- und blenhaltiges Erztgewächs, in weißem Spat, aus der Christianszeche von Weistriß.

22. Ein fehr reichhaltiges Galssilbererztgewachs, in weißem Spat, mit einer grunen Rinde, von Falkenberg.

23. Eine Sandsilbererztstufe, von Andumsberg und bem Jahre 1697.

24. Ein fupferhaltiges sandiges Silbererztgewächs, aus bem Sturmheiber Zuge.

25. Ein

- 6. Minera argenti Reichsteinensis, in pulverem contusa.
- 7. Minera argenti, ibidem frequens, alba, vom golbenen Esel.
- 8. Minera argenti Neosoliensis Hungarica, miculis splendentibus quadratis instructa.
- 9. Minera argenti Saalfeldensis, ad lapidem metallicum nigrum adhærens.
- 10. Minera argentum fovens, Freybergensis.
- in. Minera argenti, Johann-Georgenstadiensis, in marmore metallico subrubro spongioso, punctulis slavis insperso.
- 12. Minera argenti Schneebergensis, lapide metallico friabili mixta.
- 13. Minera argenti in terra fusca et flava, ejusdem loci.
- 14. Minera argenti tusa, aus St. Petersgrube von ber Schneekuppe.
- 15. Minera argenti folida cærulea, cui plumbum inest, montis Gigantei, aus bem Leufelsgrunde.
- 16. Minera arsenicalis, cui argentum inest, Reichensteinensis Silesiæ.
- 17. Minera argenti cum plumbo, ex fodinis antiquis Tanhausensibus, Ducat. Suidnicensis.
- 18. Minera argenti in faxo albo, ejusdem loci.
- 19. Minera argenti ære inspersa, ibidem effossa.
- 20. Minera argenti dives Weistericensis, Ducatus Suidnicensis.
- 21. Minera argentum plumbumque fovens, in spatho albo, ejusdem loci, aus der Christianszeche.
- 22. Minera argenti ditiffima vitrea, Falkenbergenfis, in fpatho albo, cum crusta viridi.
- 23. Argentum in minera arenaria Andreasbergensi, de An. 1697.
- 24. Minera argenti, cui æs inest, in minera arenaria, aus bem Sturmheiber Buge.

25. Mi-

25. Ein reichhaltiges Silbererztgewachs, aus dem Rammels.

berge ben Goslar.

26. Ein von Silber stroßendes Erztgewächs, mit großen glanzenden Spigen, und weißen gediegenen Silbererztsadern.

27. Ein Silbererztgewachs in schwarzem Gestein, von Un-

breasberg.

28. Ein schwarzes Erztgewächs, mit fortsegenden silberhaltigen Udern, in weißem Bestein, ben dem Dorfe Rolbnig, aus dem jauerischen Fürstenthume.

29. Ein Ernstallengewächs, mit Haarfilber.

- 30. Das erfte Silbererztgemachs, in weißem, rothen und nrunen Bestein, von Radeberg.
- 31. Ein nachfolgendes Erztgewächs, in gelbem Gestein, mit hervorragenden und Schweselsties eingestreueten silberhalstigen Bleichlein, aus diesem Orte.

32. Ein daselbst oft vorkommendes Silbererztgewächs, in

murbem gelben Steinmart.

33. Gine weiße dichte Gilberergtftufe, ben Iglau aus Ungarn.

- 34. Gewachsenes raubes Silbererzt, oder aus vielen Erhöhungen bestehendes, in weißem Gestein, aus vorigem Orte.
- 35. Sehr schönes gewachsenes Nothgulbenerzt, von Frenberg. 36. Ein reichhaltiges Silbererztgewächs, von Schemnis in

Ungarn.

37. Gewachsenes Silbererzt, in einem weißen, mit Ernstallen bedeckten Gesteine, von Gottsberg in Schlesien.

38. Ein Silbererztgemache, aus Bohmen.

- 39. Ein schwarzes Silbererztgewächs, mit silberglänzigen Blattchen eingesprengt, von Freyberg.
- 40. Ein aschgraues Silbererztgewächs, mit glanzenden Flammchen, ben Neusol her.
- 41. Ein Klumpen gediegenes Silbererzt, ohne Schlacken, von Johann-Beorgenstadt, aus dem romischen Adler.
- 42. Ein aus erzthaltigen marmorfteinernen Tafeln zusammengesettes Silbererztgewachs, aus vorigem Orte.

43. Ein

- 25. Minera argenti dives Goslarienfis, ex Rammelsberg,
- 26. Minera argento turgida, miculis majoribus splendentibus, striisque argenti albi genuini.
- 27. Minera argenti, in faxo nigro, Andreasbergenfis.
- 28. Minera nigra, striis argentiferis in marmore metallico albo discurrentibus, prope pagum Kolbnitz, ex Du: catu Jauroviensi Silesiæ.
- 20. Minera crystallis conspicua; cui argentum capillare adnatum.
- 30. Minera argenti Radebergensis prima, in saxo albo, rubro et viridi.
- 21. Minera subsequens, ejusdem loci, in faxo flavo, prominentibus bracteis argentiferis, pyrite inspersis.
- 32. Minera argenti ibidem frequens, in marga friabili metallica flava.
- 33. Minera argenti genuina alba Hungarica, prope Iglaviam.
- 24. Argentum nativum asperum, s. variis protuberantiis præditum, in marmore metallico albo, ejusdem loci.
- 35. Minera argenti genuina rubra elegantissima, s. Argentum rude rubineum, Freybergense.
- 36. Minera argenti dives Chemnicensis Hungarica.
- 37. Argentum nativum, cryslallis insitis, in marmore metallico albo, Gottesbergense Siles.
- 38. Minera argenti Bohemica.
- 30. Minera argenti nigra Freibergensis, foliolis argentei splendoris inspersa.
- 40. Minera argenti cinerea, prope Neosol. spiculis splendentibus.
- 41. Argenti massa genuina absque recrementis, e Fodina bem romischen Ubler eruta, Joh. Georgenstadiensis.
- 42. Minera argenti, ejusdem loci, in tabulis, e marmore metallico compositis. Y 43. Mi-

43. Ein rothgeschecktes fupferhaltiges Gilbererztgemachs. von Neufol aus Ungarn.

44. Ein aschgraues Gilbererztgemachs, mit wenigen berporragenden Ernstallstrahlen, aus vorigem Orte.

45. Haarfilber, welches baufig an weißem Quary bangt, von Schneeberg.

46. Ein reichhaltiges Silbererztgewachs, von Schemniß.

47. Ein mit Rothguldenerzt eingesprengtes Erztgemachs.

48. Ein fehr schönes reichhaltiges Gilbererztgemachs, von Schemniß.

40. Auf weißen marmorfteinernen Platten gemachfenes

Baarfilber, von Schneeberg.

50. Bewachsenes gediegenes Gilberergt, mit einem weißen Erpstallstrahle, aus Morwegen.

51. Gin mit weißem Quary vermengtes raubes Gilberergt-

gewächs, von Undreasberg.

52. Robes dunkelrothes Gilberergt, aus den Fundgruben gu Johann Beorgenstadt.

53. Ein rothliches silberhaltiges Erztgewachs, mit vielem Markasit, aus vorigem Orte.

54. Gewachsenes Beigguldenergt, von Gottsberg.

55. Gin weißes Gilbererztgemachs, von Leifersdorf.

56. Gin Gilbererztgemachs, vom Barg.

57. Gilber, welches in Waffer gegoffen, und baburch munberbar gebildet und zertheilet worden.

58. Bediegen Gilber, von Leutschau.

59. Gilberergt in weißem Besteine, von Marienberg.

60. Rraufes, in Blenerzt und weiße Ernstallen eingepflangtes Haarsilber, aus lothringen.

61. Schones Rothgulbenergt, von Ranis ben Frenberg.

62. Bewachsenes Silberergt in weißem Quarg, aus Ungarn.

63. Ein bichtes, mit weißem Gesteine vermengtes Gilber-

erztgewächs.

64. Ein aus lauter Granaten gusammengesetes Gilberergtgemachs, ben Sirfcberg in Schlesien ber.

65. Be.

43. Minera argenti Neosoliensis, cui cuprum inest, colore rubro variegata.

44. Minera ejusdem loci cinerea prominentibus striis pau-

cis crystallinis.

- 45. Argentum capillare, ad quarzum album copiose adhærens, Schneebergense.
- 46. Minera argenti dives Chemnicensis.

47. Minera inspersa argento nativo rubro.

- 48. Minera Chemnicensis nitidissima, cui multum argenti inest.
- 49. Argentum capillare adnatum bracteis albis marmoreis, Schneebergense.

50. Argentum nativum absque recrementis Norwegicum,

inhærente stria crystallina alba.

- 51. Minera argenti aspera Andreasbergensis, quarzo albo mixta.
- 52. Argentum rude atrorubescens, e fodinis metallicis Johann-Georgenstadiensibus.

53. Minera argentifera subrubra, ejusdem loci, cum mul-

to pyrite.

54. Argentum nativum album, Gottesbergense.

55. Minera argenti Leisersdorffensis alba. 56. Minera argenti, ex montibus Hercyniæ.

57. Argentum per fusionem in aquam mire figuratum, et in particulas redactum.

58. Argentum purum Leutschoviense, absque recrementis.

59. Minera argenti in saxo albo, Marienbergensis.

60. Argentum capillare crispatum, plumbo et crystallis albis insitum, ex Lotharingia.

61. Argentum, genuinum ita dictum, rubrum Ranicense

egregium, prope Freibergam.

62. Argentum nativum Hungaricum, in quarzo albo.

- 63. Argenti minera genuina, marmore albo metallico mixta.
- 64. Minera argenti e meris granatis composita, prope Hirschbergam Siles.

Y 2 65. Ar-

65. Bewachsenes Silberergt, in weißem Quary, von Schneeberg.

66. Ein bichtes Silbererztgewächs, in-weißem Besteine, von

Bablau.

67. Bewachsenes Rraussilberergt, von Joh. - Georgenstadt.

68. Ein bichtes Rothguldenerztgemachs, welches febr fchon, und benebenft goldhaltig ift, von Schemnis in Ungarn, zehen Loth schwer.

69. Dichtes Rothguldenerzt, aus welchem zugleich Marka.

sit bervorglanget.

70. Ein weißes Erztgewächs, mit, aus Ernstallenstrahlen hervorragenden filberhaltigen Blechlein.

71. Bewachsenes rauhes Silberergt, mit Ernstallen, aus Die-

sem Orte.

72. Dichtes Rothgulbenerzt in weißem Gesteine, von Undreasbera.

73. Ein baselbst gemeines schuppichtes Gilbererztgewächs

mit vielem Marfafit.

74. Unvolltommenes weißes Gilberergt, von Schemnis aus bem Windschachte.

75. Silberhaltiger weißer murber Mergel, aus ber Braf-Schaft Zips in Ober-Ungarn.

76. Rothauldenergt, mit wenigem Markafit, von Chemnis in Meifen.

77. Ein aschgraues Silbererztgewachs, aus Schlesien von Ditmannsborf, aus ber Babelgotteszeche.

78. Ein dichtes weißes Gilbererztgemachs, in gleichfarbigen Bestein, von Gottesberg in Schlesien.

79. Ein fehr schones bichtes weißes, mit Rupferergt eingefprenates Silbererztgemachs, von Frenberg.

80. Gehr feines Saarfilber, in schwarzem Besteine, von Schneeberg.

81. Ein gediegenes, burchscheinendes, aber hornhartes Gilbererztgewächs.

82. Ein fehr bichtes, aus lauter Gilberfaden zufammengewebtes Erztgewächs, von Johann Georgenstadt.

83. Gil-

- 65. Argentum nativum Schneebergense, in quarzo albo.
- 66. Minera argenti genuina, in faxo albo, Gablavenfis.
- 67. Argentum nativum crispatum, Johann-Georgenstadiense.
- 68. Minera argenti genuina rubra et alba, Chemuicenfis Hungarica elegantissima, cui aurum simul inest, X. Semiuncias ponderans.
- 69. Minera argenti genuina rubra et alba, ex qua marcafita aurea fimul emicat.
- 70. Minera Chemnicensis alba, prominentibus lamellis argentiferis inter strias crystallinas.
- 71. Argentum nativum asperum, s. variis protuberantiis præditum, ejusdem loci, crystallis insitis.
- 72. Minera argenti genuina rubra Andreasbergensis, in marmore metallico albo.
- 73. Minera argenti fquamofa ibidem frequens, multo pyrite mixta.
- 74. Minera argenti immatura alba, Chemnicensis, aus bem Bindschacht.
- 75. Marga mollis alba, ex Comitatu Cepusiensi Hungariæ, cui argentum inest.
- 76. Minera argenti rubra Chemnicensis Saxoniæ, raro cum pyrite.
- 77. Minera argenti cinerea Dittmannsdorffensis Silesiæ, aus der Babelgotteszeche.
- 78. Minera argenti alba genuina, in marmore metallico ejusdem coloris, Gottesbergensis Silesiæ.
- 79. Minera argenti genuina alba elegantissima in quarzo albo, are inspersa, Freibergensis.
- 80. Argentum capillare subtilissimum, s. crispatum in saxo nigro, Schneebergense.
- 81. Minera argenti cornea folida.
- 82. M nera argenti genuina, meris filis argenteis compofita, Johann-Georgenstadiensis.

83. Gilberergt in weißem Quarg, von Reufol.

84. Gin ichwarzes Gilbererztgemachs, von Frenberg.

85. Gin durchscheinendes, aber hornhartes Gilberergtgewache, von Johann Beorgenstadt.

86. Ein goldhaltiges Silbererztgemachs, aus Siebenbur-

gen.

- 87. Rothquilbenergt, von Marienfirchen im Elfaß.
- 88. Silbererit in weißem Gesteine, aus Norwegen.

89. Ein Silbererztgemachs, aus Moscau.

90. Ein Silbererztgemachs in einem schichtigen Quary und Bestein, achtzehen toth schwer, aus Westindien.

91. Silberblatter in schwarzem Besteine, ben Rarangas im

Ronigreiche Deru.

92. In weißen Quary und aschgraues Bestein eingepfropf.

tes gewachsenes Gilber, von Cremnis.

93. Ein fehr fostbares Gilbererztgewachs, welches aus lauter Burfeln und Erhöhungen, über einem oben weißen und unten schwarzen Westein besteht, ein Pfund schwer, aus Ungarn.

94. Gediegenes reich goldhaltiges Gilberergt, von Cremnis.

95. Sehr feltenes bichtes, ordentlichfarbiges Silberergt, aus Morwegen.

96. Ein Silbererztgewächs, von Nimtsch im briegischen Fürstenthume, vom Jahre 1732.

07. Ein fürglich ausgegrabenes Gilbererztgewachs, von Boldberg im liegnisischen Fürstenthume.

98. Ein weißes Gilbererztgewachs, mit Erztgeftein, aus ben

Rognauischen Schachten in Ungarn.

09. Gilberergt, mit eingesprengten goldenen Spischen, aus

Schemniß.

100. Gine fehr schone Silberftufe, wo aus einem weißen Bestein haarfilber und ein Silberauswachs, wie eine Feberfiele groß, hervorraget, von St. Beorgenstadt.

101. Gine Gilberader, welche burch weiß Bestein feget, von

Frenberg.

- 83. Minera argenti genuina Neofoliensis, quarzo albo inhærens.
- 84. Minera argenti genuina nigra, Freibergensis.
- 85. Minera argenti cornea, Johann-Georgenstadiensis.
- 86. Minera argenti genuina, cui aurum inest, ex Tranfilvania.
- 87. Minera argenti genuina rubra, Marienkirchensis Alfatiæ.
- 88. Minera argenti genuina Norwegica, in saxo albo.
- 89. Minera argenti genuina Moscovitica.
- 90. Minera argenti genuina in Quarzo et saxo lamellato, Indiæ occidentalis, XVIII. Semiunciarum, -
- 91. Argentum foliatum Peruanum, prope Carangas, in faxo nigro.
- 92. Argentum nativum, Quarzo albo faxoque cinereo infperfum, Cremnicenfe.
- 93. Argenti nativi minera pretiofissima, in meris cubis et excrescentiis, super saxum album superius et nigrum inferius, positis, Hungarica, unius libræ.
- 94. Argentum nativum et folidum, auri dives, Cremni-
- 95. Argentum folidum, fui coloris, rariffimum, Regni Norwegiæ.
- 96. Minera argenti Nimicensis, Ducatus Bregensis, An.
- 97. Minera argenti Goldbergensis, Ducatus Lignicensis, noviter essossa.
- 98. Minera argenti genuina alba, cum saxo metallico, ex Fodinis Rosnaviensibus Hungariæ.
- 99. Minera argenti, Chemnicensis, miculis inspersa aureis.
- 100. Minera argenti elegantissima, ubi saxo albo argentum capillare et excrescentia argenti, calami magnitudine scriptorii prominet, S. Georgenstadiensis.
- 101. Argentifera faxum album transcurrens Zona, Freibergensis.

102. Auf weißen Quary haufig gewachsenes haarsilber, aus Morwegen.

103. Ein glanzendes reichhaltiges Silbererztgemachs, von

Frenberg aus dem Palmbaume.

104. Eine fehr reichhaltige, aus den kleinsten glanzenden Spizchen bestehende Silberstufe, von Freyberg aus dem Herzog Augustus.

105. Ein Erzegewächs mit fehr langen Ernstallen und ge-

machsenem Gilber.

106. Gewachsen Silbererzt mit fehr langen Ernstallen, aus Lothringen.

107. Ein fehr großes und schones Rothgulbenerztgewächs,

aus Giebenburgen.

108. Gin Gilbererstgewachs in weißem Besteine.

109. Noh Silber, mit Baumchen von gediegenem Silber, welche an hellen Ernstallen hangen, aus dem Joachimsthale.

110. Ein mit Silbererst und goldenen glanzenden Flamms. chen eingesprengtes Ernstallengewäche, von Schemuiß.

in. Silberergt in weißem Quarz, von Raschen ben Unnab.

112. Silbererzt, von Harzgerode, aus der Prinzeginn Louise. 113. Gediegenes Baumfilber, aus den Ergtgruben in

Schneberg.

114. Gewachsenes Silbererzt, mit schwarzem Gesteine, aus Ungarn.

115. Ein filberhaltiges Erztgewachs, von Ilmenau.

116. Silbererzt, aus ber Fundgrube die Babe Gottes, in Ungarn.

117. Ein mit fleinen Ernstallen vermengtes Silbererztgewachs, von Spremberg in Ungarn.

118. Gine Gilberergtstufe, von Frankenberg in Beffen.

119. Ein bergleichen viel fleinfpeißigeres Gilbererztgewachs.

120. Ein weißes Silbererztgewachs, aus der Caroline.

121. Silbererzt in rothem glanzenden Markasit, oder Magnesia, mit weißem Spat, von Tannhausen im schweidnis. Burftenthume.

122. Gil=

102. Argentum capillare, ad quarzum album copiofe adhærens, Norwegic.

103. Minera argenti dives nitens, Freibergenlis, aus bem

Valmbaum.

104. Minera argenti ditissima, miculis splendentibus minimis, Freibergensis, aus dem Bergog Augustus.

105. Minera crystallis longissimis, quibus argentum adna-

tum nativum, conspicua.

106. Argentum nativum, infitis crystallis longissimis, Lotharingicum.

107. Minera argenti genuini rubri maxima et elegantissi-

ma, Transilvania.

108. Minera argenti genuina in marmore albo.

100. Argentum rude, arbufculis ex argento folido, cyffallis inhærens claris, Vall. Joachimicæ.

110. Argentum genuinum mineræ crystallinæ inspersum. miculis aureis splendentibus, Chemnicensis.

III. Argentum genuinum in quarzo albo Raschense, prope Annabergain.

112. Minera argenti Harzgerodensis, aus ber Pringefinn Louise ..

113. Argentum e fodinis metallicis Schneebergensibus nativum, dendroides.

114. Argentum nativum faxo intermixtum nigro, Hungaricum.

115. Argentifera Minera Ilmenaviensis.

116. Minera argenti genuina, e fodina Gottesgabe Hungarica.

117. Minera argenti genuina crystallis insitis parvis, Spremberg. Hungar.

118. Minera argenti, Frankenberg. Hassiæ.

110. Minera ejusmodi longe subtilior.

120. Minera argenti genuina alba, aus ber Caroline.

121. Minera argenti in Magnesia rubra splendenti, eum spatho albo, Tannhausens. Suidnic.

122. Silbererzt, von Rasche ben Annaberg, aus der Castharine.

123. Gilberergt in weißem Gesteine, von Nifelsberg in

Bohmen.

- 124. Ein festes Silbererztgewachs, unten mit sehr kleinen glanzenden Glimmerchen, von Frenberg vom Sonnenwirbel.
- 125. Ein sehr reichhaltiges Silbererztgemachs, in weißem Quarz, von Clausthal.
- 126. Gediegenes weißes Silber, welches wenig Rupfer halt, in weißem Quarz, von Freyberg aus dem Herzog Augustus.
- 127. Roh Silber in weißem Quary, aus Graubundten.
- 128. Sehr reichhaltiges gewachsenes Silber, in wenigem weißen Quarz, von Saalfeld.
- 129. Silbererzt in einem gelben und weißen Gesteine, von Gibisdorf ben Frenberg.
- 130. Ein Silbererztgewachs, in weißem Gefteine und Quarz, aus Ungarn.

131. Bewachsenes weißes Gilberergt, von Zellerfelbe.

132. Gewachsenes Silberergt, in weißem, mit Goldwismuth eingesprengten Quarz, vier und zwanzig loth schwer, aus Morwegen.

133. Gewachsenes, aus Blechlein bestehendes Silberergt, in weißem Quary, von Johann Georgenstadt, aus dem

romischen Udler.

134. Ein fehr reichhaltiges Silbererztgemachs, in weißem Gesteine, wiegt sechzehen toth, aus der Fundgrube bes heil. Untonius von Padua, ben Spremberg in Ungarn.

135. Gilberergt, aus Ungarn.

136. Ein fehr feltenes Silbererztgewachs, in einem reich. haltigen Eifensteine, von St. Elifabeth.

137. Ein reichhaltiges Rothguldenerztgewachs, aus Johanns Georgenstadt vom frischen Bluck.

138. Ein sehr seltenes rothgulbenes Erztgewächs, in weisfem Quarz, vom Harz.

139. Ge.

- 122. Argentum genuinum Raschense prope Annabergam, aus der Catharine.
- 123. Argentum genuinum, in faxo albo, miculis splendentibus, Nicolaibergens. Regni Bohemiæ.
- 124. Minera argenti folida, miculis inferius splendentibus minimis Freibergensis, vom Sonnenwirbel.
- 125. Minera argenti ditiffima in quarzo albo, Clausthalenfis.
- 126. Argentum nativum album, cui parum æris inest, in quarzo albo, Freibergense, aus dem Hersog Augustus.
- 127. Argentum rude in quarzo albo, ex Rhætia.
- 128. Argentum nativum ditiffimum in pauco quarzo albo, Saalfeldenfe.
- 129. Argentum genuinum in faxo luteo et albo, Eibisdorffense, prope Freibergam.
- 130. Minera argenti genuina in faxo et quarzo albo Hungarica.
- 131. Minera argenti nativi albi Cellerfeldensis.
- 132. Minera argenti nativi, in quarzo albo, marcafita infpersa aurea, Regni Norwegiæ, XII. Unciarum.
- albo, Johann-Georgenstadiense, aus bem romischen Moler.
- 134. Argentum nativum in faxo albo, argenti ditiffimo, ex fodina Spremberg, Hungar. S. Antonii de Padua, VIII. Unciarum.
- 135. Minera argenti Hungarica.
- 136. Minera argenti genuina alba rarissima, in saxo ferri dives, von St. Elisabeth.
- 137. Minera argenti dives genuini rubri, Johann-Georgenstadiensis, vom frischen Oluct.
- 138. Argentum nativum rubrum, in quarzo albo, Sylvæ Hercyniæ, rarissimum.

139. Gewachsenes Silber, in aschgrauem Quarz, von Cremnig in Ungarn.

140. Weißes Silbererzt, in aschgrauem Gesteine, von Molch

ben Marienberg.

141. Weißes Silbererzt, mit Ernstallenstrahlen, aus bem

Rammelsberge ben Goflar.

142. Gewachsenes Silber, mit Quarz eingesprengt, in aschgrauem Gesteine, welches Gold und Rupfer reichhaltig ist, von funfzehen Loth, aus Ungarn.

143. Sehr schones gewachsenes Silber, mit wenigem Quarz,

drenzehen loth schwehr, vom Undreasberg.

144. Schwarzes spiesglashaltiges Silbererzt, von Schemnis in Ungarn.

145. Ein weißes Silbererztgewachs, in schneeweißem Be-

ftein, von Schemnis.

146. Ein anderes Silbererztgewachs, aus diesem Orte.

147. Schones gewachsenes Silbererzt, an welches oben Quarz gewachsen, in weißlichtem Gesteine, von eilf toth, aus Frenberg.

148. Bewachsenes schwarzes Silber, mit wenigem weißen

Quart, aus langenau vom himmlischen Bater.

149. Beißes dichtes Silbererzt, von Freyberg, zwölf loth schwer.

150. Ein getäfelter Feuerstein, welcher viel Silber halt.

151. Silbererst, aus Finnland.

152. Ein silberreich und wenig fupferhaltiger getäfelter Feuerstein, in ber Mutter, von Frenberg.

153. Gin aschgraues Silbererztgemachs, aus heffen.

154. Ein Silber reichhaltiges Erztgemachs, aus Ungarn.

155. Ein Silbererztgemachs, welches die Witterung in denen Bergen verbrannt, von Schemnig.

156. Weißes silberhaltiges Steinmart, von Schemnig.

157. Ein Silbererztgewachs, von Schmuckseiffen in Schles fien.

158. Ein gold = und schwefelhaltiges Silbererztgewächs, vom Rrummenhubel ben Schmiedeberg.

139. Argentum nativum, in quarzo cinereo, Cremnicense Hungaricum.

140. Argentum genuinum album, in faxo cinereo, Mol-

chenle, prope Marienbergam.

141. Argentum genuinum album, striis insitis crystallinis, ex monte Rammelsberg, Goslariam prope.

- 142. Argentum nativum quarzo inspersum, et genuinum album in saxo cinereo, auri et æris dives, Hungaricum, XV. Semiunciarum.
- 143. Argentum nativum elegantissimum, cui parum Quarzi adnatum, Andreasbergense, XIII. Semiunc.
- 144. Argentum genuinum nigrum, cui antimonium inest, Chemnicense Hungar.
- 145. Minera argenti genuini alba, in faxo niveo, Chemnicenfis.
- 146. Minera argenti genuini alia, ejusdem loci.
- 147. Argentum nativum Freibergense elegans, in saxo albido, cui superius quarzum adnatum, XI. Semi-unciar.
- 148. Argentum nativum et genuinum nigrum, cui parum quarzi albi inest, Langenavense, vom himmlischen Bater.
- 149. Argentum genuinum album folidum, Freibergense, VI. Unciarum.
- 150. Pyrites tabulatus, cui multum argenti inest.
- 151. Minera argenti genuina Finlandica, Hyalæ effossa.
- 152. Pyrites tabulatus in matrice, Freibergensis, cui multum argenti, et parum æris inest.
- 153. Minera argenti Haffiaca cinerea.
- 154. Minera Hungarica argenti dives.
- 155. Minera argenti genuina Chemnicensis, per exhalationes ardentes corrupta.
- 156. Marga alba Chemnicensis, cui argentum inest.
- 157. Minera argenti Schmuckseiffensis Silesia.
- 158. Minera argenti aurum et sulphur participans, prope Schmiedebergam, vom frummen Subel.

159. Mi-

159. Ein kupferhaltiges aschgraues Silbererztgewächs, von St. Peter in Bohmen.

160. Ein Silbererztgewachs, in aschgrauem Bestein, von

Molch ben Marienberg.

161. Ein weißes Silbererztgewächs, von Braunsborf.

162. Ein Erztgewächs, welches wie geschliffener Stahl aussieht und reichhaltig an Silber, arm aber an Rupfer ift, von Hohenelbe in Bohmen.

163. Ein weißes glanzendes Silbererztgemache, von Buck-

mantel.

164. Ein weißes Silbererzt, mit einer grunen und blauen in weißem Gesteine, fortsegenden Rupferader, aus Eprol.

165. Ein reichhaltiges Silbererzt, mit Bergernstall von

Schneeberg.

166. Eine vor furzem entdeckte schwarze Silberstufe, welsche gleichsam mit Silberblattchen eingesprengt ist, von Reichenstein.

167. Ein aus lauter fehr feinen Faden zusammengewebtes Silbererztgewachs, aus dem Ronigreiche Peru, von ben Spaniern Uranna genannt.

168. Weißes, Gold reichhaltiges Gilberergt, von Schem-

nis aus bem Pacherstollen.

169. Ein weißes Silbererztgewächs, mit eingesprengten Goldblattchen, aus Siebenburgen.

170. In schwarzen und weißen Erztmarmorstein, einge-

fprengte Gilberflammchen.

171. Ein Silbererztgewächs, welches viel Blen und wenig Rupfer halt, aus dem deutschen wilden Manne.

172. Gewachsenes, aus Blechlein zusammengesetztes Silbererzt, achtzehen toth schwehr, von Johann Georgenstadt.

173. Sehr reichhaltiges weißes Silbererit, mit fleinen glanzenden Spischen, in weißem Gesteine und Quarz, von Frenberg, aus dem Palmenbaume.

- 159. Minera argenti cinerea, cui cuprum inest, ex Bohemia, von St. Peter.
- 160. Minera argenti, in saxo cinereo, Molchensis, prope Marienbergam.
- 161. Minera argenti genuina alba, Braunsdorffensis.
- 162. Minera Bohemica von Sohenelbe, Chalybem politum referens, cui multum argenti, et parum æris inest.
- 163. Minera argenti Zuckmantelensis alba splendescens.
- 164. Argentum genuinum album, cum vena æris viridi et cærulea, in marmore metallico albo transcurrens, Tyrolenfe.
- 165. Minera argenti dives, cum crystallo montana, Schneebergensis.
- 166. Minera noviter inventa Reichsteinensis nigra, quasi foliolis argenti inspersa.
- 167. Minera argenti Peruana, meris filis subtilissimis constans, Hispanis Aranna dicta.
- 168. Minera argenti genuina alba, Chemnicensis auri dives, aus dem Pacherstollen.
- 169. Minera argenti genuina alba, foliolis auri inspersis, ex Transilvania.
- 170. Minera argenti genuini flammulæ marmori metallico nigro et albo infperfæ.
- 171. Minera argenti, cui multum plumbi et parum æris inest, aus dem deutschen wilden Manne.
- 172. Argentum nativum lamellis compositum, Johann-Georgenstadiens. IX. Unciar.
- 173. Argentum genuinum album ditissimum, miculis splendentibus minoribus, in saxo et quarzo albo, Freiberg. aus bem Palmenbaume.

# III. Abtheilung.

#### Rupfererztgewächse.

1. Rupfererzt, von Goglar aus dem Rammelsberge.

2. Rupfererzt, aus diesem Orte.

3. Belbes festes Rupfererzt, aus vorigem Orte.

- 4. Einmal geröftetes Rupfererzt, rothlichter Farbe, aus bem Rammelsberge.
- 5. Bahrerzt, aus welchem ber Schwefel hervorschießt.

6. Rober Stein, von Goglar.

7. Schwarzfupfer, aus diesem Orte.

3. Rienstock, aus vorigem Orte.

9. Gallmen, welcher bafelbst bas Rupfer zu Meging zu machen, gebraucht wird.

10. a. Geschmolzenes, mit Gallmen ausgesottenes Rupfer, von Goflar.

boll Gobiat.

- 10. b. Rupfererzt, in schwarzem Schiefer, aus ber Grafschaft Mannsfeld.
- 11. Dergleichen einmal gerösteter Schiefer, aschgrauer Farbe.
- 12. Doppelt gerösteter gelber Schiefer, aus vorigem Orte.

13. Roberftein, von Gigleben.

14. Schwarzfupfer, von Gigleben.

15. Spuhr = oder Spohrstein, von daher.

16. Aufgesprungener Rienstock.

17. Blaues, Silber haltiges Rupfererzt, in weißem Befteine, aus Eprol.

18. Gelbes Rupferergt, in weißem und rothem Gesteine, von Rupferberg in Schlesien.

19. Roberftein, von Rupferberg.

20. Schwarztupfer, von Neurode, aus ber Grafschaft Glas.

21. Ein aus Rupfer, Silber, Blen und schwarz und weiffem Gesteine zusammengesetzetes Erztgewächs, von Zellerfelde.

#### ARTICVLVS III.

#### Minera Æris.

1. Minera æris Goslariensis genuina, s. ex monte Rammelsberg.

2. Minera æris, ejusdem loci.

- 3. Minera aris solida, colore flavo, ibidem eruta.
- 4. Minera æris, ex monte Rammelsberg, semel tosta rubicunda.
- 5. Minera æris bis tosta friabilis, in qua sulphur emicat.
- 6. Panes primarii, ex ære rudi Goslariensi conflati.
- 7. Panes secundarii, ejusdem loci, quibus argentum adhue inest, ejusdem loci.
- 8. Panis æris spongiosus ex quo ibidem cum plumbo, quod additur, argentum est extractum.
- Cadmia metallica, qua utuntur ibidem pro ære tingendo.
- 10. a. Es coctum cadmia metallica tinctum, Goslariense.
- 10. b. Æs in saxo sissili nigro, ex Comitatu Mansfeldensi.
- n. Saxum tale fissile semel tostum, cinereum.
- 12. Saxum dupliciter crematum flavum, ejuschem loci.
- 13. Panes æris primarii, ex saxo sissili Islebiensi.
- 14. Panes æris secundarii Islebienses, s. qui ultima vice detrahuntur.
- 15. Panis æris, ibidem tostus.
- 16. Panis æris fatiscens, ex quo cum plumbo argentum est extractum.
- 17. Æs cæruleum, cui argentum inest, Tyrolense, in marmore metallico albo.
- 18. Minera æris, Kupferbergensis Siles. slava, in saxo al-
- 19. Panes primarii, ex ære rudi Kupfferbergensi constati.
- 20. Panis secundarius æris Neurodensis, Comitatus Gla-
- 21. Minera, ære, argento, plumbo, marmore metallico albo et nigro composita, Zellerseldensis Sylvæ Hercyniæ.

22. Ein festes gelbes Rupfererztgewachs, aus diesem Orte.

23. Ein gelbes Rupfererztgewachs, mit vielem Gestein, auch daber.

24. Herzformiges Cementkupfer, von Neufol, ober aus bem so genannten Herrengrund.

25. Dergleichen Rupfer, von Schmolnig aus Ungarn.

26.29. Die Buchstaben M. E. H. F. aus Cementtupfer.

30. Ein hufeisen aus Cementkupfer.

- 31. Gin Berg von Cementfupfer.
- 32. 33. Große und fleine Tafeln, aus Cementkupfer.
- 34. Cementfupfer, mit vielen eingeschlossenen Steinen.
- 35. Ein Stud Cementkupfer, welches innwendig purpurfarben ift.
- 36. Schwarzfupfer, aus ben alten Fundgruben von Tann-
- 37. Ein lockeres Rupfererztgemachs, von Buchholz.

38. Rupferftein von Buchholz.

- 39. Graues Rupfererzt; aus den alten Fundgruben von
- 40. Ein Rupfererztgewächs, mit goldenen Spischen, in weißem und schwarzem Gestein, aus vorigem Orte.
- 41. Ein aus Blechlein bestehendes Kupfererztgemachs, von
- 42. Ein baselbst gemeines Rupfererztgewachs, in rothem und weißem Besteine.
- 43. Ein mit goldenen, grunen und blauen Spischen, in rothem, weißem und fafranfarbenen Befteine, eingesprengtes Aupfererztgemachs, von daher.
- 44. Gediegenes Rupfererzt, aus der Graffch. Mannsfeld.
- 45. Zusammengewachsenes Rupfererzt, in weißem Ge-
- 46. Gelbes, mit weißem und ichwarzem Besteine, einges fprengtes Rupferergt, aus Ungarn.
- 47. Ein besonderes Rupfererztgemachs, an welchem die blaue Farbe unter ben Schuppen hervorglangt, aus Ungarn.
- 48. Belbes Rupferergt, von Rupferberg in Schlefien.

49. Roth,

- 22. Minera æris solida flava, ejusdem loci.
- 23. Minera æris flava cum multo marmore metallico, ibidem effossa.
- 24. Cuprum per aquam cæmentatum Neofoliense, s. Herrngrundense Hungaricum, cordiforme.
- 25. Cuprum tale Schmælnicense, ejusdem Regni.
- 26-29. Ex cupro cæmentato litteræ M. E. H. F.
- 30. Ex cupro cæmentato folea equi.
- 31. Ex cupro cæmentato cor.
- 32. 33. Cupri cæmentati tabula maxima et minimæ.
- 34. Cuprum cæm. variis lapidibus inclusis.
- 35. Cupri cæmentati figura intus purpurea.
- 36. Panes æris secundarii, ex fodinis vetustioribus Tannhausensibus.
- 37. Minera æris fissilis Buchholzensis.
- 38. Panes primarii ex ære rudi Buchholzensi con-
- 39. Minera æris viridis, ex fodinis antiquioribus Tann-
- 40. Minera æris miculis aureis in faxo albo et nigro, ejufdem loci.
- 41. Minera æris in lamellis, ibidem eruta.
- 42. Minera æris in saxo rubro et albo, ibidem frequens.
- 43. Minera æris, miculis aureis, viridibus et cæruleis, faxo rubro, albo et croceo inspersis ibidem effoss
- 44. Minera Mansfeldensis, cum ære nativo.
- 45. Minera æris concreta, in marmore metallico albo.
- 46. Minera æris Hungarica flava, faxo albo et nigro infperfa.
- 47. Minera æris fingularis Hungarica, in qua color viridis, inter squamus emicat.
- 48. Minera æris flava, Kupferbergenfis Silef.

- 49. Roth, gelb, blau und grun geschecktes Rupferergt, in meißem, mit goldenen Spischen eingesprengten Besteine. von Saalfeld.
- 50. Ein schuppichtes gelbes Rupfererztgemachs, aus ber Begend um Gibenftock, vom Bluckaufftollen.
- 51. Ein bellgoldfarbenes Rupfererztgemachs, aus Schmeben.
- 52. Ein, mit purpurfarbener, gruner, blauer und golbener Bluthe schon angesprengtes Rupfererztgemachs, in Mergel, von Saalfeld.

53. Ein goldfarben und weißgeschecktes Rupfererztgemachs. vom Georgenstollen in Bohmen.

54. Vitriolhaltiges Rupferergt; vom Riefengebirge in Schlesien.

55. Belb Rupferergt in weißem Gesteine, von Reuendorf aus ber Grafschaft Zips in Oberungarn.

56. Rupferergt, in weichem Steinmarte, von Polnischhunborf ben Schonau in Schlesien.

57. Gin ichones gelbes, grun untermischtes Rupferergtgemache, von Schneeberg.

58. Belbes, purpurfarben geschecktes Rupferergt, ben Iglau aus Ungarn.

59. Gin, mit wenigem weißem und gelbem Befteine, eingesprengtes Rupfererztgewachs, aus diesem Orte.

60. Ein gelb und purpurfarbenes Rupfererztgemachs, qus Ungarn.

61. Ein schones buntes Rupfererztgemachs, ben Sterzingen aus Enrol.

62. Ein gelbes gediegenes Rupfererztgemachs, bon Schmölniß.

- 63. Ein grun und purpurfarbenes gemischtes Rupferergt. gewächse, mit vielem schwarzem Gesteine, aus biefem Orte.
- 64. Rupferergt, mit vielem Markafit, aus Dberungarn.
- 65. Ein purpurfarben und goldgeschecktes Rupfererztge= wachs, aus Ungarn.

66. Gin

49. Minera aris Saalfeldensis, colore rubro, flavo, caruleo et viridi variegata, adhærens ad marmor metallicum album, miculis aureis inspersum.

50. Minera æris squamosa, coloris flavi, ex Districtu Ei-

benflockensi, vom Bluckaufstollen.

51. Minera æris, ex Regno Sueciæ, coloris aurei saturatioris.

52. Minera æris Saalfeldensis in marga metallica, slore purpureo, viridi, caruleo et aureo eleganter adfpersa.

53. Minera aris Bohemica Georgenstollensis, colore au-

reo et albo variegata.

54. Minera zris cum Vitriolo, ex monte Giganteo Silefiæ.

55. Minera æris flava, in marmore metallico, Neuendorffensis Hungarica, s. ex Comitatu Cepusiensi.

56. Minera æris, prope Schænau ad Polnisch - Hundorff, in Lithomarga molliore.

57. Minera æris Schneebergensis egregia flava, intermix-

to colore viridi.

58. Minera æris genuina flava, colore purpureo variegata, ex Hungaria, prope Iglaviam.

50. Minera æris ejusdem loci, inspersa raro saxo albo et

flavo.

60. Minera æris flava Hungarica, colore purpureo variegata.

61. Minera zris Tirolensis egregia, multicolor, prope Sterzingen eruta.

62. Minera æris optima, coloris flavi, Schmælnicensis.

63. Minera æris ejusdem loci, colore viridi et purpureo mixta, cum multo faxo nigro.

64. Minera æris ex Hungaria superiori cum multo pyrite.

65. Minera æris Regni Hungariæ purpurea, colore aureo variegata. Z 3

66. Mi-

66. Ein schwammichtes, schwefelkiesichtiges Rupfererztgewächs, aus diesem Ronigreiche.

67. Sehr gutes, aus dem purpurfarbenen ins blaue spie-

lendes Rupferergt, von Rupferberg in Schlesien.

68. Rupfererzt, welches die Bitterung in denen Bergen verbrannt.

69. Brunes Rupferergt, in braunem Steinmart.

70. Rienstock, von Rupferberg.

- 71. Blaues Rupfererzt, von Ilmenau.
- 72. Markafit und vitriolhaltiges Rupfererzt, ben Zuckmantel her.
- 73. Eine grun und goldglanzige Rupferstufe, von Ru-
- 74. Ein von Rupfer ftrogendes Erztgewachs, aus diefem Orte.
- 75. Ein aus dem gelben ins blaue spielendes Erzegewachs, in weißem Bestein, mit wenigem Rupfer, auch baber.
- 76. Befornt Rupfer; oder Rupferhagen, von Caalfelb.
- 77. Beißes Rupfererzt, von Bottendorf aus dem Glager- landchen.
- 78. Gin Rupfer reichhaltiger Schiefer, ben Querfurth.

79. Grunes Rupfererit, von Gifleben.

- 80. Ein schönes, grun und goldglanziges Rupfererztgewachs, in schwarzem Gestein, aus Schweden.
- 81. Gewachsenes grunes Rupfererit, von Rupferberg.
- 82. Blaues Rupfererzt, mit hervorbligenden grunen Spigchen, aus Schweden.
- 83. Grunes und goldglanziges Rupfererzt, von Polnisch-
- 84. Ein gelbes Rupfererztgemachs, mit purpurfarbenen und violblauen Blumen, aus Ungarn.
- 85. Ein, ein wenig schollichtes silberhaltiges Rupfererztges wachs, aus Ungarn.
- 86. Sehr feltenes gewachsenes Baumfupfer, aus Ungarn.

87. Grunes Rupferergt, aus Neufohl in Ungarn.

88. Gelbes Rupferergt, ben den Emferbadern in der Wetterau her.

- 66. Minera æris, ejusdem regni, spongiosa, cui pyrites simul inest.
- Minera æris optima Kupfferbergensis Siles. ex purpureo cærulea.
- 68. Minera æris per exhalationes ardentes corrupta.
- 69. Minera æris viridis. in Lithomarga fusca.
- 70. Panes, aris spongiosi, Kupsferbergensis.
- 71. Minera zris czrulea Ilmenaviensis.
- 72. Minera æris ad Zuckmantelam, cui pyrites et vitriolum inest.
- 73. Minera æris Kupfferbergensis colore viridi et aureo notata.
- 74. Minera ære turgida alia, ejusdem loci.
- 75. Minera ibidem eruta, ex flavo cærulea, in faxo albo, cum pauxillo ære.
- 76. Æs sui coloris granulatum nativum Saalfeldense,
- 77. Minera æris Bottendorffensis alba, aus bem Glager Landlein.
- 78. Æs lapidi fiffili copiose mixtum, prope Querfurtum.
- 79. Minera æris viridis gennina, Islebiensis.
- 80. Minera æris Suecica, colore viridi et aureo egregie distincta, in faxo nigro:
- 81. Æs viride Kupfferbergense nativum.
- 82. Minera æris eærulea, miculis viridibus emicantibus, Regni Succia.
- 83. Æs viride aureo nitore conspicuum, von Polnischhunbors.
- 84. Minera æris Hungarica flava, floribus purpureis et violaceis variegata.
- 85. Minera æris argentifera Hungarica, paululum globofa.
- 86. Æs, e fodinis metallicis, Hungaricum nativum dendroidis rariffimum.
- 87. Æs viride, Neofoliense Hungaricum.
- 83. Minera zris flava, prope Thermas Embsenses eruta.

89. Ein hellblaues und goldglanziges Rupfererztgemachs, von Rupferberg.

90. Schwarzlicht gefornt Rupfer; ober Rupferhaagen,

von Iglau aus Ungarn.

91. Das allerbeste Rupfer, von Schmolnig.

92. Das allerbeste Rupfer, von Goglar.

93. Das allerbeste purpurfarbene Rupfer, aus Rußland.

94. Reich kupferhaltiger Schiefer, von Mingelsdorf, aus dem Runftschachte.

95. Ein traubenformiges, Blen und filberhaltiges Rupfer-

erztgewächs von Rippolstau im Elfaß.

96. Ein auf der Oberflache geforntes Rupfererztgewachs, aus diesem Orte.

97. Ein glanzendes, geforntes und mit Ernstallen be-

decttes Rupfererztgewächs, im Ringingerthale.

98. Ein fehr schönes Traubenformiges; oder aus blauen und grunen Rügelchen zusammengehäuftes Rupfererztsgewächs, aus Tyrol.

99. Ein aus grunen und purpurfarbenen glanzenden bergichten Spischen zusammengesetzes Rupfererztgemachs.

von Gaalfeld.

100. Auf einer grunen Rupferstufe, gewachsenes krauses Haartupfer, aus bem Herrengrunde ben Neufohl.

101. Ein gold und grun glanzendes, reichhaltiges Rupfer-

erztgewächs, aus dem Walliserlande.

102. Blaues Rupferergt, aus Enrol ben Schwand.

103. Ein fehr reichhaltiges Rupfererztgewachs, von Iglau.

104. Rupfererzt, von Weischwiß ben Saalfeld.

105. Rupfergohl, von Steben im Boigtlande.

106. Einmal geröftetes Rupfer von Ilmenau.

107. Ein buntes Rupfererztgewachs, ber Pfauenschwanz genannt, von Saalfelb.

108. Ein Blen und markasithaltiges Rupfererztgewächs,

in weißem und rothem Besteine.

109. Mit goldenen und purpurfarbenen Spigchen eingesprengtes Rupfererzt, in schwarzem Gesteine.

110. Rus

89. Minera æris Kupfferbergenf, color, cærulei faturatioris, aureo intermixto.

90. Æs granulatum, coloris nigricantis, ex fodinis Iglaviensibus Hungariæ.

gt. Cuprum optimum Schmælnicense.

92. Cuprum optimum Goslariense.

93. Cuprum optimum, coloris purpurei, Moscoviti-

94. Lapis fiffilis æris dives, Ringelsdorffensis, aus bem Runstschachte.

95. Minera aris botryoides, plumbum et argentum fo-

vens, Rippolstavensis ex Alsatia.

96. Minera aris, ejusdem loci, in superficie granulofa.

97. Minera æris splendens, granulosa, crystallulis obsita, ex valle Kintzingensi.

98. Minera æris Tirolensis nitidissima botryoides, seu globulis cæruleis et viridibus conglomerata.

99. Minera zris Saalfeldensis, miculis viridibus et pur-

pureis splendentibus monticulosis composita.

100. Minera æris genuina Hungarica, s. æs capillare crispatum mineræ æris viridi adnatum, Herrngrundense prope Neofolium.

101. Minera æris dives, coloris aurei et virid, splendentis,

ex Vallesia.

102. Minera æris cærulea Tirolensis prope Schwand.

103. Minera æris ditissima, ex Fodinis Iglaviensibus.

104. Minera æris Weischwitzensis prope Saalfeldam.

105. Minera æris Stebenfis Vogtlandiæ.

106. Minera æris semel tossa Ilmenaviensis.

107. Minera æris diversicolor Saalfeldensis, cauda pavonum dicta.

108. Minera æris in marmore albo et rubro metallico, plumbum et pyritem fimul fovens.

109. Minera æris in saxo nigro, miculis aureis et purpureis inspersa. 2 5

MO. Æs

110. Rupfer in Schiefer, von Reichenwalde in Schlesien.

III. lebeter Rupfer.

112. Sehr feltenes, über grunes Gesteine hervorragendes Saartupfer, gewöhnlicher Farbe, aus Norwegen.

113. Ein gelbes, purpurfarben geschecktes Rupfererztge-

wachs aus dem Herrengrunde ben Neufol.

114. Ein buntes, mit weißem Gesteine vermischtes Rupfererztgewachs, von Leutschau.

115. Blenhaltiges Rupfererzt, von Ditmannsdorf in

Schlesien.

116. Rupferergt, in weißem silberhaltigem Quarg.

117. Ein purpurfarbenes, gold und weißgeschecktes Rupfererztgewächs, aus dem Joachimsthale.

118. Gin grun und blau vermengtes Rupfererztgewachs,

von Schneeberg.

119 Eine Schone Rupferftufe, von Rubelftabt:

120. Ein mit grun vermischtes, reichhaltiges Rupfererztgewachs, ben Konis ber.

121. Ein fupferhaltiger weißer Schiefer, vom Barg.

Neufol in Ungarn.

123. Gin schones Rupfererztgemachs, mit Bergblau und

Berggrun gefdeckt.

124. Ein fehr feltenes blaulichtes Rupfererztgewächs, von Dlones in Rugland.

125. Ein blautichtes reichhaltiges Rupfererztgewächs, von

Rupferberg aus bem Piaftusftollen.

126. Ein schones, gold, purpurfarben und blaugeschecktes, bafelbit gemeines Rupfererztgemachs.

127. Ein grun geschecktes murbes Rupfererztgewächs, aus

Schweden.

128. Gin Rupfererztgemachs, in weißem Besteine, vom Sarz, aus ber englischen Treue.

129. Ein buntes, reich vitriolhaltiges Rupfererztgewächs, aus Diesem Orte.

110. Æs in lapide fissili Reichenwaldensi Sil.

III. Æs caldarium Hungaricum, funditur tantum malleis fragile.

112. Æs sui coloris capillare, Regni Norwegiæ rarissimum,

e lapide viridi prominens.

113. Minera æris flava, colore purpureo variegata, Herrengrundensis, prope Neosolium.

114. Minera æris Leutschoviensis multicolor, immixto

marmore metallico albo.

115. Minera æris Dittmannsdorffenfis Silesiæ, plumbnin simul fovens.

116. Minera æris in quarzo albo argentifera.

117. Minera æris purpurea, colore aureo et albo variegata, Vallis Joachimicæ.

118. Minera æris Schneebergensis, cui color viridis et cæruleus intermixtus.

119. Minera æris egregia Rudelstadiensis.

120. Minera æris dives, prope Könitz, colore viridi intermixto.

121. Æs in saxo fissili albo, Sylvæ Hercyniæ.

122. Minera æris Neofoliensis Hungarica cærulea, cui viride montanum inest.

123. Minera aris egregia, caruleo et viridi montano variegata.

124. Minera æris rarissima subcærulea, Olonicensis Regni Moscoviæ.

125. Minera æris dives, ejusdem coloris, Kupferbergensis aus bem Piastusstollen.

126. Minera ibidem frequens, colore aureo, purpureo et cæruleo variegata, elegans.

127. Minera æris friabilis colore viridi variegata, Regni Sueciæ.

128. Minera æris in faxo albo, Sylvæ Hercyniæ aus ber englischen Treue.

129. Minera æris variegata, cui multum inest vitrioli, lo-

ci ejusdem.

130. Ein goldenes, purpurfarbengeschecktes reichhaltiges Rupfererstaewachs, von Größliß in Bohmen.

121. Gin Rupfererstgem. aus bem Ruttelsberge in Bapern.

132. Gin befonderes, von goldenen Spischen glangendes Rupfererztgewachs.

122. Gin reich blenhaltiges Rupfererztgemachs, mit menigem

meifen Spat, aus Mormegen.

134. Ein gold. und purpurfarbengeschecktes Rupferergtgemache, mit weißem Quary, von Darmftabt.

135. Brunes, mit rothen Strichen gezeichnetes Rupferergt.

in murbem Geftein, von Rippoltau im Elfas.

136. Gin buntes, reich filberhaltiges Rupfererztgemachs, qus

bem Ringingerthale.

- 137. Gin grun, purpurfarben und mit Gold geschecktes reich. haltiges Rupfererztgewächs, von Rleeberg ben Busbach im Beffen-Darmftabtifchen.
- 138. Mus Meften und Rugelchen zusamengesehtes Rupferergt. 139. Gediegenes traubenformiges und wie Baume gewach=

fenes Rupferergt, aus Ungarn.

140. Ein grunes Rupfererztgemachs, von Beiftriß im schweidn. Fürftenthume.

141. Gin Rupfereritgewachs, in rofenfarbenem, weißem und

Schwarzem Besteine, aus gemeldetem Orte.

142. Ein goldhaltiges Rupfererztgemachs, mit goldenen und grunen burchleuchtenden Spifchen, von Tannhaufen im Schweidnisischen.

143. Ein purpurfarben und weiß gezeichnetes, golbhaltiges

Rupfererztgemachs, aus vorigem Orte.

144. Grunes Rupferergt, in weißem Spat, von Zannhaufen.

145. Ein filberhaltiges Rupfererztgemache, von Beiftris.

146. Gin grunes Rupfererztgewachs, von Bera.

147. Bu Tage gefundenes Rupferergt, von Lautenthal aus bem Glückergange.

148. Ein grunes, pechfarbenes und goldglangiges braunes Rupfererztgewachs, mit Gifengliger, aus bem Markgrafl. bareuthischen Udler.

149. Gru=

130. Minera æris dives aurea, colore variegata purpureo, Græslicensis Regni Bohem.

131. Minera æris Bavariæ aus bem Ruttelsberge.

132, Minera æris miculis nitens aureis singularis.

133. Minera æris cui multum plumbi paucique spathi albi inest, Norwegiæ.

134. Minera æris, aureo purpureoque variegata colore,

cum quarzo albo, Darmstadiensis.

135. Æs in lapide fissili viride, lineis distinctum rubris, Rippoltauense Alsatiæ.

136. Minera æris diversicolor, argenti dives, ex valle Kin-

zingenfi.

137. Minera dives æris, viridi, purpureo, aureoque distincta colore Kleebergensis prope Butzbachium Hassiaca.

138. Æs genuinum, ramis ac globulis compositum.

139. Minera æris genuina botryoides arborescens Hungarica.

140. Minera æris dives viridis, ex Duc. Svidnicenf. Weistericenfis.

141. Minera æris in saxo rosei, albi, et nigri coloris, loci dicti.

142. Minera æris aurum fimul fovens, miculis aureis ac viridibus conspicua translucentibus, Tannhausensis Svidnic.

143. Minera æris aurifera, colore purpureo et albo distincta, ejusdem loci.

144. Minera æris in spatho albo viridis, Tannhausensis.

145. Minera æris argentifera Weistericensis.

146. Minera æris viridis Gerana.

147. Minera Lautenthalensis æris, in superficie reperta, aus bem Glückergange.

148. Minera æris fusca, coloris viridis, picei et aurei splendentis, cum mica martiali, ex aquila March. Byruth. Brandenburgica.

149. Par-

149. Grune schichtweise kupferhaltige Theilchen, aus den alten Rundgruben zu Saafel in Schlesien.

150. Dergleichen blaue Theilchen, baber.

151. Ein aschgrauer, grungetupfelter Schiefer, welcher Rupfer und Vitriol halt.

152. Dergleichen blaugestreifter Stein, aus Diesem Orte.

153. Ein grun, blau und mit Gold geschecktes, reichhaltiges Rupfererztgewächs, von Zorge in der Graffch. Hohenstein, aus der Elisabeth.

154. Ein filberhaltiges Rupfererztgemachs, in weißem Spat,

aus ber gelben Lilie, vom Barg.

155. Ein gelbes, mit Lasurstein vermengtes Rupfererztgewachs, in weißem Spat und aschgrauem Gestein, aus dem Friedensstollen ben Lichtenberg.

156. Ein Schiefer, welcher reichhaltig an Rupfer und auch

Gilber ift, von Ilmenau.

157. Gin fupferhaltiger Schiefer, bon Inselsberg.

158. Rupfer, welches ins Baffer gegoffen und badurch wunberlich gebildet worden, aus Ungarn.

159. Ein blaues Rupfererztgewachs, von Wagendruffel aus

Ungarn.

160. Purpurfarbenes Rupfer, aus Japan.

161. Rupfer, welches noch nicht geröstet ift und sich hammern lagt, von Rippolden, aus dem Gebirge, wo die Donau entspringt, in Schwaben.

162. Robes blenfarbenes eifenhaltiges Rupferergt.

163. Ein schones, mit Quary vermengtes Rupfererztgemachs.

164. Rupfererst, von Auerbach, ben Reichenbach im Boigtl.

165. Rupferfeifte, mit rothem Fadentupfer.

166. Gin buntes Rupfererztgemachs, von Schneeberg.

167. Ein febr schones und feltenes Rupfererztgemachs, aus Japan.

168. Ein Rupfererztgewächs, aus dem Ruhschachte zu Frenberg.

169. Ein Rupfererztgewachs, von Rollberg ben Plauen.

170. Ein Rupfererztgewachs, von Langenberg ben Neufalze.

- 149. Particulæ virid. lamellosæ æs foventes, ex fodin. antiquioribus Siles. Haaselensibus.
- 150. Particulæ ejusmodi cæruleæ, ex iisdem fodinis.
- 151. Lapis scissilis cinereus, punctulis viridibus inspersus, cui, æs et vitriolum inest.
- 152. Lapis ejusmodi striis intermixtis cæruleis, ejusdem loci.
- 153. Minera æris dives, viridi, cæruleo, aureoque variegata colore, ex fodina Zorgenfi Sylv. Hercyn. Elifabethæ.
- 154. Minera æris argentifera in spatho albo, Hercyniæ aus ber gelben tille.
- 155. Minera æris flava azureo colori permista, in spatho albo saxoque cinereo, ex fodinis, prope Lichtenbergam, pacis.
- 156. Lapis scissilis æris dives argentiferi, Ilmenaviensis.
- 157. Lapis, cui æs inest, scissilis, Insulsbergensis.
- 158. Æs, per fusionem in aquam mire figuratum Hungaricum.
- 159. Minera æris cærulea, Wagendrüffelensis Hungarica.
- 160. Æs Japonense coloris purpurei.
- 161. Æs malleabile nondum ignem expertum Rippoldenfe, s. ex montibus Abnobiis.
- 162. Æs rude plumbei coloris, cui ferrum inest.
- 163. Minera æris egregia, quæ quarzo intermixta.
- 164. Minera æris Auerbachensis, prope Reichenbachium in Voigtlandia.
- 165. Æris liquamen cum cupro rubro filoso.
- 166. Minera æris diversicolor Schneebergensis.
- 167. Minera æris elegantissima et rarissima Japonica.
- 168. Minera æris Freibergensis, aus bem Ruhschacht.
- 169. Minera æris Kolbergenfis, prope Plaviam.
- 170. Minera æris Langenbergensis, prope Neu-Salze.

171. Ein zu Schneeberg am Flofigraben ausgegrabenes Rupfererztgewachs.

172. Ein Rupfererztgemache, von Bottenborf.

173. Rupferergt, von Rifelsberg.

174. Ein reichhaltiges Rupfererzegemachs, aus Mofcau.

175. Gin fupferhaltiger Schiefer, von Bottendorf.

176. Ein grunes aus lauter fabichten Blechlein bestehenbes Rupfererztgewächs, aus Eprol.

177. Gin icones rothes Rupfererztgemachs, von Schneeberg.

178. Ein rothes Rupfererztgemachs, von befonderer Schonbeit, von Talucke in Schweben.

179. Gine febr feltene, bichte, grune, oben blaue, und aus lauter Auswächsen gufammengefeste Rupferflufe, aus Eprol.

180. Ein grunes Rupfererztgewache, von Ronis.

181. Ein Rupfererzigewachs, aus welchem viel Bitriol berausglanzt, aus Ungarn.

182. Schones, rothes Rupferergt, bon Ronig.

183. Rupferbaumchen, von Eperies in Ober Ungarn.

184. Mit Gold, grun und schwarzer Farbe geschecktes, und weißem Quarz vermischtes sehr feines Kupfererzt, von welchem ber Centner vierzig Pf. Rupfer und ein both Silber balt.

185. Ein grunes Rupfererstgewachs, mit wenigem Berg. blau, von welchem ber Centner brev und zwanzig Di. balt.

186. Ein blau u. grunes Rupfererztgewachs, von Rupferberg. 187. Ein blaues, mit Gold gezeichnetes Rupfererztgewachs.

von Rupferberg.

188. Ein buntes, mit Gold, purpur. und schwarzer Farbe schon geschecktes Rupfererzegewachs, von Rupferberg.

189. Ein dergleichen buntes Rupfererztgewächs, mit weis-

fem Quary.

190. Ein aus bem Golde ins Roche fpielendes Rupferergt-

gemachs, von Rupferberg.

191. Em schones filberhaltiges Rupfererztgemachs, welches bem Berggrun und tasurftein gleicht, bep Schwaß aus Eprol.

171. Minera æris Schneebergensis, am Floggraben eruta.

172. Minera æris Bottendorffenfis.

173. Minera æris Nikelsbergensis.

174. Minera æris dives, ex Moscovia.

175. Æs in lapide scissili Bottendorsfensi.

176. Minera æris viridis meris lamellis filosis composita, Tirolensis,

177. Minera æris genuina egregia rubra, Schneebergenfis.

178. Minera æris rubra, singularis elegantiæ, Taloccensis Suecica.

179. Minera æris solida Tirolensis viridis, superne cærulea, meris protuberantiis composita, rarissima.

180. Minera zris genuina, coloris viridis, Könitzensis.

181. Minera æris Hungarica, cum multo Vitriolo emi-

182. Cuprum Könitzense, elegantis rubri coloris.

183. Cupri arbuscula, Epperiens. Hungarica.

184. Minera æris optima Kupferbergensis Silesiæ, colore aureo, viridi et nigro variegata, intermixto quarzo albo, ubi centenarius Libr. XL. cupri et lothonem j. argenti in se continet.

185. Minera æris viridis, cum cæruleo pauco montano,

Centenarius continens 23. libr. cupri.

186. Minera æris Kupferbergensis cærulea et viridis.

187. Minera æris Kupferbergensis cærulea, colore aureo notata.

188. Minera æris multicolor Kupférbergensis, colore purpureo, aureo et nigro eleganter variegata.

189. Minera æris talis multicolor, quarzo albo inter-

mixto.

190. Minera æris Kupferbergensis, colore ex aureo rubescente.

191. Minera æris argentifera Tirolenfis egregia prope Schwatz, Chrysocollam et lapidem Lazuli æmulans.

192. Ein safranfarbenes Rupfererztgemachs, mit glangenben Spischen, aus bem Elfas.

193. Ein schwedisches Rupfererztgewächs.

194. Rupfererzt in schwarzem Gesteine, von Rubelsborf in Schlesien.

195. Buntes Rupfererzt, ober Rupferbluthe, bon Größlig ben Johann-Georgenstadt.

196. Ein Rupfererztgewachs, von Schaumannsthal ben Jefeld.

197. Ein dichtes Rupfererzt, von Rinzen ben Saalfeld.

198. Ein Rupfererztgemachs, von Ruttelsberg in Banern.

199. Roberstein , von Reusol.

200. Schwarzfupfer, welches gleichsam mit Rupferpulver bestreuet ist, aus vorigem Orte.

201. Ein reich fupferhaltiger , purpurfarben und grun ge-

schiefer, von Ringelsborf in heffen.

202. Ein filberhaltiges Rupfererztgewächs, von Rubelftabt in Schlefien.

203. Rupfererzt, von Ronigsberg in Norwegen.

204. Ein grunes Rupfererztgewachs, von der Infel Eppern.

205. Ein Rupfererztgewache, aus bem Zobtenberge.

Drenfig Rupferstufen, aus ben Fundgruben in Schlesien.

# IV. Abtheilung.

1. Ein aus fleinen Theilen bestehendes Zinnerztgewächse, von Shrenfriedrichsdorf.

2. Gin mit weißem Quary vermengtes Zinnerztgewachs,

von Eibenstock.

3. Zinnerzt, in einer weißen lockern Erbe, von Schneeberg.

4. Ein grobspeisigtes, mit wenigem weißem Gesteine vermischtes Zinnerztgewachs, aus Seifferswengen von der Sauschwemme.

5. Wolfram, welcher in ben fachsischen Zinngruben gemein ist.

6. Zinna

192. Minera æris crocei coloris miculis splendentibus ex Alfatia.

103. Minera æris, ex Suecia.

194. Minera æris Rudelsdorffensis Silesiæ in saxo ni-

105. Minera æris diversicolor, s. Flores æris Gröslicenses ex Bohemia prope Johann-Georgenstadt.

106. Minera æris Schaumannsthalensis prope Ilefeldam.

107. Minera æris solida Kintzensis prope Saalfeldam.

108. Minera æris Kuttelsbergensis Bavarica.

199. Panes primarii ex ære rudi Neosoliensi conflati.

200. Panes secundarii ejusdem loci pulvere quasi cupreo inspersi.

201. Lapis scissilis æris dives colore purpureo et viridi variegatus Riegelsdorffensis Hassiacus.

202. Minera æris argentum fovens, Rudolstadiensis Silefize.

203. Æs Königsbergense Norwegicum genuinum,

204. Minera æris viridis genuina, ex Cypro.

205. Minera æris, ex Sabotho Siles. monte.

XXX. Species minerarum æris Silefiæ.

#### ARTICVLVS IV.

#### Mineræ stanni.

- 1. Minera stanni genuina Ehrenfridrichdorffensis, ex particulis minoribus.
- 2. Minera stanni Eibenstockensis quarzo albo mixta.

3. Minera stanni in terra alba molliore metallica, Schneebergensis.

4. Minera stanni in particulis majoribus, pauco marmore albo mixta, Seifferswergensis, von ber Sauschwemme.

5. Concrementum arsenicale sterile, in fodinis stannife-

ris Saxonicis frequens.

6. Zinnglimmer.

7. Zinnmarkafit, ober Wismuth, von Schneeberg.

8. Gine Zinnmutter mit glangenden Strahlen, von Frenberg.

9. Feiner Binn, von Gibenftock.

10. Zinnergt, in einem murben grunen Besteine, von Gieren um Greifenstein in Schlesien, welches, weil es daselbst nicht mehr gefunden, hochgeachtet wird.

11. Gewachsenes Zinnerzt, in rothlichten glanzenben Stuck-

chen, von Schneeberg.

12. Ein fechseckichtes Zinnerztgew. aus bem Joachimsthale.

13. Ein weißer Klumpen bichtes Zinnerzt, aus ben Erztgruben in der Grafich. Cornwall.

14. Grobspeisichtes Zinnerzt, von Balbau in Sachsen.

15. Ein an weißem Gesteine hangendes Ernstallzinnerztgewachs, von Frenberg.

16. Der feinste Binn, von ber halbinfel Malacca in Oftindien.

17. Gin besonderer Zinnerztauswachs.

18. Ein schwarzer Klumpen Zinnerzt, sonder Schlacken, von ausnehmender Schonheit.

19. Ein Zinnerztgewachs mit Markasit, von Zinnwalbe.

20. Ein reichhaltiges Zinnerztgewächs, von Stollberg.

21. Ein ernstallenes Zinnerztgewächs, von Altenberg. 22. Gewachsenes Zinnerzt in Stucken, von Pobrischau.

23. Ein Zinnerztgewachs, aus der St. Georgen-Fundgrube in Eibenstock.

24. Ein Zinnerztgewächs, von Greifenberg in Schlesien.

25. Ein blenhaltiges Zinnerztgewachs, aus Graubundten.

26. Ein bichtes Zinnerztgewachs, aus England.

27. Ein Zinnerztgewachs in weißem Besteine, ben Schla-Genwerba in Bohmen ber.

28. Gin Zinnerztgew. in weißem Befteine, von Barnftein.

29. Ein Zinnerztgewachs, vom Klingelschlägel zu Ehrenfriedrichsborf.

30. Ein reichhaltiges Zinnerztgewachs, von Zobelig.

31. Ein bichtes Zinnerztgewachs, von Schlackenwerba in Bohmen.

. .

V. 216.

- 6. Concrementum splendens ad stanni mineram adhærens.
- 7. Stanni Marcasita, s. Bismuthum Schneebergense.
- 8. Stanni matrix Freibergensis, striis splendentibus.
- 9. Stannum purum, Eibenstockense.
- 10. Stannum in lapide fiffili viridi, Gierense ad Greiffenstein, Silesiacum. (magni æstimatur, quia ibid. amplius non reperitur.)
- II. Stannum nativum in particulis subrubris splendentibus, Schneebergense.
- 12. Stanni minera hexagona, ex Valle Joachimica.
- 13. Stanni genuina massa alba absque recrementis, e fodinis metallicis Cornubiensibus, Angliæ eruta.
- 14. Stannum nativum ex Saxonia Waldavense, striis ma-
- 15. Stanni minera crystallina, ad marmor metallicum album adhærens, Freibergensis.
- 16. Stannum Malaccense optimum, Ind. Orientalis.
- 17. Stanni excrescentia singularis genuina.
- 18. Stanni genuina massa nigra absque recrementis singularis pulchritudinis.
- 19. Minera stanni cui pyrites inest, Zienwaldensis.
- 20. Minera stanni dives Stolbergensis.
- 21. Minera stanni crystallina Altenbergensis.
- 22. Stannum nativum in particulis, Pobrischavense.
- 23. Minera stanni Eibenstockensis, aus St. Georgen Fundgrube.
- 24. Minera stanni Greiffenbergensis Silesiæ.
- 25. Minera stanni cui plumbum inest, ex Rhætia.
- 26. Minera stanni solida Anglicana.
- 27. Minera stanni in saxo albo, prope Schlackenwerdam, Regni Bohemiæ.
- 28. Minera stanni in saxo albo, Bærnsteinensis.
- 29. Minera stanni Ehrenfriedrichsdorffensis, vom Rlingelschlägel.
- 30. Minera stanni dives Zobelitzensis.
- 31. Minera stanni genuina Schlackenwerdensis Bohemica.

#### v. Abtheilung. Blenerztgewächse.

1. Ein glanzendes Blenerztgemache, von Goslar.

2. Eine mit Rupferergt vermengte Blenftufe, von Boslar.

3. Gin blaues Bleverztgewachs, aus diefem Orte.

4. Mennig aus goslarischem Blen.

5. Gilberglatte aus goslarischem Blen.

6. Beißes Blenergt, von Reichenbach in Schlesien.

7. Ein Blenerztgewachs, mit großen glanzenden Spigen, von Schemnig in Ungarn.

8. Ein Blenerztgewachs, aus Ungarn.

9. Ein aus Rupfererzt, Quarz, weißem, rothem und afchgrauem Gesteine zusammengesetes Bleverztgewachs, von Clausthal.

10. Eine in weißem Quary fortsegende Blenaber, von

Clausthal.

11. Gine Blenader in weißem Gesteine, aus diesem Orte.

12. Eine in weißem Gesteine fortsegende Ader, welche oben aus Blen und unten Rupfererzt besteht, aus Clausthal.

13. Un weißem Quarz gewachsene Blenerztklumpen, von Zellerfelde.

14. Ein Bischen Blenerzt, in weißem Quarz, aus biesem Orte.

15. Grobspeißichter Blenglang, von Zellerfelde.

16. Aus dem Kleinspeißichen ins Grobspeißiche absegendes Ergt.

17. Rleinspeißichter Blenglang, von Zellerfelbe.

18. Ein reich fupfer = und silberhaltiges, daselbst gemeines Blenerztgewächs.

19. Blaues Blepergt, von Zellerfelbe.

20. Ein Bleverzigewache, in weißem Gefteine, von baber.

21. Dafeibst gepochtes Blenergt.

22. Ein Blenerztgewächs, von Ilfusch in Polen.

23. Ein Bleverztgewachs, aus dem Stollen, Wags mit Gott, von Gottesberg in Schlesien.

#### ARTICVLVS V.

#### Minera Plumbi.

- 1. Minera plumbi folida Goslarienfis splendescens.
- 2. Minera plumbi Goslariensis ære mixta.
- 3. Minera plumbi cærulea, ejusdem loci.
- 4. Minium, ex plumbo Goslariensi.
- 4. Lithargyrium ex plumbo Goslarienfi.
- 6. Minera plumbi Reichenbachensis Sil. alba.
- 7. Minera plumbi Chemnicensis Hungarica, cum spiculis splendentibus majoribus.
- 8. Minera plumbi Hungarica.
- 9. Minera Clausthaleniis, e plumbo, cupro, quarzo, marmore metallico, albo, rubro et cinereo composita.
- 10. Zona plumbea, per quarzum album transcurrens, Clausthalenfis.
- II. Vena tota plumbea, in faxo albo, ejusd. loci.
- 12. Vena superius plumbea, inferius cuprea, per marmor metallicum album transiens, Clausthalensis.
- 13. Plumbum in glebis Zellerfeldense, quarzo albo adnatum.
- 14. Plumbi particula, ejusdem loci, in quarzo albo.
- 15. Minera plumbi Zellerfeldensis globosa, s. modico argento intermixta.
- 16. Minera plumbi ex simplici in globosam transiens.
- 17. Minera plumbi Zellerfeldensis simplex, cui multum argenti inest.
- 18. Minera plumbi folida, ibidem frequens, cupri et argenti dives.
- 19. Minera plumbi Zellerfeldensis cærulea.
- 20. Minera plumbi, ejusdem loci, in marmore metallico
- 21. Minera plumbi ibidem, contusa.
- 22. Minera plumbi solida, ad urbem Ilkusch Regni Polonia.
- 23. Minera plumbi Gottesbergensis Sil. ex fodina Bags mit Gott. ..

24. Ein, ein wenig knollichtes filberhaltiges Bleverztgemachs, von Frenberg.

25. Ein etwas silberhaltiges Bleverztgemachs, mit glangen-

ben größern Spischen, aus diesem Orte.

26. Blenerzt, welches an aschgrauem Markasit anhängt, von Johann Georgenstadt.

27. Ein fehr feltenes, aus gelben Ernstallen zusammengefestes Blenerztgewachs, von Tzsopau in Schlefien.

28. Ein Bleverstgewachs, von Schneeberg.

29. Ein schwarzes Blenerztgewächs, mit glanzenben Spigchen, etwas kupferhaltig, von Schmiedeberg in Schlesien.

30. Ein schwarzes silberhaltiges Bleverztgewachs, in weis-

fem Gesteine, von Rupferberg in Schlesien.

31. Silberhaltiges Bleverzt, in gelbem Steinmark, von Tarnowig in Oberschlessen.

32. Ein murfelichtes Blenerzigewachs, aus ber neuen Fund.

grube von Gottsberg in Schlesien.

33. Ein Bleverztgewächs, welches etwas Silber halt, von Silberberg in Schlesien.

34. Ein aus Tafeln bestehendes Blenerztgemachs, aus bie-

fem Orte.

35. Ein kupferhaltiges Bleverztgewächs, in schwarzem Gesteine, aus Ungarn.

36. Ein ein wenig fnollichtes Blenerztgewachs, in weißem

Gesteine, von Undreasberg im Harzwalde.

37. Ein Blenerztgewachs, vom Riefengebirge aus bem Teufelsgrunde.

38. Ein fehr schones, aus lauter glanzenden Scherben beftebendes Blenerztgemache, von Neufol.

39. Ein kupferhaltiges Bleverztgewachs, in weiß und schwarz geschecktem Gesteine.

40. Ein Blen u. Gilber reichhaltiges Erztgew. aus Ungarn.

41. Ein aus großen Burfeln gebildetes Blegerztgewächs, von Ilfusch aus Polen.

42. Ein Bleverztgemache, etwas silberhaltig, von Ditmannsborf aus Schlesien, und der Gabe Gottes.

43. Blen=

- 24. Minera plumbi Freibergensis parumper glebosa argentifera
- 25. Minera plumbi, ejusdem loci, spiculis nitentibus majoribus, cum pauxillo argento.
- 26. Minera plumbi Johann-Georgenstadiensis, in pyrite cinereo inhærens.
- 27. Minera plumbi rariffima, Tzsopavensis Silesiæ, crystallis slavis composita.
- 28. Minera plumbi Schneebergenfis.
- 29. Minera plumbi Schmiedebergensis Sil. nigra, miculis fplendentibus, modico ære intermixto.
- 30. Minera plumbi, cui argentum nigrum inest, in marmore metallico, Kupferbergensis Siles.
- 31. Minera plumbi Tarnowitzensis Silesiæ argentum sovens, in Marga slava.
- 32. Minera plumbi cubica Gottesbergensis Siles. aus ber neuen Kundgrube.
- 33. Minera plumbi Silberbergensis Siles. cum pauco argento.
- 34. Minera plumbi, ejusdem loci, in tabulis.
- 35. Minera plumbi Hungarica in faxo nigro, cui æs inest.
- 36. Minera plumbi paululum glebofa, in marmore metallico albo, Andreasbergensis fylv. Hercyn.
- 37. Minera plumbi montis Gigantei, aus bem Teufels= quunde.
- 38. Minera plumbi nitidissima, Neosoliensis, meris lamellis splendentibus constans.
- 39. Minera plumbi æs, fimul fovens, in marmore metallico, colore albo et nigro variegata.
- 40. Minera plumbi et argenti dives Hungarica.
- 41. Minera plumbi Ilkusiensis Polonica cubis majoribus formata.
- 42. Minera plumbi Dittmannsdorffensis Siles, cui pauxillum argenti inest, aus ber Gabe Gottes.

43. Bleverzt in ichwarzem Gefteine, bon Gotteberg.

44. Ein mit glanzendem großem Glimmer bedectes Blenerztgewachs, von Schneeberg.

45. Ein fehr schones, aus lauter Burfeln bestehendes

Blegerztgemächs, aus Spanien.

46. Gin bergleichen Blenerztgemachs, von Frenberg.

47. Ein Blenerztgemache, mit glanzenden Flammehen bebecht, von Frenberg.

48. Ein silberhaltiges Bleverztgemachs, mit buntem Ru-

pferblute.

- 49. Ein reichhaltiges Bleverztgewachs, aus bem briegischen Fürstenthume.
- 50. Ein Blenerztgewachs, ben Neucastle aus Engelland her.
- 51. Ein bichtes Blenerztgemachs, von Tarnowis in Ober-fchlesien.
- 52. Ein sehr schones Blenerztgewächse, welches aus lauter Wurfeln bestehet, beren Zwischenraume mit Wismuth vollgefüllet sind.

53. Gine blenhaltige gelblichte Erbe, ausbem Ron. Irrland.

54. Ein weißes durchsichtiges Blenerztgemache, aus der Oberpfalt.

55. Blenforner, welche mit Blenzucker überzogen, und aus bem Sande im Großzauche ben Maffel gesammlet morben find.

56. Schlechtes Blenergt, aus bem getreuen Bergmanne von

Straßberg ben Stollberg.

57. Ein aus Würfeln bestehendes Blenerztgewächs, aus dem Albertusstollen von Harzgerode.

- 58. Ein nach der lange gestreiftes Bleverztgewachs, aus dem Drusenzuge und vorigem Orte.
- 59. Schwarzes Blen, von Plettenberg.

60. Gilberhaltiges Bleverzt in Gifenmergel.

61. Ein silberhaltiges Bleperztgewachs, aus bem Siebengestirnstollen, vom harzwalde.

62. Ein Bleverztgewachs, aus der gelben tille, von daber.

63. Ein reichhaltiges Blenerztgewachs, aus Besiphalen. 64. Ein

43. Minera plumbi Gottesbergensis Sil, in saxo nigro.

44. Minera plumbi Schneebergensis, insitis spiculis majoribus splendentibus.

45. Minera plumbi elegantissima, meris cubis composita,

ex Regno, Hispaniæ.

46. Minera plumbi, ejusdem structuræ, Freibergensis.

47. Minera plumbi Freibergensis, spiculis nitentibus in-

48. Minera plumbi, cui argentum inest, adnatis sioribus æris, diversicoloribus.

49. Minera plumbi dives, ex Ducatu Bregensi Siles.

50. Minera plumbi Anglicana, prope urbem Novum Castrum eruta.

51. Minera plumbi solida Tarnowitzensis Siles.

52. Minera plumbi elegantissima, meris cubis composita, ubi pyrites aureus interstitia adimplet.

53. Terra flavescens plumbifera, ex Regno Hibernia.

54. Minera plumbi pellucida alba, ex Palatinatu super.

55. Plumbum genuinum in granis, ex arena Gros-Zauchensi prope Massel collectum, saccharo Saturni incrustatum.

56. Minera plumbi simplex Strasbergensis prope Stoll-

bergam ex fodina bem getreuen Bergmann.

- 57. Minera plumbi genuina Hartzgerodensis Anhaltina meris cubis composita, fodinæ ab Alberto nomen habentis.
- 58. Minera plumbi secundum longitudinem striata, ibidem eruta, ex fodina bem Drusenzuge.

50. Plumbum nigrum Plettenbergense.

- 60. Minera plumbi in marga martiali, cui inest argentum.
- 61. Minera plumbi argentifera, ex fodina pleiadum Hercyniæ super.

62. Minera plumbi genuina Hercyniæ superioris aus ber gelben Lilie.

63. Minera plumbi dives, ex Westphalia.

64. Ein ungeröfteter großer Blenwurfel, von zwen Pfunden.

65. Ein Bleverztgewachs, mit wenigem weißen Gesteine, aus ber Albertine.

66. Ein silberhaltiges Bleperztgewächs, mit schwarzem Gesteine, aus diesem Orte.

67. Ein sehr schönes, aus würflichten Scherben zusammen gesetztes Bleverztgewächs, wo die Zwischenraume mit Wismuth angefüllet sind.

68. Ein mit Ernftallen zusammenhangenbes, weißem Quarg

und Markasit vermengtes Bleverztgewächs.

69. Ein Silber reichhaltiges Bleverztgewächs, aus ber

Meugesegneten von Clausthal.

70. Ein silberhaltiges Bleverztgewachs, in weißem Spath, aus dem Wenhnachtsgeschent; voer Bescherung ben to-benftein im Voigtlande.

71. Eine fehr große Blenerzttafel, welche eine halbe Elle lang und breit und von ungemeiner Schönheit ift, vom

Harzwalde.

72. Ein mit weißem Quarz eingestreutes Bleverztgewachs, von Goldberg.

73. Ein filberhaltiges Bleperztgemachs, in weißem Geftein.

74. Ein Blenerzigewachs, vom Seidenschwanze ben Frenberg.

75. Ein Blenerztgemache, von besonderem Gebaude, mit weißen in schwarzem Gesteine unterlaufenden Zugen, vom Schwarzwalde.

76. Ein aus Tafeln, mit untermengtem Rupfer zusams mengesetzes Bleverztgewächs, von Eremnis in Ungarn.

77. Gin schöner Blenauswachs.

78. Blenschweif, von Dreseburg ben Blankenburg.

79. Bunter Blenschaum, von Goflar.

80. Ein reichhaltiges Bleverztgewachs, in weißem und schwarzem Gesteine, von Beiftriß im Schweidnisischen.

81. Ein silberhaltiges Bleperztgewachs, aus genanntem Orte.

82. Ein schlechtes Bleverztgemachs, aus der Oberpfalz.

64. Cubus duarum librarum plumbi maximus, ignem nondum expertus.

65. Minera plumbi folida, cum pauco faxo metallico al-

bo, aus der Albertina.

66. Minera plumbi, cum saxo nigro, argentum sovens, ejustem loci.

67. Minera plumbi elegantissima, lamellis cubicis composita, ubi pyrites aureus interstitia adimplet.

68. Minera plumbi adnatis crystallis, quarzo albo et pyrite intermixto.

69. Minera plumbi argenti diues, Clausthalensis, ex nova Benedicta.

70. Minera plumbi argentifera in spatho albo, ex sodina vulgo Benhnachtegeschent, over Beschehrung, prope Lobenstein. in Vogtlandia.

71. Minera plumbi folida maxima Sylvæ Hercyniæ, f. tabula elegantissima ulnam dimidiam, latitudine et lon-

gitudine æquans.

72. Minera plumbi quarzo flavo inspersa Goldbergensis.

73. Minera plumbi argentifera in faxo albo.

74. Minera plumbi solida Freibergensis vom Seiden-

75. Minera plumbi fingularis structuræ, cum flexuris albis, saxo nigro intercurrentibus, Sylv. Hercyniæ.

76. Minera plumbi ex tabulis composita intermixto ære, Nagy-Baniensis Hung.

77. Plumbi excrescentia genuina, s. plumbum stillati-

tium.

78. Minera plumbi dives, Drefeburgensie Blankenburgum prope.

79. Spuma plumbi omnibus conspicua coloribus, Gos-

larientis.

80. Minera plumbi dives, in faxo albo et nigro, Wei-firizena-Suidnic.

81. Minera plumbi argentifera, dicti loci.

82. Minera plumbi simplex, ex Palatinatu superiori.

83. Mi-

83. Ein Blenerztgewächs in weißem Gesteine, von Fren-

84. Gin gelbes, cryftallenes Bleverztgemachs, aus Meißen.

85. Ein bergleichen grunes Blenerztgemachs, aus ber Tjerper Jundgrube in Frenberg.

86. Eine fehr feltene und weiße Bleverziftufe, von Effopau.

87. Ein gethurmtes Bleverztgewachs, mit Silber, von Frenberg.

88. Ein reich silberhaltiges Bleverztgewächs, aus bem

Ruhschacht, obigen Ortes.

89. Ein Blenerztgewächs, aus der Fundgrube Wags mit Gott, von Goldberg in Schlesien.

90. Ein Blenerztgewächs, in weißem Ralfsteine, von Sa-

fel ben Goldberg.

91. Ein wurfelichtes Blenerztgewachs, von Schlaiß im Boigtlande.

92. Ein Blenerztgewachs, von Rolbnis aus dem Jaueri-

fchen Fürftenthume.

- 93. Aus dem Kleinfpeißigen ins Grobspeißige absehendes Bleverzt, von Schwarzberg in Meißen.
- 94. Ein Blenerztgewachs, von Konigsgrund in Ungarn.
- 95. Ein spiegelhelles Bleperztgewache, aus Graubundten.
- 96. Ein Blenerztgemachs, von Weistrig, im Jauerischen Fürstenthume.

97. Ein fupferhaltiges Bleperztgewachs, von Rheinfelden in Schwaben.

98. Ein Blenerztgewachs, in weißem Gesteine, von Reufol.

99. Eine schöne durchsichtige Blenstufe, von Andreasberg. 100. Ein Bleperztgewächs, von Steinach ben Dillenburg.

101. Ein reich silberhaltiges gestreiftes Blenerztgewachs, aus ber Eleonore, von Strafberg im Stollbergischen.

102. Gine febr feltene, weiße, robrichte Blegerztstufe, von Blegftadt in Bohmen.

Eine Sammlung der schlesischen Bleperzte, brenfig Arten.

- 83. Minera plumbi, in faxo albo, Freibergensis.
- 84. Minera plumbi genuina crystallina flava, ex Mis-
- 85. Minera plumbi genuina talis viridis, Freibergensis; aus ber Zzerper Fundgrube.
- 86. Minera plumbi peralba, Tzsopavensis rariss.
- 87. Minera plumbi Freibergensis turrita, cum argento.
- 38. Minera plumbi, ejuschem loci, aus dem Ruhschacht, cui multum argenti inest.
- 89. Minera plumbi Gottesbergensis Silesiæ ex fodina wags mit Gott.
- 90. Minera plumbi in calcis lapide albo, prope Goldbergam, zu Sasel.
- 91. Minera plumbi Schlaizena Voigtlandiæ cubofa.
- 92. Minera plumbi Kolbnicensis Sil. ex Ducatu Jauroviensi.
- 93. Minera plumbi, ex simplici in globosam transiens, Schwartzbergensis Misnica.
- 94. Minera plumbi Kænigsgrundenfis Hungarica.
- 95. Minera plumbi specularis, ex Rhætia.
- 96. Minera plumbi Weistericensis ex Ducatu Jauroviensi Sil.
- 97. Minera plumbi folida, cui æs fimul inest, Rhenoseldensis.
- 98. Minera plumbi, Neofolienfis, in faxo albo.
- 99. Minera plumbi fpecularis egregia, Andreasbergensis.
- 100. Minera plumbi Steinachensis Dillenburgica.
- Strasbergensis Stollbergica, aus ber Eseonora.
- 102. Minera plumbi rarissima alba tubularis, Bleystadten-
- Collectio XXX. minerarum plumbi Silefiz.

# VI. Abtheilung.

#### Eisenerztgewächse.

1. Ein rothliches Gifenerztgewächs, von Queblinburg.

2. Ein anderes Eisenerztgewachs, aus dieser Begend.

3. Ein aus dem schwarzen ins rothlichte farbendes, mit weiffem Gesteine vermengtes Eisenerztgewächs, aus Huttenrode vom Harzwalde.

4. Ein Gifenerzt, welches sich nicht schmelzen laßt, von Gl-

bingerode.

5. Das beste geschmolzene Gifen, aus bem Rübenlande vom Schwarzwalde.

6. Blaues Gifenerzt, aus der Gegend um Rieferftabtel in

Dberschlesien.

- 7. Ein auf der Oberflache rothes und innwendig blaues Eifenerztgewachs, von Rupferberg.
- 8. Ein schwefel und vitriolhaltiges Gifenerzt, ben Birschberg.

9. Ein gelblichtes lockeres Eisenerztgewachs, von Tarnowis in Oberschlesien.

10. Des Besterus Eisenbluthe, welche in benen Gruben aus der weißlichten Mutter, wenn sie abgebrochen wird, wieder hervorsprossen soll, aus Oberstenermark.

II. Weiße wunderlich getrummte Gifenbluthe, fammt der

Mutter.

12. Ein schwarzes, an weißem Gesteine anhängendes Gifenerztgewächs, von Schmiedeberg.

13. Ein Blastopf, aus Meißen.

14. Ein rothes Eisenerztgewachs, mit glanzenden Ernstal- len aus Meißen.

15. Hellgoldfarbenes geschmelztes Gifenergt.

the. Ein rothes Eisenerzigewachs; oder Blutstein von Eisbenftock vom Eisenhammer.

17. Ein reich fupferhaltiges Gifenerztgewächs, aus ber Glifabeth, von Zorge auf bem Schwarzwalbe.

18. Ein buntes Gifenerztgewachs, vom Oberlehn aus bem Gulenloche, bey Bohnsiebel.

19. Ein

#### ARTICVLVS VL

#### Minera Ferri.

- 1. Minera ferri Quedlinburgensis rubicunda.
- 2. Minera ferri alia, ejusdem districtus.
- 3. Minera ferri Hüttenrodensis sylv. Hercyniæ ex atro rubescens, saxo albo mixta.
- 4. Minera ferri Elbingerodensis sylv. Hercyn. ignem respuens.
- 5. Ferrum excoclum optimum totius sylvæ Hercyniæ, aus dem Rubenlande.
- 6. Minera ferri cærulea, ex Districtu Sosnizowicensi Siles. sup.
- 7. Minera ferri solida Kupferbergensis, colore in superficie rubro, interne caruleo.
- 8. Minera ferri prope Hirschbergam, sulphuris et Vitrioli participans.
- 9. Minera ferri subflava friabilis, Tarnowizensis Siles.
- 10. Ferri flores, ex Stiria super in fodinis, ex albicante matrice repullulantes, Besleri.
- 11. Ferri flores albi mire inflexi, cum matrice.
- 12. Minera ferri Schmidebergensis Siles, nigra ad marmor metallicum album adhærens,
- 13. Ferri Schistus ruber, ex Misnia.
- 14. Ferri minera rubra, ex Misnia, adnatis crystallis splendentibus.
- 15. Minera ferri tosta, coloris aurei saturatioris.
- 16. Minera ferri rubra, f. Hæmatites Eibenstockensis, von bem Eisenhammer.
- 17. Minera ferri æris dives Zorgensis Sylv, Hercyn, ex fodina Elisabeth.
- 18. Minera martis diversicolor vom Oberlehn aus bem Eulenloche ben Wohnsiedel.

19. Ein dunkelrothes Gifenerztgewachs, vom fo genannten Silberrang, von Golderanach.

20. Weiß und braun flitschichter Gifenstein, aus dem Erzt-

amte des Fürstenthumes Neulen.

21. Eisenglimmer in weißem Quary, vom Fichtenberge, und weißen Manne, am Juße des Berges Ochsenkopf.

- 22. Ein braun rothliches reichhaltiges Gifenerztgewachs, aus der heil. Margarethe, ben Hohlenbrunn im Bohnsiedelischen Erztamte.
- 23. Ein sehr hartes, rothliches Eisenerztgewächs, welches gleichsam weiß gestasert ist, aus Ofterode vom Schwarzmalbe.

24. Ein Gifenerztgewachs, von Ronig.

- 25. Ein gebildetes Gifenerztgemachs, von Suttenrobe ben Blankenburg.
- 26. Ein Eisenerztgewächs; ober ein Stuck von einem fehr großen reich eisenhaltigen Ablerftein.

27. Gin Gifenerztgewachs, vom Zobtenberge.

28. Ein schöner Glastopf, von Borge.

29. Ein sehr reichhaltiges Gisenerztgewachs, aus ben Bruben von Dopschin in Ungarn.

30. Ein Gifenerztgewachs, mit Unzeigen von Zinnober,

aus diesem Orte.

31. Ein aus Rugeln bestehendes Gifenerztgemachs, aus Sigmaringen.

32. Bewaschen Bohnenergt, aus biesem Orte.

- 33. Ein kornerichtes Gisenerztgewachs, welches wie zusammenhangender Gisenfeilstaub aussieht.
- 34. Ein Eisenerztgewächs, welches falls es ins Feuer geworfen wird, einen harzichten Geruch von sich giebt, ben Sandhofen aus Eprol.

35. Gin grobfpeifichtes Gifenerztgewachs, aus ben Wein-

bergen ben Dedenburg.

36. Ein glanzendes Eisenerztgemachs, in weißem Quarz, welches 1726. gefunden worden, ben Stollberg.

37. Ein dichtes Gifenerztgewächs, von Wiefenthal.

- 19. Minera martis rubra nigricans, ex præfectura metallica Aurocranacensi, vom sogenannten Silberrang.
- 20. Minera martis felenitica albo fusca; ex Præfectura metallica in Princip. Neulensi.
- 21. Minera ferri micans, in quarzo albo, ex monte pinifero vom weißen Mann ad pedes montis altiss. Ochfenforf.
- 22. Minera martis dives, fusca rubens, Præfect. metall. Wonsiedelensis ex S. Margaretha prope Holenbrunium.
- 23. Minera martis duriffima rubicunda, colore albo infiar marmoris variegata, Ofterodenfis Sylv. Hercyn.
- 24. Minera ferri Kænizenfis.
- 25. Minera ferri figurata Hyttenrodensis prope Blankenburgum.
- 26. Minera ferri, f. Ætitis maximi particula ferri di-
- 27. Minera ferri montis Sabothi Siles.
- 28. Minera martis botryoides Zorgensis.
- 29. Minera martis ditissima, fodinarum Dopschiniensium Hungariæ.
- 30. Minera & cum cinnabarinis vestigiis, ibid. eruta.
- 31. Minera ferri globularis Comit. Siegmariensis.
- 32. Minera martis globularis cum matrice, Oolithi fpeciem præ fe ferens, ejusdem Comitatus.
- 33. Minera ferri granulofa, limaturam martis referens connexam.
- 34. Minera ferri, quæ in ignem injecta, bituminosum spargit odorem, Tirolensis prope Sandhosen.
- 35. Minera ferri globularis, ex vineis Semproniensibus.
- 36. Minera ferri nitens in quarzo albo, a 1726. prope Stollbergam detecta.
- 37. Minera ferri solida Wiesenthalensis.

38. Aus einer gelben und weißen Mutter hervorragende gleichfarbige Eisenbluthe, aus Rarnthen.

39. Ein purpurfarbenes Gifenerztgemadys, von Chemnig

ben Frenberg.

40. Ein sehr großer Glaskopf, von acht Pfund, aus vo-rigem Orte.

41. Ein gelbes Gifenerztgewachs, von Saalfelb.

42. Ein purpurfarbenes glanzendes Eisenerzt, wo ber Centner vierzehen loth Silber halt, von Sannhausen int Schweidnisischen.

43. Ein gleichfarbiges Gifenerzt, mit wenigem Gilber,

auch daher.

44. Gifenerzt in abgesondertem Gesteine, von Coburg.

45. Ein traubenformiges Gisenerztgewächs von Zorge.

46. Ein feltner Gifemann, von Jlefeld.

47. Ein rothes crustallenes Gifenerztgewachs, von Glefelb.

48. Ein etwas filberhaltiges, purpurfarbenes Eisenerztgewachs, aus diesem Orte.

49. Ein Gifenerztgewachs, aus ber laufig.

50. Ein gelblichtes, aus fleinen Rohren bestehendes Eisenerztgemachs, aus dem Herrengrunde.

51. Gin schwarzes, auf der Dberflache mit Mennig bestreu-

tes Eisenerztgewächs, aus Ungarn.

52. Geschmolzenes Gisenerzt, aus Ungarn.

53. Ein weißes Gifenerztgewachs.

54. Ein magnetisches Gifenerztgewachs, von Schmiebeberg.

55. Ein rohrichtes Eisenerztgewachs, aus dem Blogauis schen Fürstenthume.

56. Ein schwarzes, lockeres, blauglanzendes Gifenerztge-

wachs, von Malmig in Schlesien.

57. Ein sehr hartes schwarzes Eisenerztgewächs, welches sich nicht schmelzen läßt, aus diesem Orte.

58. Ein lockeres gelbes Gifenerztgewachs, aus diefem Orte.

59. Ein dunkelrother, langgestreifter Glaskopf, von Neu-

60. Ein Gifenerztgemachs; ober Blutstein von Schmölnis.

61. Ein

38. Flores ferri flavi et albi matrici hujus coloris prominentes, ex Carinthia.

39. Minera & purpurea Chemnicensis prope Freiber-

- 40. Schistus maximus VIII. pond. librarum ejusdem
- AI. Minera martis Saalfeldensis flava.
- 42. Minera martis purpurea splendens, cui VII. unciæ argenti infunt, Tannhauf. Suidnic.
- 43. Minera ferri, ejusdem coloris et loci, cui parum inest argenti.
- 44. Minera ferri in faxis separatis Coburgensis.
- 45. Minera martis botrvoides Zorgensis.
- 46. Minera ferri Ilefeldenfis rara.
- 47. Minera ferri crystallina rubra Ilefeldensis.
- 48. Minera martis, loci ejusdem purpurea, cui parum argenti inest.
- 49. Ferri minera ex Lusatia.
- 50. Minera ferri Hungarica flavescens, e tabulis minimis composita, Herrngrundensis.
- 51. Minera ferri Hungarica nigra, in superficie miniata.
- 52. Minera ferri tosta, ejusdem Regni.
- 53. Minera ferri alba, Vacoriensis.
- 54. Minera ferri magnetica, Schmiedebergensis.
- 55. Minera ferri fistulosa, ex Ducatu Glogoviensi Siles.
- 56. Minera ferri Malmicensis Silesiæ nigra friabilis colore caruleo emicante.
- 57. Minera ferri nigra ignem respuens durissima, ejusdem loci.
- 58. Minera ferri flava mollis, ibidem frequens.
- 59. Schistus ex rubro niger, striis longissimis Neuhammerensis, prope Eibenstock.
- 60. Minera ferri s. Hæmatites Schmælnicensis.

- 61. Ein schwärzlichter gestreifter Glaskopf, ben Neukranz um Eibenstock.
- 62 Ein fugelichtes Eisenerztgewächs, von Rleinschweinern in Schlesien.
- 63. Ein aftiges Gisenerztgewächs, aus diesem Orte.
- 64 Bunter, an dem Meerufer in Preußen gesammleter Eisenfand.
- 65. Schwarzer Sand, welcher aus vorigem mit dem Magnet gezogen worden und sich nicht schmelzen laßt.
- 66. Ein sehr hartes Eisenerztgewächs, von Malischau in Bohmen.
- 67. Ein huntes Gisenerztgemachs, von Goldberg.
- 68. Ein blaulichtes Eisenerztgewachs, von Rupferberg.
- 69. Ein eisenhaltiges Erztgewächs, von Seitendorf ben Altwasser, im Schweidnisischen Fürstenthume.
- 70. Ein fehr weißes Gifenerztgewachs, aus Dberftenermart.
- 71. Ein goldisches Eisenerzegewächs, von Großalmerode in Seffen.
- 72. Ein selten vorkommendes, aschgraues aus Körnerchen zusammengesestes Eisenerztgewächs, aus der neuen Glücksgrube ben Redwiß in Barcuthischen.
- 73. Ein schönes schwarzes traubenformiges goldisches Eifenerztgewächs, von der Mardla am Fichtelberge.
- 74. Ein sehr seltenes, dunkelgrunes, glanzendes, goldhaltiges Eisenerztgewachs, aus bem Gulenloche am Fichtelberge.
- 75. Ein Eisenerztgewächs, von Wiesenthal.
- 76. Ein rother Glaskopf, von Auerbach.
- 77. Ein auswendig grunes, und innwendig safranfarbenes Eisenerztgewachs in Lafeln, aus Ungarn.
- 78. Ein besonderes schönes Eisenerztgewachs, welches auf der Oberfläche einen Erbsenstein abgiebt, von Lennau ben Bern in der Schweiz.
- 79. Ein silberhaltiges Eisenerztgewächs, aus ben alten Gruben in Tannhaufen.
- 80. Ein dunkelrothes Gifenerztgewachs, mit weißem Gefteine eingesprengt, aus gleichgenennten Gruben.

81. Ein

- 61. Schistus striatus coloris nigricantis, prope Neukrantz ad Eibenstock.
- 62. Minera Martis globularis, Kleinschweinerensis Siles.
- 63. Minera ferri ramofa, ibidem effossa.
- 64. Arena martialis multicolor, in littoribus Borussiae marinis collecta.
- 65. Arena nigra per Magnetem ex arena antecedenti extracta, fusionem respuens.
- 66. Minera Martis durissima, Malischauensis Bohemica,
- 67. Minera ferri multicolor, Goldbergensis.
- 68. Minera ferri subcærulea Kupferbergensis Silesiæ.
- 69. Minera cui ferrum inest Seitendorssensis, prope Altwasser ex Ducatu Svidnic.
- 70. Minera ferri candidissima, Stiriæ superioris.
- 71. Minera Martis solaris Hassiaca Meg Almerodensis.
- 72. Minera Martis cinerea, granulis composita, raro occurrens, prope Redwitz Marchionat. Byruthini, aus ber neuen Glucksgrube.
- 73. Minera Martis folaris egregia nigra botryoides, von ber Marbia am Fichtelberge.
- 74. Minera Martis rariffima aurifera coloris obscure viridis splendentis, aus dem Eulensoche am Sichtelberge.
- 75. Minera ferri Wiesenthalensis.
- 76. Ferri Schistus ruber Auersbachensis.
- 77. Ferri minera Hungarica in tabulis, externe viridis, interne crocei coloris.
- 78. Ferri minera singularis elegantiæ, Leynavensis prope Bernam Helvet, in superficie Pisolithum referens.
- 79. Minera martis argentifera, ex antiqu. fodinis Tannhaufenfibus.
- 80. Minera ferri obscure rubicunda, saxo albo inspersa, ex sodinis modo dictis.

81. Ein pomeranzenfarbiges Eisenerztgewachs, welches Silber halt, aus Diesem Orte.

82. Ein Gifenerztgemachs, in einem weißen burchsichtigen

Gesteine, von daher.

83. Eine fehr fcone Gisenerztaber, in weißem Gesteine und Spath, von Lannhausen.

84. Ein pomerangenfarbenes lockeres Eisenerztgewächs, wo der Centner zwen Ducaten an Gold halt, von Beistrig im Schweidnisischen.

85. Befilmelztes, bergleichen Gifenergt, rother Farbe.

86. Sehr feltenes flitschichtes Eisenergt, aus dem besetzten Blud, von Lobenstein im Boigtlande.

87. Ein dichtes Eisenerztgewächs, von Reichmannsdorf

ben Saalfeld.

#### VII. Abtheilung.

Erztsteine und was den Erzten nahe kommt.

1. Golbisch Spiefiglaserzt, mit gelben Ernstallen, aus Ungarn.

2. Dichtes Spiefiglaserzt, von Golderanach aus bem fil-

bernen Roffe.

3. Ein sehr schönes Spiefiglaserztgewächs, mit purpurfarbenen Streifen, aus Siebenburgen.

4. Sehr schones Spiesglaserzt, in weißem Gesteine, mit

glangenden Spigen.

5. Spiegglaserzt, ben Jena ber.

6. Spiegglaserzt, von Saalfeld. 7. Sehr schones, aus glanzenden Streifen zusammengefes-

tes Spiefiglaserzt, aus Ungarn.

8. Sehr schones Spießglaserzt, mit Sohlen, welche mit aschgrauem Besteine und sehr feinen glanzenden Streisfen angefüllt find, aus Ungarn.

9. Galmen, von Tarnowiß in Dberschlesien.

10. Ein schwarzes, dem Fraueneis gleichendes Erztgemachs, mit weißem Nichts, aus dem Fürstenstollen.

II. Ein

- 81. Minera ferri aurantiaca argentum fovens, loci ejus-
- 82. Minera ferri in faxo metallico albo speculari, ibi-
- 83. Vena metallica ferrea egregie nitens in saxo et spatho Tannhausensi albo.
- 84. Minera ferri aurantiaca friabilis, cujus Centenarius II. Ducatos auri habet, Weisterizen. Svidnic.
- 85. Minera ferri ejulmodi, rubri coloris, tolta.
- 86. Minera ferri selenitica rarissima Lobensteinensis Vogt-landiæ, aus bem besetsten Gluck.
- 87. Ferri minera folida Reichmannsdorff. Saalfeldica.

#### ARTICVLVS VII.

Mineralia, five metallis affinia.

- 1. Minera Antimonii solaris ex Hungaria adnatis crystallis slavis.
- 2. Minera antimonii folida Goldcranacenfis, aus bem filbernen Rof.
- 3. Minera antimonii nitidissima, Transylvaniæ, striis purpureis elegantissimis.
- 4. Minera antimonii elegantissima, in saxo metallico albo, cuspidibus constans nitentibus.
- 5. Minera antimonii prope Jenam.
- 6. Minera antimonii Saalfeldenfis.
- 7. Minera antimonii nitidissima Hungarica, striis compofita splendentibus.
- 8. Minera antimonii nitidissima Hungarica, saxo cinereo cavitatibus striis splendentibus subtilissimis repletis.
- 9. Cadmia metallica ex Siles. super. Tarnowicensis.
- To. Minera Reichsteinensis Siles. nigra, lapidem specularem æmuaks, cum Nihilo metallico, aus bem gurstenstollen.

n. Mi-

- H. Ein goldglanziges Erztgewachs, in Theilchen, welches einen Stelgestein vorstellet.
- 12. Raufchgelb, aus Natolien in Rlein-Ufien.

13. Seltenes glangendes Spiefiglaserzt, aus Bohmen.

- 14. Spiefiglaserzt, welches vor Wismuth ausgegeben wird, von Schneeberg.
- 15. Gine mit Gold getupfelte Wismuthflufe, von Marienb.
- 16. Eine fehr schone, bunte, baumichte Wismuthstufe, von Schneeberg.
- 27. Gine ungemein schone geröstete Wismuthftufe; siehe Silbererztgewächs n. 41.
- 18. Spiefiglaverzt in weißem Quary, von Golderanach.
- 19. Galmen, in einem weißgestreiften Steine, von Zarnowis.

20. Berggrun und Bergblau, von Salzburg.

- 21. Silber reichhaltiger Robald, welcher aus der Grube benm Wildenmanne 1725. ausgegraben worden.
- 22. Ein schönes Robaldgewachs, mit purpurfarbenen Blusmen in weißem Beileine, von Frenberg.
- 23. Gilberhaltiges Robalderzt, von Benigerobe.
- 24. Ein Erstgew. mit Robaldsblumen, von Joh. Georgenft.
- 25. Ein reiches Robalderztgewächs, mit rofenfarbenen Blumen, aus Bielfa in Spanien.
- 26. Bergblau in einem Erstgewachfe, aus Sachfen.
- 27. Dergleichen gebranntes Erztgewächs, welches einem Ebelfteine gleicht.
- 28. Ein Erztgewächs, welches kein Feuer zwingt, von Reischenstein.
- 29. Ein dergleichen schwarzes Erztgewächs, mit silberglan-
- 30. Gine gang schwarze bergl. Erzistufe, aus biesem Orte.
- 31. Ein dunkelrothes Erztgemachs, mit hervorglanzenden goldenen Tupfelchen, von Reichenstein.
- 32. Ein sehr hartes, schwarzes, aus lauter Schichten zusammengesettes Erztgewächs.
- 33. Gin Erztgemache, aus welchem bas Ragenpulver er-

34. Ein

ii. Minera tosta aurei splendoris in particulis, ammochryson referens, T. 52. similis.

12. Auripigmentum genuinum, ex Turcia R. Natoliæ.

13. Minera arfenicalis splendens Bohemica, rarioris notæ,

- 14. Minera arsenicalis Schneebergensis, pro Bismutho venditata.
- 15. Minera bismuthi punctis inspersa aureis Marienbergensis.

16. Minera bismuthi multicolor dendroides elegantissima,

Schneebergensis.

- 17. Bismuthi torrefacti specimen egregium, superimpositis granulis argentum purissimum referentibus, vid. Min. arg. 41.
- 18. Minera arsenicalis in quarzo albo, Goldcranachensis.
- 19. Cadmia in faxo striato albo, Tarnowicensis Siles. S.
- 20. Chrysocolla et cæruleum montanum Salisburgense.
- 21. Cobaltum argenti dives an. 1725. erutum ex fodin, prope Wilbemann.

22. Cobalti minera elegans in faxo albo floribus purpureis,

Freibergensis.

- 23. Minera Cobalti argentum fovens, Wenigerodensis.
- 24. Minera cum floribus Cobalti Johann-Georgenstadiensis.
- 25. Minera Cobalti dives cum floribus roseis, ex Bielsa Hispaniæ.
- 26. Cæruleum montanum in minera, ex Saxonia.
- 27. Minera talis tosta Ammochryson referens.
- 28. Minera Reichsteinenfis, nullo igne domabilis.
- 29. Minera talis nigra miculis argentei splendoris.
- 30. Minera ignem respuens tota nigra, ibidem frequens.
- 31. Minera Reichsteinensis obscure rubra, punctis emicantibus aureis.
- 32. Minera durissima nigra, meris stratis composita.
- 33. Minera Reichsteinensis, ex qua Arsenicum sublimatur.

34. Ein mit goldenen Tupfelchen eingesprengtes Wismuthgewachs, aus Ungarn.

35. Gehr feltener, aus lauter Burfeln zusammengeseter

Goldfies.

36. Ein Robalderztgewächs, mit ber Bluthe, aus welchem bie blaue Farbe, Wismuth und Ragenpulver gemacht wird, von Scheibenberg.

37. Blaues Glas, aus welchem die blaue Farbe zubereitet wird.

38. Dergleichen Glas in Pulver und Rornern.

39. Ein gewachsenes robes Spießglaserztgewachs, von Cibenftock.

40. Markafit, aus Ungarn. 41. Mispuckel, aus Meißen.

- 42. Steingrun, Schiefergrun, Berggrun, von Schwarzenb.
- 43. Federweiß, welches das Golderzt in der Erde anzeigt.

44. Rothes Zinnoberergt, von Ulsheim.

45. Ein Spießglaserztgewächs, mit vielem Markasit, vom Riesengebirge in Schlesien.

46. Ein sehr seltenes Erztgewächs, welches Silber, Zinno-

ber, und viel Queckfilber halt, von Otranto.

47. Ein gewürfelter goldischer Markafit, aus ber Schweiz.

48. Eine aschgraue, mit Gold getüpfelte und dieses Erztes haltige Zinnoberstufe, aus Siebenburgen.

49. Ein golbener Markafit, aus Ungarn.

50. Eine durch weißen Erztmergel fortsegende Zinnober- ader, aus Japan.

51. Ein robes Spießglaserztgemachs, aus Ungarn.

52. Ein schöner goldener, aus lauter tleinen Wurfeln bestehender Markasit, von Stollberg.

53. Gine febr gute Spiefiglaserztstufe, mit langlichten glan-

zenden Streifen, aus Ungarn.

54. Ein schöngestreiftes Spiefiglaserztgewachs, von Cremnig.

55. Ein Erztgewächs, aus welchem in Meißen bas Ragenpulver zubereitet wird.

56. Ein Spießglaskönig, mit welchem man ben Zinn bem Silber gleich glanzend machen und harten kann.

57. Das

34. Minera Bismuthi punctis aureis inspersa, Boganzensis Hungariæ.

35. Marcafita aurea rariff, meris cubis formata.

- 36. Minera Cobalti, f. Cadmia metallica cum floribus Scheibenbergenfis, ex qua Smalta, Bifmuthum et Arfenicum coquitur.
- 37. Vitrum cæruleum, ex quo Smalta præparatur.

38. Vitrum tale, in pulvere et granis.

39. Minera antimonii nativa nondum ignem experta, Eibenstockensis.

40. Marcafita ex Hungaria.

- 41. Concrementum, argenti spumæ simile, ex Misnia.
- 42. Chrysocolla nativa, s. Minera, ex qua Viride montanum conficitur, Schwarzenbergensis.
- 43. Alumen plumofum, aurum in terra indicans.
- 44. Minera Cinnabarina rubra Alsheimensis.
- 45. Minera antimonii, cum multo pyrite, ex montibus Sudetis Siles. benm Pechosen.
- 46. Minera rariffima Hydrienfis, f. Idrienfis, cui argentum, cinnabaris et multum Mercurii virginei in globulis ineft.
- 47. Pyrites metallaris aureus, ex Helvetia, tessellatus.
- 48. Minera cinnabarina, ex Transvlvania, cinerea, punchulis aureis inspersa, aurum fovens.

49. Pyrites aureus, ex Regno Hungariæ.

- 50. Vena cinnabarina per margam metallicam albam transiens, Regni Japoniæ.
- 51. Minera antimonii genuina, ex Regno Hungariæ, ignem nondum experta.
- 52. Marcalita aurea, Stolbergensis, egregia, meris cubis parvis composita.
- 53. Minera antimonii optima, Hungarica, striis splendentibus oblongis.
- 54. Minera antimonii, Cremnicensis, egregie striata.
- 55. Minera, ex qua in Misnia Arsenicum præparatur.
- 56. Regulus antimonii arsenicalis, stanno splendorem et duritiem argento, concilians.

57. Das beste Spiefiglas, aus Ungarn.

58. Gine gold - und filberhaltige Zinnoberftufe, mit Mennig, aus Siebenburgen.

59. Eine rothe Zinnoberstufe mit glanzenden Spischen, in

weißem Steinmark, aus Ungarn.

60. Ein Spießglaserztgewächs, vom Dberhause Sachsenzeche, von Frenberg.

61. Bewachsenes Berggrun, in rothem Erztmergel.

62. Schoner aschgrauer gerösteter Wismuth, auf welchem Tropfen, welche bem feinsten Silber gleichen, hervorragen, vom Joachimsthale.

63. Ein Erztgewächs, aus welchem die rothe Magnesie zu=
bereitet wird, von Seiten = vder Dittmannsdorf ben Alt-

maffer.

64. Braunstein, aus vorigem Erztgewächs.

65. Schwarzer Zalf, von Reichenstein.

- 66. Weiß und rother, wechselsweise gewachsener Regerstein, von Jena.
- 67. Rother, afchgrau gefcheckter Regerstein, aus diefem Orte.

68. Bang rother, daselbst gemeiner Regerstein.

69. Dergleichen sehr weißer Steintalt.

70. Fleischfarbener Zalf, aus obigem Orte.

- 71. Ein gelbes Spießglaserztgemachs, aus Desterreich.
- 72. Milchfarbener venetianischer Talt, mit glanzenden Streifen.
- 73. Goldglimmer, aus Meißen.

74. Quecksilber, aus Histerreich.

75. Gewachsenes Bergblau und Berggrun, von Saalfeld.

76. Citronfarbenes gewachsenes Ragenpulver.

77. Rober, gewachsener, schwärzlichter, ungebrannter Galmen, mit Baumchen, von Krappis in Oberschlesien.

78. Dergleichen fein Erzt haltender, gebrannter Balmen.

79. Gelblichtes Atrament, von Goslar.

80. Bunter lockerer Utramentstein, vom Rammelsberge.

81. Schwarzes gewachsenes Bleyweiß, ben Ultwasser, aus bem Schweidnisischen.

82. Ge=

57. Antimonium Hungaricum optimum.

58. Minera cinnabarina miniata, ex Ducatu Tranfylvaniæ, cui aurum et argentum fimul inest.

59. Minera cinnabaris Hungarica rubra, miculis splen-

dentibus, in Lithomarga alba.

60. Minera antimonii Freibergensis vom Oberhause Sachsenzeche.

61. Chrysocolla nativa, sive viride montanum, in marga

metallica rubra.

62. Cadmia botryites metallica, s. Bismuthum torrefactum cinereum egregium, in quo vi ignis granula argenti purissumi similia extracta, eminent, Vallis Joachimicæ.

63. Minera Seitendorffensis, s. Dittmannsdorffensis Siles. prope Altwasser, ex qua Magnesia rubra præparatur.

64. Magnesia rubra, ex minera antecedenti.

65. Talcum nigrum Reichsteinense.

66. Talcum, f. Alumen Scissile petræum album et rubrum Jenense, alternatim positum.

67. Talcum rubrum, ejusdem loci, colore cinereo varie-

gatum.

68. Talcum totum rubrum, ibid. frequens.

69. Talcum petræum tale candidissimum.

70. Talcum carnei coloris, ibid. erutum. 71. Minera Arlenicalis flava Austriaca.

72. Talcum venetum, coloris lactei, striis splendentibus.

73. Sterile nitidum aurei splendoris striatum, ex Misnia.

74. Mercurius in granis, Hydriæ in Iftria, effossus.

75. Cæruleum, et viride montanum Saalfeldense nativum.

76. Arsenicum nativum citrinum.

77. Cadmia rudis nativa, cum arbufculis, nondum iguis experta, coloris nigricantis, Krapizenfis, ex Sil. fuper.

78. Cadmia talis calcinata, metalli expers.

79. Chalcitis subflavus Goslariensis.

80. Chalcitis cum Melanteria mixta diverficolor friabilis Rammelsbergenfis.

Sr. Cerussa nigra nativa, Duc. Svidnic. prope Altwasser.

82. Gewachsenes gestreiftes schwarzes Bleyweiß, von 216-

tenberg.

83. Eine Zinnoberstufe, in weiß und schwarzem Besteine, mit Markasit eingesprengt, aus dem Zipferlande in Ober-Ungarn.

84. Gine Zinnoberstufe, in schwarzem Gesteine, welche sich

burch fein Feuer zwingen laßt, von daber.

85. Ein großes gethurmtes Spiegglaserztgemachs, von Cremnig.

86. Berggrun, welches Rupfer halt, von Neufol in Ungarn.

87. Weißer Wafferties, aus Bohmen.

88. Beifilichter, an fehr hartes weißes Gesteine anhangens ber Markasit, ben Gulau aus Bohmen.

89. Ein nierenformiger Markafit, aus den Schieferbruchen

ben Goslar.

90. Ein runder, erbschwammformiger Markasit, von Bol- len aus dem Burtembergischen.

gr. Gin fleinerer Martafit, aus biefem Orte.

92. Eine goldische zinnoberhaltige Magnesie, von Schemnig in Ungarn.

93. Gine wie Gold glanzende Magnefie.

94. Gine Magnefie, ben dem Rlofter Jefelb her.

95. Eine reich eisenhaltige, rothe, glanzende Magnesie, von baber.

96. Frauenglas in ber Mutter, von Reichenftein.

97. Marienglas, von Babis vor Breglau.

98. Schmeerstein, von Bopfersgrun ben Bohnsiedel.

99. Durchsichtiges, nebst silberfarbenem Fraueneis, aus Moscau; suche b. 185.

100. Schwarzes Marienglas, von Reichenft. aus Schleffen.

101. Schwarzes Frauenglas, aus dem Zobtenberge im Schweidnisischen.

102. Bon der Mutter abgesondertes Frauenglas, von da-

her; f. b. 183.

103. Fraueneis, aus Ungarn.

104. Fraueneis, aus Moscau.

82. Ceruffa nigra nativa striata Altenbergensis.

83. Minera cinnabarina, in marmore metallico albo et nigro, cui pyrites inspersus, ex Comitatu Cepusiensi Hungariæ.

84. Minera cinnabarina in saxo nigro, ibidem effossa,

ignem respuens.

85. Minera turrita antimonialis magna, Cremnicenfis.

86. Chrysocolla, cui æs simul inest, Neosoliensis Hungarica.

87. Pyrites parvis cubis formatus, argentei coloris, Regui

Bohemiæ.

88. Pyrites albicans ad faxum duriffunum album adhærens, ejusd. Regni prope Eulau.

89. Pyrites reniformis, ex fodinis lapidis fissilis Gosla-

rienfibus.

90. Pyrites globosus fungiformis Bollensis agri Würtembergici.

91. Pyrites, ejusdem loci, minor.

92. Magnesia solaris cinnabarina, Chemnicensis Hungar.

93. Magnefia aurei splendoris.

94. Magnesia prope Monasterium Ilefeldense erutum. 95. Magnesia rubra splendens, ferri dives, loci dicti.

of. Lapis specularis Reichsteinensis, in matrice.

97. Lapis specularis Gabitzena - Wratislaviensis.

98. Lapis pinguis, nuncupatus lacteus, s. creta Hispanica vel veneta dicta, Gæpfersgrünensis prope Wonsiedelam.

99 Lapis specularis pellucidus, et alius coloris argentei, ex Regno Moscovix, vid. b. 185.

ex Regno Minicoviz, vid. b. 185

100. Lapis specularis Reichsteinensis Silesiæ niger, Aphrofelinus obscurus Schwenkfeldii.

101. Lapis specularis niger, in matrice, s. marmore metallico albo, ex monte Sabotho Ducat. Svidnic. Silesiæ.

102. Lapis specularis, ejusdem loci, a matrice separatus, vid. b. 188.

103. Lapis specularis Hungaricus.

104. Glacies Mariæ, ex Regno Moscoviæ.

105. Eine dunkelrothe Queckfilberftufe, aus Rarnthen.

106. Eine silberglanzige reichhaltige Queckfilberstufe, von Reichenkein in Schlesien.

107. Eine dunkelrothe Zinnoberstufe, welche statt des Zufammensages aus Duckfilber und Schwefel, in Apotheken gebrauchet wird, aus Ungarn.

108. Gilbermarkafit, von Schonbrunn in Schlefien; f. b. 17.

109. Ein seltenes, silberglanziges Arsenikgewachs, aus bem Joachimsthale.

110. Rothes Arfenik, welches bas Gold in der Erde anzeigt.

111. Frauenglas in der Mutter, v. Steinkirche ben Strehlen. 112. Bon der Mutter abgesondertes Fraueneis, in Stud-

den; s. b. 192.

113. Dunkeles, aschgraues Fraueneis, aus dem Fürstenthume Troppau.

114. Beißes, durchsichtiges Frauenglas, aus diesem Fürstenthume.

115. Ein wurflichter Markafit, aus ben Steinkohlengruben von Rotenbach.

116. Gine glangende Zinnoberftufe, aus der Grafich. Bips.

117. Eine reichhaltige Zinnoberstufe, mit fleinen glanzenden Spigen, von Schemnis.

118. Gine Zinnoberftufe, in weißem Befteine, von Clausthal.

119. Gine Zinnoberftufe, aus Siebenburgen.

120. Ein Erztgewachs, in welchem der Zinnober und bas weißgestreifte Gesteine, sich sehr schon ausnimmt, aus Oftindien.

121. Eine in schwarzem, mit gold und silbernen Spischen eingesprengtem Gesteine, fortsegende Zinnoberader, aus Ungarn.

122. Gine Zinnoberftufe, von Rosenau in Ungarn.

123. Gine goldische Zinnoberftufe, von Schemnis.

124. Gine andere Zinnoberftufe, in Stucken, aus Diefem Orte.

125. Gine goldhaltige Zinnoberstufe, auch daber.

126. Eine Zinnoberstufe, welche festes Silbererzt halt, aus Merico.

127. Ei.

105. Minera Mercurii Carinthiaca, coloris atrorubescentis.

106. Minera Mercurii dives, Reichsteinensis Siles. argentei splendoris.

107. Minera cinnabarina obscure rubra, Regni Hungaria (utuntur pro Æthiope minerali.)

108. Marcalita argentea Schænbrunnensis Siles. v. b. 17.

100. Minera arsenicalis rarioris notæ splendens, Vallis Joachimicæ.

110. Arsenicum genuinum rubrum, aurum in terra indi-

III. Lapis specularis Steinkirchensis, prope urbem Strehlen, in matrice.

112. Lapis specularis, a matrice separatus, in particulis, vid. b. 192.

113. Lapis specularis cinereus opacus, ex Duc. Oppav. Siles.

114. Lapis specularis albus diaphanus, ibid. erutus.

115. Pyrites cubicus, ex fodinis carbonariis Rothenbachenfibus.

116. Minera cinnabarina splendens genuina, ex Comitatu Cepusiensi Hungariæ.

117. Minera cinnabaris dives Chemnicenfis, miculis parvis splendentibus.

118. Minera cinnabarina in marmore metallico albo, Clausthalensis Sylv. Hercvn.

110. Minera cinnabarina Rudibaniensis Transylv. genuina. 120. Minera, in qua cinnabaris rubro colore, et faxum album in striis elegantissime se distinguit, Ind. Oriental.

121. Minera cinnabarina Hungarica, s. Vena cinnabarina per faxum nigrum miculis aureis et argenteis inspersum, transiens.

122. Minera cinnabarina Rosenavensis Hungarica,

123. Minera cinnabarina, Chemnicensis, solaris.

124. Minera cinnabarina, ejusd. loci, alia, in particulis.

125. Minera cinnabarina, ibid. eruta, cui aurum inest.

126. Minera cinnabarina Mexicana genuina, argentura fovens solidum.

127. Gine Zinnoberstufe in weißem Gesteine, von Clausthal.

128. Gine Bergginnoberftufe, aus Rarnthen.

129. Eine fehr reichhaltige Zinnoberstufe, aus Enrol.

130. Gine Bergzinnoberftufe, von Tavernat aus Ungarn.

131. Eine Bergzinnoberftufe, aus Oftindien.

132. Gine Zinnoberstufe, aus Peru, davon der Centner ein Pfund Gold halt.

133. Gine Zinnoberstufe, in aschgrauem steinichten Talk, von

Schneeberg.

134. Gine Zinnoberstufe, mit gold = und kupferglanzigen

Spischen, welche reich silberhaltig ift.

- 135. Eine sehr schone Zinnoberstufe, in weißem Quarz, welsche Quecksilber und Silber reichhaltig ist, von Joria in Crain.
- 136. Gine Gold-reichhaltige Zinnoberftufe, aus Offindien.
- 137. Gine gold- u. filberhaltige Zinnoberstufe, von Schemnig.

138. Gine goldische Zinnoberstufe, aus Goldberg.

139. Eine goldhaltige, mit Quary eingesprengte Zinnober- ftufe, von Cremnis in Ungarn.

140. Queckfilber, von Rosenau in Ungarn.

141. Sehr seltener, schwefelgelber Bitriol, welcher, falls er in die Luft geleget wird, sich in Pomeranzenfarbe veranbert, ben Goslar aus dem Rammelsberge.

142. Glanzender, an Schmergel gewachsener Quarz, von

Schneeberg.

143. Weißer Scherbenspat, welcher wie ein gläsernes zerquerschtes länglichtes Viereck aussieht, aus dem Eulenloche von Wohnstedel.

144. Beißer Spat, von Frenberg.

145. Talk, von Barmfen ben helmståbt.

146. Murbes, dem Silber gleich glanzendes Talk, aus Moscau.

147. Beißer, glanzend gestreifter Regerstein, aus Siebenburgen.

148. Ein schones Spießglaserztgewachs, von Cremnis.

149. Ein Spießglaserztgemadys, aus Ungarn.

150. Ein

- 127. Minera cinnabarina Clausthalenfis in faxo albo.
- 128. Minera cinnabarina genuina Duc. Carinthiæ.
- 129. Minera cinnabarina ditissima Tirolensis.
- 130. Cinnabaris genuina Hungarica Thavernathensis.
- 131. Minera cinnabarina, Ind. Orient. genuina.
- 132. Minera cinnabarina Peruana, cui aurum inest I. lib.
- 133. Minera cinnabarina in talco petreo cinereo, Schneebergenfis.
- 134. Minera cinnabarina, cum fpiculis auro et ære micantibus, cui multum argenti inest.
- 135. Minera cinnabarina elegantissima, in quarzo albo, cui multum mercurii virginei argentique genuini inest, Idriensis.
- 136. Minera cinnabarina auri dives, Indiæ orient.
- 137. Minera cinnabarina, aurum et argentum fovens, Chemnicensis Hungar.
- 138. Minera cinnabarina folaris, Goldberg. Siles.
- 139. Minera cinnabarina genuina, aurifera, quarzo insperfa, Cremnicensis Hung.
- 140. Mercurius virgineus, ex fod. Rosnaviensibus Hung.
- 141. Mysi rarissimum, sulphurei coloris, quod aëre expositum in colorem aurantiacum mutatur, prope Goslariam aus dem Rammelsberge.
- 142. Quarzum nitens ad fmyritem Schneebergensem ad-
- 143. Spatum album lamellatum, quasi vitreum, parallelogrammatum, quassatum, Wonsidelense aus dem Gusenloche.
- 144. Spatum album Freibergense.
- 145. Talcum Barmkense prope Helmstadium.
- 146. Talcum scissile splendens, argenti instar, Moscoviticum.
- 147. Talcum, f. Alumen scissile album, striis splendentibus, ex Duc. Transylvaniæ.
- 148. Minera antimonii egregia, Cremnicensis.
- 149. Minera antimonii genuina Hungarica.

150. Ein Spießglaserztgewachs, in weißem Gesteine, von Braunsdorf ben Frenberg.

151. Ein robes Spießglaserztgewächs, von Stollberg.

152. Ein glanziggestreiftes Spießglaserztgemachs, aus Un-

153. Ein gestreiftes Spießglaserztgewächs, aus Ungarn.

154. Ein besonderer, auf der Oberflache mit vierectichten golbenen Flammchen angesprengter Schweselkies, aus Graubundten; siehe b. 13.

155. Sehr giftiger Scherbenkobald, aus der Raifer Josephs.

zeche am Joachimsthale.

156. Mispickel, aus dem Ruhschachte.

157. Wismuth, aus lothringen.

158. Ein Bitriol reichhaltiger Markafit.

159. Sinter.

160. Gilbertalk, aus Moscau.

161. Eine Zinnoberstufe, aus Japan.

162. Eine ungemein schone Zinnoberstufe, welche eine glatte weiße scharlachsarben marmorirte Tafel vorstellet, aus biesem Reiche.

163. Bergblau und Berggrun, in afchgrauem Gesteine.

164. Ein Robalterztgewachs, von Wolkenstein.

165. Gewachsenes, silberhaltiges Bergblau, aus Sachsen.

166. Ein getäfelter, filberhaltiger Markafit, in der Mutter, von Frenberg.

167. Wismuth, von Schneeberg.

168. Beißer Regerstein, aus Stepermark.

169. Robalt, mit glanzenden Spigchen, von Rupferberg.

170. Robalt, von Schwarzberg in Meißen.

171. Ein schwarzes Spiefiglaserztgewächs, aus bem Bogtl.

172. Ein Spießglaserztgewachs, welches wenig Silber halt, aus Bohmen.

173. Ein Spießglaberztgewachs, aus dem Markgrafthum Bareuth.

174. Ein wunderlich gestreiftes Spießglaserztgewachs, aus Siebenburgen.

175. Ein

150. Minera antimonii in faxo albo, Braunsdorffenfis prope Freibergam.

151. Minera antimonii Stolbergensis, ignem nondum ex-

perta.

152. Minera antimonii Hungarica, striis nitentibus.

153. Minera antimonii Hungarica striata.

154. Pyrites singularis flammulis cubicis aureis in superficie conspersus, ex Rhætia, vid. b. 13.

155. Cobaltum venenatissimum, lamellis compositum, aus

ber Raiser Josephszeche am Joachimsthale.

156. Concrementum Freibergense splendens, aus bem Ruh-schacht.

157. Bismuthum Lotharingicum.

158. Pyrites Vitrioli dives.

159. Minera, monticulis albis semidiaphanis composita.

160. Talcum lunare Moscoviticum.

161. Minera cinnabarina, Regni Japoniæ.

162. Minera cinnabarina, ejusdem Regni, fingularis elegantiæ, tabulam politam albam colore coccineo variegatam referens.

163. Caruleum montanum cum Chrysocolla, in saxo ci-

nereo.

164. Minera Cobalti Wolkensteinensis.

165. Cæruleum montanum nativum Saxonicum, cui argentum inest.

166. Pyrites tabulatus in matrice, Freibergensis, argenti

dives.

167. Bismuthum Schneebergense.

168. Talcum album, ex Stiria.

169. Cobaltum Kupferbergense, miculis splendentibus.

170. Cobaltum Schwarzbergense, ex Misnia. 171. Minera nigra antimonii, ex Voigtlandia.

172. Minera antimonii Regni Bohemiæ, cui parum argenti inest.

173. Minera antimonii folida, ex Marchion. Byruthino.

174. Minera antimonii mire striata, ex Transylvania.

175. Ein grober gestreiftes Spiefglaserztgemachs, aus bie fem Kurstenthume.

176. Ein gethurmtes fehr großes Spießglaserztgemachs,

von Cremnit.

177. Ein Spießglaserztgewachs, aus diesem Orte.

178. Ein aus spiegglaserztigen Streifen und Ernstallwurfeln zusammengeseites Erztgewächs.

179. Ein Spiefiglaserztgewächs, vom Riefengebirge benm

großen Teiche.

180. Ein filberhaltiges Spiefiglaserztgewächs, aus Ungarn.

181. Rober Galmen, von Schemnig.

182. Ein goldener Markasit, mit aller Orten hervorragenden Warzen und Spißen.

183. Gin fnorglichter Martafit.

184. Ein schöner Markafit, von Goppingen; suche c. 82.

185. Ein goldener Markosit, welcher aus glanzenden Burfeln und Bielecken besteht, aus diesem Orte.

186. Ein Markafit, sonder alle Schlacken, von Salzburg.

187. Ein Rugelmarkafte, von Boppingen.

188. Ein warzichter Markafit, aus diefem Orte.

189. Ein ftadlichter poramidenformiger Martafit, von baber.

190. Ein runder Martafit, insgemein das Bergen genannt, vom Schwarzwalde; fiebe c. 147.

191. Goldener und filberner, in weißem Befteine gufammen-

verbundener Markasit, daber.

192. Goldfies, aus der goldenen Krone, von Goldcranach.

193 Aus der Thonerde, vom Fichtelberge ben Arzberg, gewachsener kleiner glanzender Markasit.

194. Goldener Markasit mit Zinnober, aus ben Gruben gu

Roßnau in Ungarn.

195. Ein aus Bielecken, einem großen und fehr fleinen Burfeln zusammengefehtes Markasitgewachs.

196. Ein Martafitgewachs, an deffen Oberflache Scherb.

chen angewachsen sind.

197. Ein goldenes Markasitaewachs, mit eingesprengtem weißen Quarz, und einem kleinen Herze; f. Ernstallen 114.
198. Ein

175. Minera antimonii, ibidem eruta, striis robustioribus.

176. Minera antimonii turrita maxima, Cremnicenfis.

177. Minera antimonii, enisdem loci.

178. Minera striis antimonialibus et cubis crystallinis albis composita.

179. Minera antimonii, ex montibus Riphæis benm gros-

fen Zeiche.

180. Minera antimonii Hungarica, cui argentum fimul ineft.

181. Cadmia rudis Chemnicensis.

182. Marcasita aurea, ubique prominentibus papillis, et . cuspidibus.

183. Marcasita aurea tuberculis constans.

184. Marcafita, f. pyrites phalloides elegans Gæppingenfis, vid. c. 82.

185. Marcasita, s. pyrites aureus, e cubis et polygonis nitentibus compactus, ejusdem loci.

186. Marcalita absque ullis recrementis, Salisburgenfis.

187. Marcalita, f. pyrites globofus Gæppingenlis. 188. Marcafita, f. pyrites papillofus, ejusd. loci.

189. Marcafita, f. pyrites echinatus pyramidalis, ejusd, loci.

190. Marcasita, s. pyrites globosus, vulgo ovum montanum, ex fodinis Hercyn, fylv. vid. c. 147.

101. Marcalita aurea et argentea in faxo albo connexa, einsdem loci.

102. Marcafita aurea miculis splendentibus parvis, Goldcranachensis aus ber goldenen Rrone.

103. Marcafitæ lotæ splendentes parvæ, ex terra argillacea montis piniferi prope Arzbergam.

194. Marcafita aurea cum cinnabari, ex fodinis Rofnavienfibus Hunger. 195. Minera marcafitæ aurea polygona, cubo maximo et

minimis composita.

196. Marcasita aurea lamellis superficie adnatis constans.

197. Marcasita aurea, quarzo inspersa, cum figura cordiformi parva, vid. Crystall. 114.

Cc 5

198. Ein sehr großes, aus kleinen Rugeln und Scherben, wie auch wenigem weißen Quarz bestehendes Markasite gewächs.

199. Ein grunlichtes, fugelichtes, und weißem Quary scher-

benweise eingesprengtes Markasitgewachs.

200. Ein Markasitgewachs, welches auf einer Seite mit sehr großen, und auf der andern Seite mit sehr fleinen Würfeln, auf weißem und schwarzem Quarz beleget ist.

201. Ein Markasitgewächs, an welchem Rugeln und Lafeln an vitriolischem Quarz anhängen, auf ber andern Seite aber basselbe Ernstallen und Gansekoth bedecken.

202. Ein goldenes Markasitgemachs, in weißem Quarz,

aus Ungarn.

203. Ein auf einer Seite mit Scherben, und auf der andern mit Rugeln bedecktes Markasitgewächs.

204. Gine glanzende unbefannte Erztstufe, von Strafberg.

# VIII. Abtheilung. Schlacken.

1. Eine weißgetüpfelte schwarze Schlacke, von Zellerfelbe, welche ben Erzten von Goslar zugeseßet wird.

2. Berschiedene Schlacken, von Goslar.

3. Schlacken, aus den alten halben von Gisleben, welche annoch Ergt fuhren, und daber von neuem den Metallen zugefeßet werden.

4. Bunte Schlacken, von Gisleben.

5. Blaue Eisenschlacken, aus bem Rübenlande vom Schwarzwalde.

-6. Unterofenbruch.

7. Oberschlacken, von Zellerfelde.

8. Gin fchwarzer Stein, welcher Die Erzte in Bluß bringt.

9. Schwarze Rupferschlacken, von Goslar.

10. Schlacken, aus den alten Halben von Malmiß im Glogauischen, welche annoch Eisen halten, und daher von neuem geschmolzen werden.

11. Nichts

198. Minera marcasitæ maxima, globulis parvis et lamellis, nec non pauxillo quarzo albo composita.

199. Minera marcasitæ globulosa, quarzo albo lamellatim

insperso, subviridis.

- 200. Minera marcafitæ, in uno latere maximis, in altero minimis globulis, supra quarzum album et nigrum positis.
- 201. Minera marcasitæ globularis, tabulata, ad quarzum vitriolicum adhærens, in altero latere crystallis et stercore vulgo anserino obsita.

202. Marcafitæ minera aurea, in quarzo albo, Hungarica. 203. Marcafitæ in uno latere lamellatim, in altero globu-

latim structa minera,

204. Minera splendens incognita Strasbergensis.

#### ARTICVLVS VIII.

#### Recrementa Metallica, seu Scoria.

- 1. Recrementum nigrum metallicum, f. Scoria, punctis albis inspersa, Zellerfeldensis, quæ mineris Goslariensibus additur.
- 2. Recrementa varia Goslarienfia.
- 3. Recrementa ex asservatoriis vetustioribus Islebiensibus, quibus æs adhuc inest, quare de novo mineris adduntur.

4. Recrementa æris, diversorum colorum, Islebiensia.

- 5. Recrementa cærulea, quæ ferro Rübenlandensi Hercyniæ detrahuntur.
- 6. Diphryges, f. Recrementum ultimum, quod in fundo fornacis fusorii remanet.
- 7. Recrementa Zellerfeldensia xri supernatantia.
- 8. Saxum nigrum ad fluorem mineris, conciliandum.
- 9. Recrementa nigra, quæ de ære Goslariensi detrahuntur.
- 10. Recrementa, ex asservatoriis vetustioribus, Malmicenfia Siles. ex Ducat. Glogoviensi, quibus ferrum adhuc inest, quare ad coctionem iterum præparantur.

11. Nichts taugende Schlacken, aus Malmig.

12. Die letten Schlacken, welche annoch Eisen halten, aus diesem Orte.

- 13. Schlacken, welche bem Schwarzkupfer, im Schmelztiegel abgenommen und von neuem den Erzten zugesest werden.
- 14. Rupferhaltige und zur neuen Schmelzung bestimmte Schlacken, von Schonau.

15. Test; ober Herdflegen.

16. Blaue Eisenschlacke, von Reisingen.

17. Rupferschlacken, welche die Regenbogenfarben zeigen, von Schneeberg.

# IX. Abtheilung. Salze, Harze und Schwefel.

#### I. Salze.

1. Salzblumen, aus Ungarn.

2. Aus einem falzhaltigen Steine hervorragende Salzblumen, von Wilista aus Pohlen.

3. Bon der Mutter abgesonderte Salzblumen, aus diesem Orte.

4. Ein mit Steinfalz; ober Salpeter überzogenes Ruth- .. chen, aus dem Tropfwerke, von lügen ben Leipzig.

5. Schop, von Halle.

- 6. Ein zusammenwachs von Burfeln, aus Bergerystall falz, von Biligka.
- 7. Faßichtes blaues Steinsalz, aus Ungarn.
- 8. Schwärzlichtes, rohrichtes Salz, von Schönbeck.
- 9. Eine an einen weißen Schiefer angewachsene Tafel von Salz, aus diesem Orte.
- 10. Zeug davon man das abführende Salz macht, aus den Gruben von Boza in Ungarn.

11. Uechtes Salz, aus den Badern in Machen.

II. Recrementa sterilia Malmicensia.

- 12. Recrementa ejusdem loci, ultima, cui ferrum adhuc inest.
- 13. Recrementum, quod de lapide ærario Kupserbergensi in ultima coctione ex Catino detrahitur, et de novo mineris additur.
- 14. Recrementa cum Ære, prope Schænau, ad novam fusionem déstinata.
- 15. Galena factitia in fornacibus depuratoriis auri et argenti remanens.

16. Scoria Martis cærulea Reisingensis.

17. Recrementa æris, colores Iridis repræsentantia, Schneebergensia.

#### ARTICVLVS IX.

#### Salia, Bitumina et Sulphura.

#### I. Salia.

1. Flores Salis ex Hungaria.

- 2. Flores salis saxo salifero prominentes, fodinarum Wilicensium ditissimarum R. Poloniæ.
- 3. Flores salis a matrice separati, loci nominati.
- 4. Sale petroso virgulæ incrustatæ, ex opere stillatitio Luzensi, prope Lipsiam.

5. Crusta salino - terrea, cortinis aquæ salsæ Halensibus deposita.

- 6. Sal fossile crystallinum Cracoviense, s. Wilicense Polonicum, meris cubis concrementum.
- 7. Sal fossile lanuginosum caruleum, ex Regno Hungaria.

8. Sal tubulosum nigricans Schænbeckense.

- 9. Salistabula, ad lapidem fissilem album adhærens, ej. loci.
- 10. Materia salis cathartici, ex fodinis Bozabanen sibus Hungariæ,
- II. Sal genuinum thermarum Aquisgranenfium, ad ipfos fontes confectum.

12. Rothlichtes Steinfalz, von Nordwich in Engelland.

13. Weißes Salz, von Hall im Innthal. 14. Weißes Ruchenfalz, aus Oberofterreich.

15. Weißes Ruchenfalz, von Smalcalden.

16. Weißes Ruchensalz, von Uffen aus der Graffch. Lippe.

17. Weißes Rüchenfalz, von Neuhemern ben Friedeberg in der Wetterau.

18. Weißes Ruchenfalz, von Paberborn.

- 19. Weißes Ruchenfalz, von Rettschauer in Sachsen.
- 20. Zusammengewachsenes Meersalz, von Stetubal, St. 11bes, vom Jahr 1737.

21. Weißes Ruchenfalz, von Unna.

22. Weißes Ruchenfalt, von Salgutteren.

23. Weißes Ruchenfalz, von Gulje am Neckar.

24. Beißes Ruchenfalz, von Frankenhaufen in Thuringen.

25. Sobsalz, welches zusammengewachsen und weiß ist, ben Frankfurth am Mann.

26. Beißes arterisches Ruchenfalz, aus Sachsen.

27. Bu einem Klumpen gewordenes weißes Ruchenfalz, weldes vor zwenhundert Jahren verwahret worden.

28. Salz, aus Hamburg.

29. Sehrschones, weißes, faßichtes, gewachsenes Salz, von Wilista.

30. Un Holz angeschoffene Burfel, aus Ernstallsalz, von

daher.

31. Beifer Spack, welcher wie Seile in einander gewunben ift, aus genenntem Orte.

32. Gelblichter Spack, von baber.

33. Gemeines, also in einander gewundes Salz, aus biefem Orte.

34. Ein weißer, munderbar bergichter Salzusammenwachs, aus genanntem Orte.

35. Ein langlichter eiszapfenformiger Salzzusammenwachs, aus diesem Orte.

36. Ein mit Salpeter überzogenes Ruthchen, von Salzguttern ben Boglar.

37. Weif-

- 12. Sal gemmæ subrubrum Anglicanum Nordovicense.
- 13. Sal album Halense prope fluvium Innum.
- 14. Sal culinare album Austriæ superioris.
- 15. Sal culinare album Smalcaldense.
- 16. Sal culinare album Ufflense Com. Lippensis.
- 17. Sal culinare album Neuhemerense prope Friedebergam in Wetteravia.
- 18. Sal culinare album Paderbornense.
- 19. Sal culinare album Ketschauerense Saxonicum.
- 20. Sal coagulatum marinum Setubalense prope Lisbonam, de ann. 1737.
- 21. Sal culinare album Unnacenfe.
- 22. Sal culinare album Salzgütterense.
- 23. Sal culinare album Sulzense ad fluv. Nicram.
- 24. Sal culinare album Frankenhaus. Thuringicum.
- 25. Sal fodense coagulatum album prope Francosurtum ad Mænum.
- 26. Sal culinare album Artreuse Saxonicum.
- 27. Sal culinare album compactum, ante CC. annos depositum.
- 28. Sal Hamburgense.
- 29. Sal nativum album lanuginofum elegantissimum, Wilitzense.
- 30. Cubi ex fale crystallino, ejustem loci, ad lignum adhærentes.
- 31. Sal amaricans album, Spack cognominatum, instar funium convolutum, loci dicti.
- 32. Sal ejus modi ac loci subflavum.
- 33. Sal cinereum vulgare, ita convolutum, loci modo nominati.
- 34. Concretio salis alba mire monticulosa, ibid. eruta.
- 35. Concretio salis oblonga stirizformis, loci ejusd.
- 36. Virgula lapide salifero incrustata, Saltzgütterens. prope Goslariam.

37. Weißer, robrichter Salpeter, aus Mofcau.

38. Mauersalpeter in Robren.

39.40. Beißer und gruner gewachsener Bitriol, von Goflar.

41. Rupferrauch, von Goglar.

42. Beiße Jockel; oder Jockelgut, aus dem Nammelsberge.

43. Brune Jodeln in Robren, aus diefem Berge.

44. Goldischer Bitriol, aus Seffen.

- 45. Gepochter goldischer Bitriol, um Zuckmantel her.
- 46. Ein Bitriolgewachs, aus bem meifinischen Gebirge.
- 47. Ein goldisches, goldenes, gleichsam aus Erbsen gebilbetes fupfermäßerichtes Bewachs, aus Heffen.

48. Gin dergleichen, aus fleinern Rugeln bestehendes Be-

wads.

- 49. Ein goldisches, aus Rugeln bestehendes vitriolisches Gewächs, aus Ungarn.
- 50. Bon dem reinsten Rupferwaffer, aus Goldberg, davon ber Centner 14. Ribl. Lostet.
- 51. Bon dem reinften Bitriol, aus Rupferberg, davon der Centner 12. Athl. theuer ift.
- 52. Ein bunter, vitriolhaltiger Schiefer, aus dem unverhofften Segen Gottes, des silbernen Rofftollens, von Golderanach.
- 53. Ein reich fupferhaltiges Bitriolgewachs, vom Riefen, gebirge.
- 54. Ein golbisches gestreiftes Vitriolgewachs in Markasit, aus Ungarn.
- 55. Gewachsenes Federvitriol, von Cremnig in Ungarn.
- 56. Sehr schones weißes gewachsenes Vitriol, welches aus fehr langen weißlichten Faben besteht, aus Ungarn.
- 57. Ein goldfarbenes, wie Spiefiglas gestreiftes Bitriolgewachs, ben Ragenelnbogen ber.
- 58. Rother Utramentstein, von Goflar.
- 59. Grauer Atramentstein, aus Diesem Orte.
- 60. Un Ernstallen gewachsenes Bitriol, s. Ernstallen 72.

37. Nitrum Moscoviticum tubulosum album.

38. Nitrum murale calcarium, f. Aphronitrum in tubulis.

39. 40. Vitriolum album et viride Goslariense nativum.

41. Vitriolum album spongiosum Goslariense nativum.

42. Vitriolum fillatitium album ejufdem loci, ex monte Rammelsberg.

43. Vitriolum stillatitium vivide in tubulis, ejusdem loci.

44. Minera Vitrioli s. folaris Hassiaca.

45. Minera Vitrioli tusa solaris, ad Zuckmantelam.

46. Minera Vitrioli, ex montibus Misniz.

- 47. Minera folaris aurea, quasi pisis formata, vitriolica, Hassie.
- 48. Minera ejulinodi globularis vitriolica, minor.

49. Minera solaris globularis, vitriolica, Hungarica.

50. Vitriolum Goldbergense Siles. purissimum, cujus Centenarius XIV. imperial. constat.

51. Vitriolum purissimum Kupferberg. Siles. Centenarius

XII. imperial. pretio venit.

- 52. Vitriolicus lapis scissilis, diversicolor, Golderanacensis, aus bem unverhofften Segen Gottes bes silbernen Rofftollens.
- 53. Minera Vitrioli Montis Gigantei, cui multum æris
- 54. Minera Vitrioli folaris striata in Pyrite, ex Hungaria.

55. Vitriolum nativum plumofum, Cremnicenfe Hun-

garicum.

56. Vitriolum album nativum Hungaricum elegantissimum, filis subalbis longissimis constans.

57. Minera Vitrioli coloris aurei, antimonii ad instar stria-

ta, prope Katzenelnbogen.

- 58. Chalcitis dura, f. Vitriolum in lapide rubro Goslarienfi.
- 59. Melanteria, f. Vitriolum in lapide cinereo, ejusdem loci.
- 60. Vitriolum crystallis adnatum. vid. Cryst. 72.

Dd 61. Vi-

61. Des Hartmanns Glasvitriol.

62. Belbe Bitriolerde, von Eremnig in Ungarn.

63. Vitriolblumen; oder gewachsener faßichter Vitriol.

64. Blauer, aftiger, gewachsener Bitriol, aus Ungarn.

65. Römischer Vitriol, aus dem Drenfaltigkeitsberge, welder dem Lasursteine gleicht.

66. Ein an Markasit anhängendes Vitriolgewachs.

67. Gegrabenes Holz, aus welchem Alaune gesotten wird, von Duben in Sachsen.

68. Ein schwarzes Alaungewachs, aus biesem Orte.

69. Ein Maungewächs, von Reichenbach im Boigtlanbe.

70. Ein alaunhaltiges Untererdgewachs, von tahn in Bohmen.

71. Alaune, welcher wie Amethystenfluß aussieht, aus Ro-

magna.

72. Schieferalaune, von Bramfen eine halbe Meile von Belmftabt.

73. Ein schwarzer alaunichter Schiefer, aus bem golbenen Schwane, ben bem culmbachischen Markiflecken Perneck.

74. Bewachsenes weißes Federweiß, aus Engelland.

#### II. Zarze.

1. Gegrabenes harzichtes Holz, welches mit Vitriol benest und gleichsam verbrannt ist, von Rußinowis im Troppauischen Fürstenthume.

2. Begrabenes harzichtes Solz, von Salle.

3. Murbes harzichtes Holz, welches in Preußen gegraben wird; oder des Hartmanns Birnsteinmutter.

4. Wegrabener, mit einer weißen mehlichten Rinde übergo-

gener Birnftein, aus Preußen.

5. Begrabenes, mit Quary untermengtes Harz, welches ben Sandhofen in Eprol ausgegraben worden.

6. Ein Stud Bernstein, in welches eine Fliege einge-

schlossen ist.

7. Ein anderes Stuck mit einer Mucke.

8. Gin Gudchen Bernftein, mit einem fleinen Rafer.

- 61. Vitriolum vitriforme Hartmanni.
- 62. Terra Vitrioli flava, Cremnicenfis Hungarica.
- 63. Vitrioli flores, f. Vitriolum nativum lanuginofum.
- 64. Vitriolum nativum ramofum, coloris carulei, Hungaricum.
- 65. Vitriolum Romanum ex monte Trinitatis, Lapidem Lazuli æmulans.
- 66. Minera Vitrioli nativi Pyrite inhærens.
- 67. Lignum fossile, ex quo Alumen coquitur, prope Düben in Saxonia.
- 68. Minera aluminosa, ejustem loci nigra.
- 69. Minera aluminosa Reichenbachensis Voigtland.
- 70. Minera cui alumen inest, Læhnensis Bohemica.
- 71. Alumen Romandiolæ Flamin. fluorem Amethystinum referens.
- 72. Alumen scissile Bramkense ad dimidium ab Helmstadio lapidem.
- 73. Aluminosus lapis scissilis niger, ex cygno aureo prope Pernecum Marchion. Culmbacensis.
- 74. Alumen nativum Anglicum, coloris albi.

#### II. Bitumina.

- 1. Lignum fossile bituminosum, Russinovicense Ducatus Oppaviensis Silesiæ, Vitriolo imbutum et quasi exusum.
- 2. Lignum bituminosum fossile, Hallense.
- 3. Lignum bituminosum Prussicum friabile, Vitriolo imbutum, sive Succini mater Hartmanni.
- 4. Succinum fossile Prussicum, crusta farinacea alba obductum.
- 5. Bitumen fossile quarzo interspersum, Tirolense prope Santhosen essosium,
- 6. Succini particula, in quam musca inclusa,
- 7. Item alia cum culice.
- 8. Succini frustulum cum Scarabæo parvo.

o. Gine Stange aus Bernstein, in welcher eine Rliege, mit einem bunnen leibe zu feben ift, in eine Flasche eingesest, fiebe unten W. 6.

10. Gine fleine Spinne mit febr langen Rugen, in rothem

Bernstein, suche W. 6.

- 11. Ein herzformiges Stuck Bernftein, mit einer fehr groffen und schonen Spinne, Seltenh. ber Rat. und Runft. T. XII. n. 13.
- 12. Bernstein, mit Mucken und Bliegen-

13. Gin Stuck Bernftein, mit dren Umeifen.

14. Gin Stuckchen Bernftein, mit einem Rafer.

15. Ein Studchen Bernstein, welches eine fleine Rliege einschleußt.

16 = 27. Zwolf Rugelchen von Bernftein, mit Fliegen, Umeifen und Mücken.

28. Schwarzer gegrabener Bernftein, von Bollen im Burtembergischen Berzogthume.

29. Gine weiße Bernfteintafel, mit einem erhaben gearbei-

teten nackten Frauenzimmer, siehe W. 202.

30. Ein goldfarbenes Berg von Bernstein, in eine Flasche eingesett, f. W. 6.

31. Ein großes Berg, aus Bernftein.

32. Aus weiß und gelbem Bernftein, eine Dofe.

- 33. Weißer Baumbernstein; ober ein schattichter Bald auf weißem Grunde.
- 34. Schwarzer Bernftein, vom apenninischen Bebirge.

35. Englische Steinkohlen.

36. Steinkohlen in Tafeln, aus bem gurftenth. Schweibniß.

37. Gine febr schwefelichte Steinfohle, aus Sicilien.

38. Berghargt Judenleim, aus dem gelobten lande; ober Barg aus bem Salzmeere.

39. Bergharzt, von Neuchastel.

40. Berschiedene Urten Torf. 41. Steintohle, von lehstein, aus der Bespahnschaft Urva.

42. Torf, aus Holland.

43. Torf, aus der Mark Brandenburg.

9. Stylus ex fuccino, in quo musca corpore exili conspicitur, in lagenam inclusus, W. 6.

10. Aranea parva, pedibus longissimis, quam succinum

rubrum circumdat, W. 6.

- 11. Succinum cardioides, in quo aranea maxima elegantiffuna. Rar. Nat. et A. Tab. XII. n. 13.
- 12. Succinum, in quo culices et muscæ sepultæ.
- 13. Succini frustum cum tribus formicis reconditis,
- 14. Succini frustulum cum Scarabæo.
- 15. Succini particula, in quam Musca parva inclusa.
- 16-27. Succini globuli duodecim, in quibus muscæ, formicæ et culices.
- 28. Gagates, f. fuccinum nigrum fossile, Bollense Würtemb.
- 29. Succini albi tabula, cum fæmina nuda cælata, vid. W. 202.
- 30. Succinum aureum cardioides in lagenam inclus. vid. W. 6.
- 31. Cor maximum ex Succinó.
- 32. Ex Succino colore albo et flavo variegato capfella.
- 33. Succinum dendroides album, f. Nemus umbrofum in alba bafi.
- 34. Succinum nigrum, ex monte Apennino.
- 35. Ampelitis Anglicana.
- 36. Lithanthrax f. Carbo fossilis in tabulis, ex Ducatu Svidnicensi Silesiæ.
- 37. Carbo fossilis Regni Siciliæ valde sulphureus.
- 38. Asphaltum Terræ Sanctæ s. Bitumen Judaicum Maris mortui.
- 39. Asphaltum Neocomense.
- 40. Cespites bituminosi varii.
- 41. Carbo fossilis territorii Lesteinensis Com. Arvensio
- 42. Cespites bituminosi Belgii fæderati.
- 43. Cespites bituminofi March. Brandenburg.

44. Torf, von Neumarkt in Schlesien.

45. Gine harzichte Erde, in welche viele Meermuscheln und Schnecken eingeschlossen sind, von Schortewig ben Cothen.

#### III. Schwefel.

r. Eine aus Blattern bestehende Schwefelerbe, aus dem Ronigreiche Sicilien, welche angezunder und zur Stillung des Mutteraufsteigens baselbst angerathen wird.

2. Sandichte Ufche, welche von dem Berge Metna über zwanzig italienische Meilen aufgeworfen worden.

3. Ein schwerer erzhaltiger Klumpen, von der lava des Berges Uetna, vom Jahr 1669.

4. Citronfarbener Schwefel, aus Island.

5. Ein Schwefelgewachs, aus dem Konigreiche Siberien.

- 6. Ein aschgraues, mit rothen Tupfelchen eingesprengtes Schwefelgemachs, aus ben Gruben von Schennoign, in Ungarn.
- 7. Rother Schwefel, aus vorigem Untererdgewachse.
- 8. Mercurialischer rother Schwefel, aus Ungarn.

9. Der reinfte Tropfichwefel, von Boslar.

- 10. Sehr harter, lebendiger, schwärzlichter Schwefel, aus Sicilien.
- 31. Ein geröstetes, Schwefel, Vitriol und eifenhaltiges Untererdgewachs, von Barnsdorf ben hirschberg, welches in dem sogenannten neuangelegten Schwisbade gebraucht wird.
- 12. Ein ungeröftetes Schwefelgewachs, von Barnsborf.

13. Ein geschmolzenes Schwefelgemachs.

14. Ein blenhaltiges Schwefelgewachs, von Frenberg.

- 15. Ein gelb und rothglangendes, geschmolzenes Schwefelgewächs, aus diesem Orte.
- 16. Ein goldenes, purpurfarben geschecktes Schwefelgewachs.

17. Schwefel, von Machen aus den Warmenbadern.

18. Ein buntes, mit etwas Rupfer vermengtes Schwefelgewächs, von Freyberg.

19. Ein Schwefelgewachs, von Unnaberg.

20. Ein

44. Cespites bituminosi Neoforenses Siles.

45. Terra bituminosa, in quam multæ conchæ et cochleæ inclusæ, Schortewitzensis prope Cotham.

#### III. Sulphura.

- 1. Terra foliata Sicula sulphurea seu mineralis, que accensa, ibidem, pro sedanda Passione Hysterica commendatur.
- 2. Cinis arenosus ex monte Gibellino, s. Ætna supra XX. milliaria Italica trajectus.
- 3. Lapis Gibellinus, f. fluentis Ætnæ coagulum grave metallicum de Anno 1669.

4. Sulphur Islandicum citrinum.

5. Minera Sulphuris, Regni Syberiæ.

- 6. Minera Sulphuris, ex Hungaria, coloris cinerei, punclis rubris inspersa, ex fodinis Schennoiziensibus.
- 7. Sulphur rubrum, ex minera antecedenti.

8. Sulphur Mercuriale rubrum Hungaricum. 9. Sulphur stillatitium Goslariense purissimum.

10. Sulphur vivum durissimum, coloris nigricantis, ex

Regno Siciliæ.

11. Minera Barnsdorffensis tosta, Sulphuris, Vitrioli et Ferri participans, prope Hirschbergam Siles. qua utuntur in sic dicto neu angelegtem Schwisbate.

12. Minera Barnsdorffensis ignem nondum experta.

13. Minera Sulphuris ignem experta.

14. Minera Sulphuris, cui Plumbum inest, Freibergensis.

15. Minera sulphurea tosta, ejusdem loci, coloris flavi et rubri splendentis.

16. Minera Sulphuris aurea, colore purpureo varie-

17. Sulphur ex aquis medicatis Aquisgranensibus.

18. Minera Sulphuris multicolor Freibergensis, pauco ære mixta.

19. Minera Sulphuris, Annæbergensis.

20. Ein Schwefelgewachs, aus Diefem Orte.

21. Gewachsener, citronfarbener, mit weißen halbdunkeln Ernstallen eingesprengter Schwefel, aus Ungarn.

22. Ein nierenformiges Schwefelgewachs, aus den Stein-

bruchen zu Goglar.

23. Lebendiger Schwefel, welcher nach dem Zeugnisse des Steigerthal, von der Fürtrefflichkeit der aachnischen mineralischen Wasser, in denen Leitungen des Wassers in Aachen von selbst angesetzt wird.

24. Gewachsener, wie Stricke in einander gewundener

Schwefel, aus Morwegen.

25. Reich vitriolhaltiger Schwefel, von Tieferdmannedorf.

#### X. Abtheilung.

# Siegelerden, welche in der Arztnen und denen Kunstlern besonders nützlich sind.

1. Rothlichte Siegelerde, von der Insel Stalimene.

2. Weiße Siegelerde, von der Insel Lemnos.

3. Gine andere, weiß und rothe Siegelerde, von diefer Infel.

4. 3mo hellrothe Siegelerden, von temnos.

5. 3mo fleischfarbene Siegelerden , von Florenz.

6. Zwo weiße Siegelerden, von Floren;.

7. Gine andere gelblichte Siegelerde, von Florenz.

8. Eine Siegelerde, mit dem Bildnisse des Apostel Petrus, von Maltha.

9. 3mo weiße Siegelerben, mit bem Bilbe des beil. Antons

des Eremiten, von Maltha.

10. Zwo weiße Siegelerden, mit bem Bilbe bes heil. Paulus und einer Schlange, von Maltha.

11. Gine kleine weiße Siegelerde, mit dem Bildniffe die-

ses Upostels, von Maltha.

12. Zwo weiße, sehr große Siegelerben, mit dem Namen I I TI S; von zwölf Lothen, aus Maltha.

20. Minera Sulphuris ejusdem loci.

21. Sulphur nativum, citrini coloris, crystallis albis semiopacis inspersum, Hungaricum.

22. Minera Sulphuris reniformis, ex lapicidinis Gosla-

rienfibus.

23. Sulphur vivum, quod teste Steigerthalio de aquarum mineral. præstantia, in canalibus therm. Aquisgranenssium, sponte deponitur.

24. Sulphur nativum, funium instar convolutum, Nor-

wegicum.

25. Sulphur vitrioli dives, Tieferdmannsdorfense.

#### ARTICVLVS X.

Terræ sigillatæ, medicinales et quarum singularis usus est apud Mechanicos.

1. Terra figillata Lemnia rubicunda.

2. Terra figillata Lemnia alba.

3. Terra sigillata alia, ex albo rubra, Lemnia. 4. Terræ sigillatæ Lemniæ, coloris rubri saturatioris . II.

5. Terræ sigillatæ Florentinæ, coloris carnei, II.

6. Terræ figillatæ Florentinæ albæ, II.

Terra sigillata Florentina flavescens alia.

8. Terra sigillata Melitensis, cum effigie Sti Petri Apoffoli.

9. Terræ sigillatæ Melitenses albæ, cum Icone St. Antonii Eremitæ, II.

10. Terra figillata Melitensis alba, cum effigie Sti Pauli et serpente.

11. Terræ sigillatæ Melitensis, alia species alba minima,

cum Imagine ejusdem Apostoli.

12. Terræ figillatæ Melitenses albæ maximæ, cum nomine I III S; VI. unciarum pondere, II.

13. Dergleichen Siegelerbe, mit dem Bilbe unsers Beilanbes, der heiligen Jungfrau Maria und Joseph, von glei-

cher Schwere, wie vorige, von Maltha.

14. Eine kleinere Siegelerbe, mit dem in das Schweißtuch eingedrückten Besichte Christi und der Umschrift: Vultum meum deprecaduntur; auf der Rückseite steht das Wapen des Großmeisters des Maltheserordens, mit den Worten: Initium sapientiz timor Domini.

15. Gine andere achtedichte Siegelerde, mit dem Bildniffe

ber Mutter Gottes.

16. Eine Siegelerde mit dem Haupte des Johann des Taufers, mit der Ueberschrift: P. P. optime veritatem et justitiam; die Rückseite siehe vorstehend unter n. 14.

17. Zwo Siegelerden mit dem Haupte des Johann des Taufers und einem Schwerdte, ingleichen allen schädlichen Thieren, wider deren Gift diese Erde, wie man glaubet, hilfr, als da sind eine Natter, Eider, Spinne, Scorpion, Schlange.

18. Eine Siegelerde, mit dem Haupte bes Johann des Taufers; auf der andern Seite aber dem Bapen des Mal-

theferordens.

19. Zwo andere Siegelerben, mit bem Bildniffe des f. Petrus.

20. Zwo achtecfigte Siegelerden, mit dem Bilde des Upostels Jacob, aus Maltha.

21. Ein weißlichter murber Stein, aus welchem in Maltha

bie Siegelerde ausgespulet wird.

22. Zwo fehr fleine Siegelerden, mit dem Maltheferfreuze.

23. Eine weiße turfische Siegelerde, mit dem halben Mond.

24. 3wo weiße Siegelerden, von Jerufalem.

25. 3wo andere weiße Siegelerden, von Jerufalem.

26. Gine gelbe Siegelerde, von Jerufalem.

27. 3mo blaue Siegelerden, mit einem Scorpion.

28. Gine gelbe Siegelerde, aus Urabien.

29. Gine braune Siegelerde, aus Arabien.

30. Eine kostbare rothe Siegelerde, Tenschee genannt, aus Sina. Seltenh. der N. u. R. 259 Seite.

31. Ein

13. Terra figillata talis, in qua imago Salvatoris, cum St. Maria et Josepho, ejusdem ponderis et molis.

14. Terra figillata minor, cum vultu Christi, in linteo, ut dicunt, impresso et verbis inscriptis: Vultum meum deprecabuntur; Latus adversum repræsentat Insigne Magni Magistri Melitensium, cum verbis: Initium Sapientiæ timor Domini.

15. Terra figillata alia octangularis, cum capite Dei-

paræ.

- 16. Terra figillata, cum capite Johannis Baptistæ et cruce Melitensium Inser.: P. P. optime Veritatem et Justitiam; In parte adversa visitur Insigne Magni Magistri Melitens. cum verbis: Initium Sapientiæ timor Domini.
- 17. Terræ figillatæ Melitenfes, cum capite Johannis Baptistæ et gladio, item animalibus noxiis, quorum venenis, uti volunt, terra medetur; qualia sunt: vipera, lacerta, aranea, scorpio, serpens, II.

18. Terra figillata, in qua caput St. Joan. Baptistæ; Latus adversum repræsentat Insignia Melitensia, cum Inscri-

ptione supra indicata.

10. Terræ figillatæ aliæ, cum Icone St. Petri, II.

20. Terræ figillatæ ejusdem loci octangulares, cum Sto. Jacobo Apostolo, II.

21. Lapis friabilis albidus, ex quo terra sigillata Melitensis elutritur.

22. Terræ sigillatæ minimæ cruce Melitensi insignitæ, II.

23. Terra figillata alba, cum luna dimidia, Turcica.

24. Terræ sigillatæ Hierosolymitanæ albæ, II.

25. Terræ figillatæ Hierofolymitanæ aliæ albæ, II.

26. Terra sigillata Hierosolymitana flava, c. terra.

27. Terræ figillatæ cæruleæ cum scorpione, II.

28. Terra figillata flava Arabica. 29. Terra figillata fusca Arabica,

30. Terra sigillata pretiosa rubra Sinensis, Tenscheé dicta, Rar. Nat. et Art. p. 259.

31. Ter-

be Tenschee. Seltenh. der R. u. R. 258 Seite.

32. Weiße sinesische Dieseerde; f. angef. Ort.

33. Nothe, langlichte, bittere Erde, welche nach der lange sinesisch beschrieben ist.

34. Beiße Nieseerde, aus Sina.

35. Rothe Erde, von der Infel Sumatra.

36. Weiße Siegelerde, aus Indien.

37. Rothe Siegelerde, aus Indien.

38. Siegelerde, von Goldberg.

39. Beiflichte Siegelerde, von Goldberg.

40. Braune Siegelerde, aus diesem Orte.

41. Beife rohe Erbe, von Goldberg in Schlefien.

42. 43. Dren rothe Siegelerden, von Goldberg.

44. Eine aschgraue Siegelerde, von Goldberg. 45. Die weiße alte Siegelerde, von Goldberg.

46. Zwo von ben neuesten weißen Siegelerden, vom Jahre 1720. von Goldberg.

47. Gine dergleichen golbfarbene Siegelerbe, von Golbberg.

48. Eine alte braune Siegelerde, von Goldberg, mit dem Bilde des Ersinders, damaligen Bürgermeisters, Joh. Montanus, der Arztnenkunst Doctors und Sr. Kaiserl. Majest. Rudolph des II. Leibarztes.

49. Gine andere braune Siegelerde, von Golbberg.

50. Eine alte weiße Siegelerde, von Goldberg, wie n. 48.

51. Eine anders gestempelte Siegelerde, von Goldberg.

52. Eine braune Siegelerde, nebst der Erde, von Striegau in Schlesien.

53. Gelbe Erde in einer schwarzen steinichten Mutter, von Striegau.

54. Belbe Siegelerbe, von Striegau.

55. Eine andere gelbe Siegelerde, von Striegau.

56. Eine weißlichte Siegelerde, von Striegau.

57. Eine aschgraue Siegelerde, von Striegau.

58. 3mo gelbe Siegelerben, von Striegau.

59. Gine braune Siegelerde, von Striegau.

31. Terræ rubescentis Sinensis Tenscheé dictæ, pistillus minimus, ibid. p. 258.

32. Terra alia Sinensium alba, Tenscheé vocata, sternuta-

toria

33. Terra rubra amaricans oblonga, litteris fecundum longitudinem inscripta finicis.

34. Terra Sinensis sternutatoria alba.

35. Terra rubra, Infulæ Sumatræ.

36. Terra figillata Indica alba.

37. Terra figillata Indica rubra.

- 38. Terra figillata aliter fignata Goldbergenfis. 39. Terra figillata fubalbi coloris, loci ejusdein.
- 40. Terra sigillata fusci coloris, loci modo dicti.

41. Terra cruda Goldbergensis Silesiæ alba.

42. 43. Terræ figillatæ Goldbergenses rubræ, III.

44. Terra figillata Goldbergenfis, cinerea. 45. Terra figillata Goldberg. alba antiqua.

46. Terræ figillatæ Goldbergenses albæ novissimæ, s. de An. 1720. II.

47. Terra figillata Goldbergensis talis, aurei coloris.

48. Terra sigillata Goldbergensis antiqua fusca, cum Icone Consulis, s. Inventoris Johannis Montani Med. Doct. et Archiatri S. Cæs. Maj. Rudolphi II.

49. Terra sigillata Goldbergentis fusca alia,

50. Terra figillata Goldbergensis alba antiqua, cum Icone jam nominati Joh. Montani.

51. Terra figillata Goldbergenfis aliter fignata. 52. Terra figillata, Strigovienfis Silefiæ fusca.

53. Terra Strigoviensis slava in matrice, s. in Minera nigra lapidea.

54. Terra sigillata Strigoviensis flava.

- 55. Terra figillata Strigoviensis flava alia.
- 56. Terra figillata Strigoviensis albida.57. Terra figillata Strigoviensis cinerea.
- 58. Terræ sigillatæ Strigoviensis luteæ, II.

59. Terra sigillata Strigoviensis susca.

60. Gine rothe Siegelerde, von Striegan.

61. Eine gelbe Siegelerde, vom Spigberge ben Striegau; f. Seltenh, ber Nat. u. Runft, Tab. XIII. n. 3.

62. Zwo braune Siegelerden, mit dem Reichsadler, welche por die Striegauer ausgegeben wird.

63. Eine aschgraue Siegelerde, von Jauer in Schlesien.

64. Drey andere afchgraue Siegelerden, von Jauer.

65. Gine braune Siegelerde, von Jauer.

- 66. Bier weiße Siegelerden, nebst der Erde, von liegnis.
- 67. Dren aschgraue Siegelerden, von liegnis.

68. Die robe aschgraue Erbe, von liegnis.

69. Zwo gelblichte Siegelerben, von Robarzov in Dberfchlef.

70. 3mo weiße Siegelerden, aus diesem Orte.

71. Beiße Erde, von Dels in Schlesien.

72. Beiße ausgegrabene Baumerde, von Maffel und Rleinschweinern in Schlefien.

73. Beinbruchstein, welcher in bem Sandberge in Massel oft gefunden, und aus dem die Baumerde zubereitet wird.

74. Mus dem Beigen ins Rothe gescheckte Erde, von Maffel.

75. Weiße Siegelerde, aus Maffel.

76. Zwo rothe Siegelerden, von Maffel.

77. Zwo aschgraue Siegelerben, von Maffel.

78. Goldfarbener Bolus in der Mutter, von Maffel. 79. Rothe rohe Erde, von Striefe im Delsnifthen.

80. Gelb und rothgescheckte Erde, aus genanntem Orte.

81. Die fleinere weiße mit einem Baume gefiegelte Erbe, von Massel.

82. Rothe Arztneperde, von Praufinis.

83. Beschlemmte weiße Urztneperde, aus genanntem Orte.

84. Braune Arztnenerde, aus gedachtem Orte.

85. Rothe Eisenerde, aus einem Raltsteine, von Saafel in Schlefien.

86. Murbe, hellfarbigere bergleichen Erde, von baber.

87. Bloue Siegelerde, aus diefem Orte.

88. Weiße Erde, mit blauen durchgehenden Binden, aus diesem Orte.

89. Weis-

60. Terra sigillata Strigoviensis rubra.

61. Terra figillata, Montis acuti, lutea. Rar. Nat. et Art. Tab. XIII. n. 3.

62. Terræ sigillatæ fuscæ, cum aquila Imperiali, pro Strigoviensi venditatæ, II.

63. Terra figillata Jauroviensis Silesiæ cinerea.

64. Terræ figillatæ Jaurovienses cinereæ aliæ, III.

65. Terra sigillata Jauroviensis susca.

66. Terræ sigillatæ Lignicenses, Silesiæ albæ, IIII.

67. Terræ figillatæ, Lignicenses cinereæ, III.

68. Terra Lignicenfis cruda cinerea.

69. Terræ figillatæ Nobarfovienses Silesiæ slavescentes, II.

70. Terræ figillatæ Nobarfovienses albæ, II.

71. Terra Olsnensis Silesiæ alba.

72. Fossile arborescens Maslense et Kleinschweinerense album Silesiacum.

73. Osleocolla in monte arenario Maslensi frequens, ex qua ibidem Fossile arborescens præparatur.

74. Terra ex albo et rubro variegata Maslensis.

75. Terra figillata alba Maslensis.

76. Terræ figillatæ rubræ Maslenfes, II.

77. Terræ figillatæ cinereæ Maslenses, II.

78. Bolus aureus Maslensis in minera.

79. Terra cruda rubra, Duc. Olfn. Strifensis.

80. Terra lutea ex rubro variegata, loci dichi. 81. Fossile arborescens album, minoris formæ, Maslense.

82. Terra medicinalis cruda Prausnicenfis.

83. Terra medicinalis elutrita alba, ejusdem loci.

84. Terra medicinalis fusca, loci modo nominati.

85. Terra martialis rubra, ex lapide calcario prope Haafelam Silef.

86. Terra ejusmodi et loci, dilutioris coloris, friabilis.

87. Terra figillata carulea, ibidem reperta.

88. Terra ejusdem loci alba, fasciis transcurrentibus cæruleis.

89. Weißer, mit golbfarbenen Strichen gezeichneter Bolus, von Lasnig in Schlesien.

90. Gelbe Urstneperde, aus gleich genanntem Orte.

91. Dergleichen weiße gereinigte und geschlemmte Erbe.

92. Dergleichen schmierichte Erde, aus diefem Orte.

93. Goldfarbene Erde, von daher. 94. Rosenfarbene Erde, von lasnia.

95. Schmierichter Rothstein, welcher in großer Menge bafelbit gefunden wird.

96. Zwo rothlichte Siegelerden, von Behnwiß in Schlesien.

97. Gine hellrothere Siegelerde, aus diesem Orte.

98. Weiße Siegelerde, mit dem Bapen der Grafen von Schafgotich.

99. Besiegelter golbfarbener Bolus, von Maffel.

100. Rothlichte Siegelerde, von Behnwiß, mit bem Bapen der Grafen von Nostis.

101. Eine bergleichen gelblichte Siegelerde, von Wehnwiß.

102. Gine braune Siegelerde, mit diesem Wapen.

103. Zwo gelbe andere Siegelerden, von Groß-Behnewig.

104. Drey braune Siegelerden, mit dem Siegel des Convents zu leubus, von Brechelwiß.

105. 3mo goldfarbene Siegelerben, von Brechelwiß.

106. Zwo rothe Siegelerden, mit dem Wapen der Grafen von Falkenhann, von Seicherau in Schlefien.

107. Beige Siegelerde, von Petersdorf in Schlesien, ober

ber Grafen von Reichenbach.

108. Drey rothe Siegelerden, von Groß-Plusnis, mit bem Wapen berer von Wehner; Seltenh. der Nat. u. R. Tab. XIII. n. 1.

109. Weiße Arztnenerde, von Tarnowiß in Oberschlefien.

110. Eine schone rothe Erde, von Zuckmantel in Schlesien.
111. Uschgraue Siegelerde, von Teplis, im Leutmeriser

111. Uschgraue Siegelerde, von Teplig, im Leutmeriger Crenfe in Bohmen.

112. Beiße Siegelerde, sammt ber Erde, von Teplif.

113. Rothe Siegelerde, von Tepliß.

114. 3mo blaue Siegelerden, von Teplis.

89. Bolus albus, lineis notatus aureis, Lasnigensis Siles.

90. Terra medicinalis flava, loci modo vocati.

91. Terra talis alba depurata et elutrita.

92. Terra ejusmodi unguinosa, ibidem eruta.

93. Terra aurei coloris, loci ejusdem.

94. Terra rosei coloris, ibidem reperta.

95. Bolus ruber unguinosus, qui magna in copia ibidem reperitur.

96. Terræ sigillatæ coloris rubicundi Gehnwicenses Si-

lesiæ II.

97. Terra sigillata coloris rubri saturatioris, loci ejusd.

98. Terra sigillata alba, cum insigniis Com. de Schaffgotsch.

99. Bolus sigillatus Maslensis aureus.

100. Terra figillata Gehnwitzensis Siles, subrubra, cum Insign, Illustr, Dn. Comit. de Nostitz.

101. Terra sigillata Gehnwitzensis flavescens talis.

102. Terra Gehnwitzensis ejusd. sigil. fusca.

103. Terræ figillatæ Gros-Gehnwitzenses luteæ aliæ, II.

104. Terræ figillatæ Brechelwitzenses Siles. fusca, cum sigillo Conventus Leubusiensis, III.

105. Terræ sigillatæ Brechelwitzenses aureæ, II.

106. Terræ figillatæ Seichaverenses Silesiæ rubræ, cum Insign.' Dom. Com. de Falkenhayn, II.

107. Terra sigillata alba Petersdorffensis Siles. f. Dn. de

Reichenbach.

108. Terræ figillatæ Magni Plusnicenses Silesiæ rubræ, cum Insign. Dn. de Wehner. III. Rar. Nat. et Art, Tab. XIII. n. 1.

109. Terra alba medicinalis Tarnowitzensis Siles.

110. Terra eleganter rubra, Zuckmantelensis Silesia.

III. Terra sigillata cinerea Dæblicensis Bohemica.

112. Terra sigillata alba Dæblicensis, et terra cruda.

113. Terra sigillata rubra Dæblicensis.

114. Terræ figillatæ cæruleæ Dæbligenses, II.

115. Rosenfarbene Siegelerbe, von Teplig.

116. Braune Siegelerde, aus Bohmen.

117. Rothe Siegelerde, von Gabel aus bem Bunglauer Erenge in Bohmen.

118. Hellere Siegelerde, von Gabel.

119. Pomranzenfarbene Siegelerde, von Gabel.

120. Pferschingfarbene Siegelerde, von Gabel.

121. Aschgraue Siegelerde, von daber.

122. Beiße Siegelerbe, von Gabel.

123. Zwo alte rothe Siegelerben, mit ber Gabel, als bem Stadtwapen.

124. Rothe Siegelerbe, aus Bohmen.

125. Weiße Siegelerde, aus Bohmen.

126. Ufchgraue Siegelerbe, von Lauban.

127. Dergleichen schwarzer Stein; oder die Mutter bieser Arztneperde.

128. Fuchsrothe Siegelerbe, mit vorigem Siegel, von

Lauban.

129. Rothe Arztneperde biefer Stadt.

130. Arztnenerde, welche der von Lemnos gleicht, aus der Gegend von Tokan in Oberungarn.

131. Gelbe Siegelerde, von Zwickau im erztgebirg. Erenfe.

132. Braune Arzeneyerde, von lauban.

133. Rothe Erde, von lauban.

134. Beiße Siegelerde, aus diesem Orte.

135. Fleischfarbene Arztneperde, von Rudelstabt.

136. Siegelerde, von Nurnberg, oder aus der Beldenschen Rluft.

137. Citronfarbene Erbe, aus biefem Orte.

138-140. Weiße, fleischfarbene und gelbe Arzeneperde, von Naumburg.

141. Gelblichte Siegelerbe, von Neufol in Ungarn.

142. Gine hellere, vieredichte Siegelerde, von Reufol.

143. Gine goldfarbene Siegelerde, von Reufol.

144. Robe Urztnenerde, von Neufol.

145. Belbe Arztneperde, aus Ungarn.

115. Terra figillata Dæblicenfis, colore roseo.

116. Terra figillata Bohemica fusca.

117. Terra sigillata Bohemica Jablonensis, s. Gabelensis rubra.

118. Terra figillata Gabelenfis, coloris faturatioris.

119. Terra figillata aurantiaca, ejusd. loci.

120. Terra figillata coloris perfici Gabelensis.

121. Terra sigillata cinerea ibidem formata.

122. Terra sigillata alba Gabelensis.

123. Terræ figillatæ rubræ antiquæ Jablonenses, cum furca, s. infign. civitatis, II.

124. Terra figillata Bohemica rubra.

125. Terra figillata alba Bohemica.

126. Terra Laubensis cinerea.

127. Saxum tale nigrum, s. matrix terræ hujus medicinalis.

128. Terra sigillata Laubensis rufa, ejusdem sigilli.

129. Terra rubra medicinalis, ejusdem civitatis.

130. Terra medicinalis, terram Lemniam referens, ex territorio Tokacenfi Hungar.

131. Terra figillata Zwickaviensis Misnica lutea. 132. Terra medicinalis Laubensis coloris susci.

133. Terra Laubensis rubra.

134. Terra figillata ejusdem loci alba.

135. Terra medicinalis carnea Rudelstadiensis.

136. Terra figillata Norimbergensis, s. ex crypta Veldensi.

137. Terra, ejusdem loci citrina.

138-140. Terra médicinalis alba, carnea et flava Naumburgenfis.

141. Terra sigillata Neosoliensis Hungarica slavescens.

142. Terra figillata alia quadrangularis, ejusdem loci, coloris faturatioris.

143. Terra sigillata Neosoliensis aurea.

144. Terra medicinalis cruda Neosoliensis.

145. Terra medicinalis Hungarica flava.

Ee 2 146. Ter-

146. Gelbe Arztnenerbe, aus der Graffchaft Zips ben Bagendruffel.

147. Rothe Urztneperde, aus Dberungarn.

148. Braune Arztneperde in Tafeln, aus Seffen.

149. Beiße Siegelerde, aus dem Ronigr. Jrrland.

150. Gine fleischfarbene Siegelerbe, biefes Ronigreichs.

151. Eine blaue Siegelerde, aus diesem Ronigreiche.

152. Urmenischer Rothstein.

153. Dunkeler armenischer Rothstein.

154. Fleischfarbene Arztneperde, aus der Turken. 155. Rothgescheckte Arztneperde, aus der Turken.

156. Ufchgrau gescheckte Urztneperde, aus der Turken.

157. Weißer Rothstein, aus Offindien.

158. Rothstein, von Tofan.

159. Rothlichte, nach Biolen riechende Erbe.

160 = 162. Goldfarbene, gelbe und braune Rugeln und Erde, von Florenz.

163. Dunkelbraune Erbe, Umber, aus dem Herzogthume Spoleto.

164. Schone rothe Erde, aus England.

165. Mondenmilch, aus der Kluft von Kauerheim ben Rurnberg.

166. Gewachsener Rothel, aus bem Beißenbrunner Berge ben Nurnberg.

167. Rothstein, von Goldberg.

168. Gelber gewachsener Ocher, ober Ocher, aus diesem Orte.

169. Rothstein, von Proven in Schlefien.

170. Rohe Erde, von Groß. Plusnig im oppel. Fürstenth.

171. Grune Erde, von Berona.

172. Gewachsenes Ochergelb, von Goslar.

173. Ochergelb, von Wien.

174. Schwarze Rreide, von Effen ben Osnabrug.

175. Rothelsteinerde, von Blaubeuern aus Schmaben.

176. Pfirschingfarbene Rreide, von Rochlig in Meißen.

177. Gelb braunrothe veldensche Erbe, aus dem Beisloche ben Rurnberg.

178. Schwar.

146. Terra medicinalis flava, ex Comitatu Cepufiensi Hungariæ, prope Wagendrüffel.

147. Terra medicinalis rubra, ex Hungaria super.

148. Terra medicinalis Hassiaca susca, in tabulis.

149. Terra figillata alba, Regni Hyberniæ. 150. Terra figillata alia coloris caraei, ejusd. Regni.

151. Terra figillata cærulea, ibidem parata.

152. Bolus Armeniæ ruber.

153. Bolus Armeniæ atro rubescens.

154. Terra medicinalis Turcica, colore carneo.

155. Terra medicinalis rubra variegata Turcica.

156. Terra medicinalis Turcica variegata cinerea.

157. Bolus Orientalis ex albo ruber.

158. Bolus ruber Tokacensis.

150. Terra, f. Fæcula Orellana rubicunda, odoris violacei.

160-162. Pastilli aurei, lutei et fusci Florentini, cum terra.

163. Terra Umbriæ, f. ex Ducatu Spoletano.

164. Terra eleganter rubra, Anglicana.

165. Lac Lunæ, e crypta Kauerheimensi Norica.

166. Rubrica Norimbergensis nativa, ex monte Weissenbrunnensi.

167. Bolus ruber Goldbergensis Silesiæ.

168. Bolus, f. Ochra nativa lutea, ejusd. loci.

160. Bolus Silesiæ ruber Provensis.

170. Terra cruda, Mega-Plusnicensis Ducatus Oppolienfis.

171. Terra viridis Veronensis.

172. Ochra nativa Goslarienfis.

173. Ochra Vindobonenfis,

174. Creta nigra Essensis prope Osnabrugam.

175. Terra bolaris Aræ Fluvii Svevica.

176. Creta Rochlicensis Misniæ, coloris persici.

177. Terra Veldensis ex luteo punicea, prope Norimbergam, aus bem Beifloche.

Ee 3

178. Pni-

178. Schwarze Rreibe, von Baben in ber Schweiz.

179. Weißer Mergel, von Sildesheim.

180. Grunlichter Steinmergel.

181. Bewachsenes Ochergelb, von Zwickau.

182. Mergel, oder weißes Erztmehl, welches ben Halle in

Sachsen 1709 ausgegraben worden.

183. Gelblichter murber Mergel, von Coswig aus bem Unhaltischen; oder Erztmehl, aus welchem in den Jahren 1649. 1684. 1697. und 1713. Brodt gebacken worden.

184. Erde, von Fontainebleau.

185. Afchgraue Erde, von Tripolis.

186. Gelblichte Erde, von Tripolis.

187. Sehr große gestegelte, goldfarbene Galgandfügelchen, oder Schäuflein.

188. Braunstein, von Salzburg.

189. Otterfügelchen, ober Schäuflein.

190. Purpurfarbene, angenehm riechende Rügelchen; ober Rügelchen zum fauen, aus Frankreich.

191. Ein Pfannkuchen, Rrapfel, aus Oftindien.



178. Pnigitis, f. Creta nigra Helveticarum aquarum.

179. Marga alba Hildefiensis.

180. Marga faxatilis coloris viridescentis.

181. Bolus luteus, f. Ochra nativa Zwickaviensis.

182. Marga, f. Farina mineralis alba, prope Halam Magd.

Anno 1709. effossa.

183. Marga subslava friabilis Koswicensis s. Klinkcensis Anhaltina, s. Farina mineralis, ex qua Ann. 1713. item Ann. 1649. 1684. item 1697. panem coxerunt.

184. Terra Fontis bellaquei.

185. Terra Tripolitana cinerea.

186. Terra Tripolitana flavescens.

187. Trochisci Cyperorum sigillati aurei coloris, maximi.

188. Bolus fuscus Salisburgensis.

189. Trochisci ex Vipera.

190. Trochisci purpurei masticatorii Gallorum, grati odoris.

191. Placenta catagamba Indiæ Orient.



# IV. Theilung. Künstliche Sachen.

# I. Eintheilung.

W. r. Ein vortreffliches Werk der Natur und Kunft, an unserm gekreuzigten Heilande, welches aus der großen americanischen Stachelschnecke versertiget ist, wo der ganze Leib weißlicht ist, die Brust aus rothen Krenßen bessteht, und gleichsam wie mit Geißeln und Ruthen gestrichen aussieht, an den Urmen und Beinen aber, welche mit diamantenen Nägeln an das Holz angenagelt sind, oberwärts ein röthlichter Schatten sich zeiget. Seltenh.

ber Nat. und Runft, 616. 617. Seite.

W. 2. Vier Loth, oder zwen Unzen des feinsten chymischen Goldes, welches von einem Rünstler in Holland, aus zerschmolzenem Blen und Quecksilber, in Gegenwart des Joh. Christian Rundmanns, gemacht, und von den Urztnenkunstlehrern der hohen Schule in Halle untersuchet, auch von dem berühmten Stahl, als damaligem Decan, in seiner, der gelehrten Streitschrift gedachten Kundmanns, von dem Verhalten, angehängten severlichen Begleitungssschrift, zu Halle 1708. bekannt gemacht worden. Seltenh. der Nat. u. R. Tab. XVI. n. 2. und 619. u. f. S.

W. 3. Der Pfauenschwang, nach der gemeinen Mennung

der Goldmacher, in einem Glafe.

W. 4. Gilberne Regenbogenschuffelchen; ober vielmehr fil-

berne Holmungen.

W. 5. Ein, aus einem den Amethysten, Smaragden und Ernstallen gleichenden Steine, mit großer Kunst versertigter kostbarer Ropf des Herkules, mit der Löwenhaut.

W. 6. Gis

# SECTIO IV. Arte Facta.

## CLASSIS I. ARTICVLVS I.

- W. 1. Infigne opus Naturæ et Artis in Christo cruci affixo, ex Murice maximo Americano elaboratum; ubi totum corpus albidum pectus vero ex lineolis in circulum ductis rubrum, et quasi flagellis et virgis cæsum apparet, brachia et crura itidem paululum superius rubent, quæ umbram indicant, clavisque adamantibus ornatis, ligno firmantur; Rar. Nat. et Art. pag. 616. 617.
- W. 2. Aurum chymicum purissimum ex Plumbo suso et cum Mercurio subacto, transmutatum ab artisice apud Batavos; teste oculari inspectione Joh. Christ. Kundmanni, et examine docimastico Facultatis Medicæ Halensis Unciæ 2. (vid. a clariss. Stahlio, tunc temporis Decano, Propempticon inaugurale, Dissertationi Kundmanni de Regimine annexum et Anno 1708. Halæ Magdeburgicæ publicatum.) Rar. Nat. et Art. T. XIV. n. 2. et p. 619. seqq.
- W. 3. Cauda Pavonis, fecundum vulgus Alchymicorum, in vitro.
- W. 4. Scutellæ, five Patinæ Iridis cœlestis argenteæ; vel potius Nummi bracteati argentei.
- W. 5. Caput Herculis cum pelle leonina, ex gemma amethystum, smaragdum, crystallumque æmulans, magua cum arte elaboratum, magni pretii.

W. 6. Eine große glaserne Flasche, mit einer engen Munbung, in welcher ein kunstliches Gebäude von zwen Stockwerken aufgeführet, und mit geschliffenen und gestochenen Edelgesteinen verschiedener Art; Bildern von Silber, Elsenbein, Glas, Wachs, und Vernstein; sehr seltenen Meermuscheln und Schnecken; Steinen, die eine gewisse Gestalt führen; Ernstall und Erztgewächsen; rothen und weißen Korallenzinken; Eisenbluthe, Ungezieser und allerhand kunstlichen Blumen ausgezieret ist. Vornehmlich schließt die Deffnung ein hölzerner Stöpsel, durch welchen, nach der Verhältniß der Flasche, ein ziemlich großer Querbalken, mit andern Querriegeln und Anhängseln hindurchgeht, sest zu.

W.7. Ein sehr reines Flaschgen von Ernstall, welches von ben Ueberbleibseln, ober Abganglichen bes crystallenen Sarges bes heil. Carolus Borromaus in Meyland, ge-

schliffen senn soll.

W.8. Ein blaulichtes und grun vermischtes Flaschgen, aus

Usche von Menschenbeinen.

W. 9. 10. 11. Dren schön geschliffene Glafer, aus ben vorzeiten auf bem Holzstoße verbrannten Gebeinen der alten Quaden und Engier, welche an Weiße, Reinigkeit und Schönheit den besten Porcellain übertreffen, und auf welche mit goldenen Buchstaben folgende zwen Verse eingegraben sind:

Styx tortum fornace, rogo, tamen horrida torquet,

Extorri fuccum, dulcia vina date.

f. f.

Joh. Christianus Kundmann, V. Sil.

Phil. et Med. Doctor.

Cæfareæ S. R. I. Academiæ Nat. Cur.

Membrum. Seltenh. b. M. u. R. 654 Seite.

W. 12. Beife glaferne, mit Gold eingebrannte Erinkge- Schiere, von Afche aus Thierknochen.

W. 13. Ein Becher aus einem Ochfenhobenfacke, welcher geil machen foll. Seltenh. b. N. u. R. 665 Seite.

W. 14. Ein

W.6. Lagenæ vitreæ magnæ artificium, in qua, per os non admodum amplum, exfiructum est ex duabus contignationibus opus, quod condecoratum gemmis scalptis et politis diversarum specierum, statuis et siguris argenteis, eburneis, vitreis, cereis Succinoque factis, conchis et cochleis simul rarissimis, lapidibus certa sigura gaudentibus, minerès crystalinis et metalliseris, ramis coralliorum rubrorum et alborum, item sloribus Martis, insectis, nee non floribus artificialibus variis. Præcipue epistomium ligneum os arcte claudit, cui interius transversum ligneum ad amplitudinem vasis satis magnum trajectum, quod appendiculis simul instructum.

W. 7. Lagenula purissima, e crystallo Mediolani scalpta, ex reliquiis sarcophagi crystallini St. Caroli Borromæi, ut fertur.

W. 8. Lagenula subcærulea, efformata e cinere humano, materiæ vitrescenti mixta.

W. 9. 10. 11. Cyathi vitrei eleganter scalpti III. qui albedine, puritate et elegantia vasa præstantissima murrhina supérant, ex ossibus veterum Quadorum Lygiorumque olim crematis confecti, inscripto sequenti aureis litteris disticho.

Styx tortum fornace, rogo, tamen borrida torquet, Extorri succum, dulcia vina date,

f. f.

Joh. Christianus Kundmann V. Sil. Phil. & Med. Doctor.

Cafarea S. R. I. Academia Nat. Cur.

Membrum. Rar. Nat. et Art. p2g. 654.

W. 12. Cyathi ex vitro albo, animalium offibus confecti, auro picti.

W. 13. Cyathus ex scroto bubuli Venerem secundum quosdam excitans. Rar. N. et A. p. 665.

W 14. Cva-

W. 14. Ein grunes Glas, mit verschiedenen Sinnbildern und lieberschriften, aus Tabacksasche; Seltenh. der N. und K. 655. Seite.

W. 15. Ein dergleichen grunes, schon geschliffenes Flaschgen.

W. 16. Ein glafernes goldfarbenes Dosgen, aus dergleischen Afche, Seltenh. der M. und R. 654. Seite.

W. 17. Ein Rubinglas, welches Runkel von Lövenstern aus Gold gemacht, ingleichen ein blaues aus Silber; ein grünes aus Rupker; eine purpurfarbene Flasche aus Zinn; ein Rupkerrostfarbenes aus Eisen und ein schwarzes aus Blen; Seltenh. der N. und R. 653. Seite.

W. 18. Unverbrennliches Papier, welches aus Steinflachs

in Breglau gemacht worden.

W. 19. Unverbrennliches Papier, von Steinflachs, aus Cremnis in Ungarn.

W. 20. Weiß feidenes Papier aus Sina, ingleichen glattes aus der Turken und Persien.

W. 21. Papier aus der innern Bambusrinde.

W. 22. Schwarzes, in Curland geregnetes Papier.

W. 23. Gine Dose, aus einer indianischen Ruß, oder Tauarcare.

W. 24. Gine zum Theil vergoldete Dofe, aus Cementkupfer.

W. 25. Ein Wagen, mit welchem die schwersten Sachen leicht fortgebracht werden können.

W. 26. Funfzig hölzerne Becher, von welchen immer einer fleiner als der andere ist und also dunne sind, daß man sie kaum anrühren darf, in einem festern Futteral eingeschlossen.

W. 27. Ein innwendig rothes und auswendig blau und weiß geschecktes und gestreiftes Glas, aus Sina: Sel-

tenh. der M. und R. 656, Seite.

W. 28. Eine dunkel grune Fensterscheibe, wie sie vor fast sechehundert Jahren gemacht worden; 659. Seite.

W. 29. Eine Magenburfte; Selt. der N. und R. 991. Seite. W. 30. Ein oben mit Silber eingefaßter turtisches Ros-

schweif, in einem seibenen Sacke.

W. 31. Ein

W. 14. Cyathus vitreus viridis, e cinere tabaci confectus, variis emblematibus et inscriptionibus condecoratus, ibid. pag. 655.

W. 15. Capfella ejusmodi viridis eleganter scalpta.

W. 16. Capsella vitrea coloris aurei e tali cinere, ibid.

pag. 654.

W. 17. Cyathus rubineus a Kunckelio confectus ex auro, caruleus ex argento, viridis ex cupro, purpureus ex stanno, aruginosus ex ferro, et niger ex plumbo, pag. 653.

W. 18. Papyrus incombustibilis ex Asbesto, Wratislaviæ

confecta.

W. 19. Papyrus incombustibilis ex Asbesto Cremnicensis Hungariæ.

W. 20. Papyrus Sinensis ex serico albo, Turcica lævis et Persica, ibid. pag. 365.

W. 21. Papyrus ex interiore cortice Bambuino.

W. 22. Papyrus nigra, Curlandiæ cum pluvia delapía e cœlo.

W. 23. Capfella ex nuce Indica elaborata.

W. 24. Capfella ex cupro cæmentato ex parte inaurato.

W. 25. Currus pondera maxima facile auferens.

W. 26. Pocula lignea L. ita comparata, ut unum alterum excipit ordine, ad minimum usque, tantæ tenuitatis, ut contactum vix ferant, theca lignea firmiore clausa.

W. 27. Vitrum Sinense interne rubro, externe cæruleo et albo colore variegatum et striatum, Rar. Nat. et A. pag. 656.

W. 28. Orbis vitreus obscure viridis, ex fenestris ante VI.

ferme secula exstructus, p. 659.

W. 29. Excutia ventriculi, p. 991.

W. 30. Cauda equina alba, fignum militare Turcicum fuperius argento obducta, cum involucro ferico.

W. 31. Ein schoner, mit goldenen Faden gestickter turki-

W. 32. Gin runder turfischer Calender.

W. 33. Gine turtische Tabackspfeise, aus vielen in einanber zu steckenden Rohrchen, welche auswendig bunt gemahlt und mit kupfernen Faden und Rettchen geziert ist.

W. 34. 35. Gefiederte, mit golbenen gaden ummundene,

spigige und stumpfe turtische Pfeile.

W. 36. Ein turfisches Tafchenmeffer, mit goldener Schrift.

W. 37. Ein turfisches Bajonnet.

W. 38. Ein turtischer lunten, aus Reißstroh.

W. 39. Gin türfischer tupferner Coffeetrug, mit einem vergoldeten Deckel.

W. 40. Blaue und weiße Glasfedern, wie folche die Eur-

fen zur Zierrath auf den Bund ftecken.

W. 41. Ein Coffeetrug aus Juchten, mit sulbernem Drath gestickt, dergleichen die Turken im Kriege und auf der Reise sich bedienen.

W. 42. Meffer und Gabel ber Turfen, in einer mit verfilbertem Metall beschlagenen Scheide und an einer

Rette.

- W. 43. Ein mit verschiedenen Creifen und rothen Tupfelschen aus Elphenbein und Meging geziertes turfisches Schiefpulverbehaltniß, aus einer Elendstlau.
- W. 44. Ein Flintenstein, mit eingewachsenem Rorallenmos, Seltenh. der N. und R. T. XI. n. 66.

W. 45. Ein turfifcher bolgerner loffel, mit einer elphenbei-

nernen Zierrath am Stiele.

W. 46. Ein langlichtes Halsband aus turfischen Beiberhaaren, welches die turfischen Monche zur Dampfung der auffleigenden Luste tragen.

W. 47. Ein Stockfnopf aus erzthaltigem Marmorsteine.

W. 48. Ein Bruftbild eines Frauenzimmers, von Thon, mit goldglanzender Glatte.

W. 49. Eine

W. 31. Pileus balnearis Turcicus, egregie ex filis aureis acu pictus.

W. 32. Calendarium Turcicum orbiculare.

W. 33. Fistula Tabaci Turcica, e pluribus tubulis sibi mutuo inserendis, exterius variis coloribus depicta et filis æneis catenulisque exornata:

W. 34. 35. Sagittæ Turcicæ alatæ, lineis aureis cinclæ,

culpidatæ et obtufæ.

W. 36. Culter Turcicus, literis aureis inscriptus, complicabilis.

W. 37. Pugio Turcicus sclopetis inferendus.

W. 38. Funis pyrius, f. incendiarius Turcicus, ex stramine Oryzæ confectus.

W. 39. Urceus Turcicus ex cupro, ad coquendam potionem Coffee, cum operculo inaurato.

W. 40. Fasciculus tubularum concavarum vitrearum, coloris albi cæruleique, s. ornatus capitis Turcarum.

W. 41. Vrceus ex corio rubro bubulo, vulgo Juchten, filis argenteis acu pictus, quo Turcæ in bello et itinere ad bibendum Coffeé utuntur.

W. 42. Cultri et forceps Turcici, in capsella ex metallo

deargentato cum catena parata.

W. 43. Capsella pulveris pyrii ex ungula alcis, variis circulis punctulisque rubris, eburneis et orichalceis condecorata, Turcica.

W. 44. Lapis igniarius longulæ, in quem muscus corallinus est inclusus; Rar Nat. et Art. Tab. XI. n. 66.

W. 45. Cochlear ligneum, cum armatura in manubrio eburnea, Turcicum.

W. 46. Collare Turcicum oblongum ex pilis feminarum
 contextum, quo monachi ibidem utuntur pro castigatione carnis refurg.

W. 47. Apex baculi, ex marmore metallico confe-

ctus.

W. 48. Vultus fæminæ argillaceus, encausto aureo pi-

W. 49. Eine Spielmeermuschel, aus Japan.

W. 50. Rohrenformiges japanisches Raucherwerk.

W. 51. Gin finefischer Ramm, aus holzernen Stockchen.

W. 52. Gine glatte, mit Gold und schwarzgemahlte sinefische Tabackspfeife.

W. 53. Gine biegfame tartarische Tabackspfeife, von le-

der.

W. 54. Gine sinesische Geldwage.

W. 55. Ein sinesisches Zauberrohrchen, mit unterschiedenen Bildern und Buchstaben.

W. 56. Gine rothe lacquirte finefische Burfte, von Bain-

busrohr.

W. 57. Eine aus rother sinesischer Erde, Tenschee genannt, gemachte und mit vielen Zeichen und Buchstaben gemahlte Scheibe, welcher sich die Sineser zur Ermahlung eines gluckseligen Grabes bedienen.

W. 58. Ein lange oftindianische Buchse, aus Bambus-

rohr, f. Q. 12.

W. 59. Ein schwarz lacquirter und mit Gold bemahlter sinesischer Sommerfacher, mit Sternchen, welche die Luft drebet.

W. 60. Ein durchsichtiger, sehr zerbrechlicher gläserner Teller, mit weißen Zügen, wie die Sinenser solche aus Reißstroh verfertigen; Seltenh. der Nat. und R. 656. Seite.

W. 61. Gin sinesisches Trinkgeschirr, aus Reißstroh, mit

weißen Bargchen.

W. 62. Ein hornerner, mondenformiger finefischer Ramm.

W. 63. Ein mit rothen und blauen Buchstaben gedruckter sinesischer Pag.

W. 64. Ein mit großern Buchftaben gefchriebener finefi-

Scher Pag, über die frene Theeausfuhre.

W. 65. Ein gleicher sinesischer Daß, mit schwarzen Buchstaben und rothen Bilbern, auf rosenfarbenem Papier.

W. 66. Eine befonders fünstliche, wunderbar gebaute und angenehm klingende sinesische Zimbel.

W. 67. Ein

W. 49. Ludus cum Conchis pictis Japonensium, Batavis Japante Speel doubletten.

W. 50. Suffimentum Japonicum tubulare.

W. 51. Pecten Sinensis e bacillis ligneis.

W. 52. Fissula Tabaci Sinensis lævigata, auro et nigro colore picta.

W. 53. Fiftula Tabaci Tartarica, ex corio flexili.

W. 54. Libella, f. Statera Sinica, poderandis monetis destinata,

W. 55. Baculus arundineus Sinensis, variis figuris et literis Sinicis inscriptus, magieus.

W. 56. Excutia Sinenfis ex Canna Bambuina Lacca rubra

depicta.

W. 57. Orbis Sinicus fortilegus ex terra rubra Sinenfibus Tenicheé dicta formatus, multis characteribus et literis inscriptus, quo utuntur pro felici sepulchri loco inquirendo.

W. 58. Capfella longa Indiæ Orientalis ex Canna Bam-

buina. v. Q. 12.

W. 59. Flabellum Sinense ligneum cum stellulis rotantibus, lacca nigra obductum, et lineis aureis depictum.

W. 60. Orbis vitreus pellucidus flexuris albis, admodum fragilis, uti ex Stramine Oryzæ conficiunt. Sinenfes, ibid. p. 656.

W. 61. Cyathus ejusimodi papillis exornatus albis, Si-

nensis.

W. 62. Pecten e cornu bovis, figuræ lunaris, Sinensis.

W. 63. Commeatus litteris rubris ac cæruleis impressus, Sinicus.

W. 64. Commeatus licentiam Thee exportandi concedens, litteris majoribus exaratus, Sinicus.

W. 65. Commeatus ejulinodi Sinenlis, litteris nigris et figuris rubris in charta rolea impressis.

W. 66. Cymbalum Sinicum fingularis artificii, structure et soni dulcis.

W. 67. Ein kunstreiches meßingenes sinesisches Schloß, nebst bem Schluffel.

W. 68. Gin febr großes indianisches Opfermesser.

W. 69. Ein Elphenbeinerner, mit in Gold eingefaßten Turfiffen besetzer Daumenpanger, welchen die Tartarn mit dem Bogen schärfer zu schießen, gebrauchen.

W. 70. 3mo weiße, fechseckichte, mit Baumchen, Blumen und unbekannten Buchstaben gezeichnete. Stucke

ameritanische Seife.

W. 71. Ein brafilianischer Feldschurg, aus der Haut der umgebrachten Feinde.

W. 72. Gin pomrangenformige Sprife.

W. 73. Eine Trompete, aus einer schwarzen Rinde eines unbekannten Baums, von den Einwohnern des Borgebirges der guten Hoffnung.

W. 74. Gin Stock, aus fremdem Rohre, welcher zugleich

eine Tabackspfeife abgiebt.

W. 75. Ein bergleichen Stock, aus Zimmetholz mit ber Rinde.

W. 76. Zwen elphenbeinerne, mit verschiedenen Zeichen, Creißen, Drenecken, Kreußen und Thieren, auf benden

Seiten bezeichnete zauberische Unbangsel.

W. 77. Ein Unhängsel, welches aus lauter Scheiben von Elendsklau, mit darzwischen gefähelten Rorallen vom Horn des Fisches Narral besteht, an welchem oben ein Jaspis und unten ein Chrysolith, zur Stärkung des Hauptes und Herzens hängt, und die Kinder vor der schweren Noth bewahren soll.

W. 78. Ein Ring von Glendsflau, von gleicher Rraft.

W. 79. Gin bergleichen Siegelring.

W. 80. Eine silberne Tafel, auf welcher oben bas Wort now Schabath, und unten Wo Raschi eingegraben steht, aus der Spnagoge in Speper, die alle Festrage an die Cether Torach angebunden wird.

W. 81. Gine Glasscheibe aus den Fenstern der Juden in Pohlen von Posen, in welche der Megias mit unbefann.

W. 67. Sera cum clave, ex orichalco, Sinenfis, magnæ artis.

W. 68. Culter maximus facrificatorius Indicus.

W. 69. Armatura pollicis eburnea, turcoidibus auro cinctis ornata, qua Tartari, sagittis arcu fortiter emittendis utuntur.

W. 70. Saponis Americani pastilli II. albissexangulares, arbusculis, floribus, litterisque incognitis notati.

W. 71. Campestre subligaculum Brasiliense, s. perizoma ex intersectorum hostium corio.

W. 72. Trajectorium chrysomelaforme.

W. 73. Buccina ex cortice nigro arboris incognitæ, qua incolæ Cap. bonæ spei utuntur.

W. 74. Baculus, qui fimul fistulam tabaci exhibet, ex arundine peregrina.

W. 75. Baculus ejusmodi ex ligno cinnamomi cum cortice.

W. 76. Amuleta magica II. eburnea, in quibus varii characteres, circuli, trianguli, cruces, animalia in utroque latere incifa.

W. 77. Amuletum ex ungula alcis, meris constans taleolis, ubi interstitia corollis ex unicornu marino tornatis expleta, quod superius Jaspis et inferius chrysolithus ad roborandum caput et cor spectabile reddit, antepilepticum, ut fertur, pro infantibus.

W. 78. Annulus ex ungula alcis antepilepticus.

W. 79. Annulus ejulmodi fignatorius.

W. 80. Tabula argentea, in qua verbum שבת Schabath, f. Sabbati et inferius nomen שב f. Raschi inscriptum, ex templo Judzorum Spiraviensi, qua singulis festi diebus Cether Torach alligatur.

W. 81. Orbis vitreus Posnaniensis Polonus, ex fenestris Judzorum, in quo Messias litteris incognitis adventum Ff 2

ten Buchstaben seine Unkunftszeit eingeschrieben bat; Seltenh. ber N. und R. T. XIV. a. n. 9.

W. 82. Hölzerne Schuhe, der Bauern, aus Italien.

W. 83. Ein Stein von Goa, welcher unsichtbar machen foll-

W. 84. Ein Taschenmesser, mit einer Zange, einem Tercerol, und andern Rriegs. und Jagdwertzeugen.

W. 85. Gin, von einem blinden ungarischen Bauer, aus

Holz sehr fünstlich verfertigter Rranz.

W. 86. Ein bergleichen fleinerer Kranz; Seltenh. Der N. und R. 702. Seite.

W. 87. Zwen, mit einer Rette zusammengeschlossene bolzerne toffel, welche ein blinder ungarischer Bauer ge-

schnißt hat.

W. 88. Das Rreuz Chrifti, aus vielen Holzspahnen, von einem blinden Soldaten, zu Rant im Breglauischen,

verfertiget.

W. 89. Ein Arztneybecher von Spießglas, wo der dareingegoffene Bein, Brechen, Stuhle, Schweiß und den Speichelfluß erregt und alle Krankheiten heben soll, nebst der Beschreibung; Seltenh. der N. und Runst. 665. Seite.

W. 90. Ein Rosenfranz aus Ernstalfalz, von Wilisfa.

W. gi. Gin turfischer bunter Rrug.

W. 92. Ein Rosenkranz, in welchem die großen Rorallen, aus bohmischen Granaten und die kleinen aus vergoldetem Metall bestehen, an welchen eine vergoldete Ubbilbung der Säule, an welche unser Heiland gebunden und gegeißelt worden, hängt; s. Seltenh. der N. und R. 364. Seite.

W. 93. Ein roth seibener Gurtel, von loretto, mit ber Aufschrift. Misura della colonna, di Christo no Si-

gnore alla qua le fu flagellato.

W. 94. Eine sehr seltene schwarz und blaue, auf benden Seiten mit goldener Schrift angefüllte Tasel, welche von den von den Russen gefangenen Schweden, in einer Rluft vom Caspischen Meere aufgefunden worden.

W. 95. Ein

fuum, ut dicitur, inscripsit, Rar. Nat. et Art. T. XIV. a. n. q.

W. 82. Calcei lignei rusticorum Italiæ.

W. 83. Lapis de Goa magicus, qui hominem, fecundum credulos, invisibilem reddit.

W. 84. Culter complicabilis cum forcipe, bombardula, aliisque instrumentis bellicis et venatoribus necessariis.

W. 85. Sertum ab homine rustico Hungarico cœco, ex ligno, magno cum labore, confectum.

W. 86. Sertum ejusinodi minus; Rar. Nat. et Art. pag. 702.

W. 87. Cochlearia lignea II. catena connexa, a rustico cœco Hungarico parata.

W. 88. Crux Christi ex multis ligni segmentis a milite cœco Canthæ Duc. Wratisl. parata.

W. 89. Poculum antimonii medicinale, in quo vinum infulum vomitus, dejectiones alvi, sudorem, falivationem movet, omnesque morbos, ut fertur, tollit, cum virtutum descriptione; ibid. p. 665.

W. 90. Corollæ precatoriæ ex sale crystallino Wielic-

W. 91. Vrceus diversicolor Turcicus.

W. 92. Corollæ precatoriæ, quarum maximæ ex granatis bohemicis et minimæ ex auro confectæ, quibus appenfus columnæ aureæ ectypus, ad quam Christus alligatus et slagellis cæsus fuit, uti Romæ apud Valenbrossanos in templo Sti Præsidis colitur, pag. 364.

W. 93. Cingulum Lauretanum ex ferico rubro, infcriptum, Mifura della colonna di Christo ne o Signore alla

qua le fu flagellato.

W. 94. Tabula nigra et cærulea in utroque latere feripturæ aureæ plena, rariffima in crypta ad mare Cafpium, a Suecis a Russis captis detecta. W. 95. Ein mit dem Pinsel und der Feder gemahltes Runststud, welches ein Bret, mit einem Briefe, einem Zeitungsblatte, einem Titel von einem Buche und einen Rupferstich vorstellt.

W. 96. Das Bildniß der Unna Dacier, auf Rupfer eines Groschens groß, nach dem Leben, sehr kunstlich gemablt.

W. 97. Gine Labacksbose aus buntem italienischen Marmorsteine.

W. 98. Eine Tabacksbose, aus Marmorstein von Florenz. W. 99. Eine Tabacksbose aus Schlangenstein, welche nebst vorstehenden zum Spaß verfertiget und nicht zu eröffnen ist.

W. 100. Gine zerbrochene blaulichte glagerne Schnupfta-

backsdofe, aus Menschenbeinasche.

W. 101. Eine Tabacksdose, aus einem weißen schwarzges scheckten Fischmaule, mit erhabenen Rippen; s. P. 80.

W. 102. Eine aus Rokusnuß gedrechselte Dofe.

W. 103. Eine hölzerne Jagodose, welcher der Ronig von Frankreich einen Preiß von sechs Liver gesetzt hat.

W. 104. Eine Dofe aus einer mit Silber eingefaßten langlichten brasilianischen Bohne, f. Q. 166.

W. 105. Gine Labacksdofe aus Bernstein; f. Harze 32.

W. 106. Ein weißer bernsteinerner Tabacksstopfer, von Dranienburg.

W. 107. Ein mannlich Glied, aus rothen Korallen, zu gleichem Gebrauche.

W. 108. Zween silberne Hubertvorbenszeichen, an feinen Rettchen, mit dem Bildniß biefes Heiligen.

W. 109. Ein sehr großer, aus harzigem Franzosenholze gestrechfelter Becher.

W. 110. Englischer kunten, welcher wenn er angezundet wird, lauter Schrotkornerchen von sich wirft.

W. III. Ein Spornring.

W. 112. Ein nackender Mann und Weib, welche auf bem Felde einander benwohnen, von Wachs mit großer Runft gemacht.

W. 113. 300

W. 95. Tabula lignum repræsentans, simul epistolam, folium novorum, titulum libri, tabulamque in æs incisam æmulans, calamo delineata.

W. 96. Anna Dacieria in tabulam groffi magnit. cupream opere miniato ad vivum, magna cum arte picta.

W. 97. [Capfella tabaci ex marmore diversicolori Ita-

W. 98. Capfella tabaci ex marmore Florentino.

W. 99. Capsella ejusmodi ex serpentino lapide, omnes ad jocum saclæ et non aperiendæ.

W. 100. Capfella vitrea ex cinere offium humanorum facta, coloris cærulescentis, fracta.

W. 101. Capsella tabaci, ex nerita alba colore nigro maculata, costis colori argenteo prominentibus; vid. P. 80.

W. 102. Capsella ejusinodi ex nuce Cocos tornata.

W. 103. Capfella tabaci venatoria lignea, cui Rex Galliæ pretium fex librarum statuit.

W. 104. Capfella tabaci ex Iobo Brafiliano oblongo lævi, argento obducta; Q. 166.

W. 105. Capsella tabaci ex succino citrino; vid. Bitumina 32.

W. 106. Cylinder ex succino albo Oranienburgensi, ad deprimendum in fistula cinerem herbæ Nicotianæ.

W. 107. Penis ex corallio rubro ad eundem usum.

W. 108. Signum ordinis St. Huberti argenteum, cum imagine Sti nominati, ad catenulam alligata.

W. 109. Poculum maximum ex ligno Guaiaci refinoso tornatum, pag. 665.

W. 110. Funis pyrius Anglicanus, qui accensus in globulos minimos plumbi simillimos diffluit.

W. III. Annulus aureus calcar habens, instrumentum, in locis communibus Galliæ, maxime notum.

W. 112. Vir nudus cum fæmina nuda, ex cera magna cum arte facta, coitum in campis celebrantes.

W. 113. Zwo turfische Weiber im Bade, welche ein sich verkrochener Janitschar nackend belauschen wollen, der aber von jenen, erquiffen und in der Wanne erfauft wird; sehr kunstlich in Constantinopel aus Wachs gebildet.

W. 114. Große und kleine Todtentopfe und Opfergefaße, mit und ohne Deckel, von verschiedenen Farben und Gestalten; j. E. aus Polen, ingleichen Schlesische von Liegnis, Massel, Wildschuß, Grabischen ben Breglau, Beuten, Dammer und anderc.

W. 115. Gine Thonerne, durchlocherte, fleine, in einem Todtentopfe ben Grabischen gefundene Scheibe.

W. 116. Ein frummes meßingenes, mit grunem Glas überzogenes Robrchen, aus diejem Orte.

W. 117. Dren febr Schone, Dafelbit ausgegrabene Schrei-

begeiffel.

W. 118-125. Rupferne römische Munzen, welche zu Carlsberg in Sievenburgen, als sie vor wenig Jahren Fesstungswerke und Gebäude errichteten, in Todtentöpfen gefunden, ingleichen der Raiser Hadrianus auf einer Munze, nebst andern, die zu Leubus im Wohlauischen Fürstenthume, wo vorzeiten ein Tempel des Kriegesgottes gestanden haben soll, und Gravischen aufgesammlet worden. Ferner frumme und gleiche Spangen und Schreibegriffel, welche mit grünem Schmelz überzogen, oben mit und ohne Platten, Tellern, Handhaben, versschiedenen Zügen, und schon eingegrabenen Zirkeln geszierer und zu Pilsniß im breßlauischen Fürstenthume ausgegraben sind.

W. 126 Eine Spange, welche an Seltenheit alle übertrifft, überschmeizt, sechzehn Zoll lang, über und über mit Zierrathen bezeichnet ist, und einen glockenformigen

handgriff bat, aus vorigem Orte.

W. 127. Ein romisches in Ungarn ausgegrabenes Unhängsel, auf weichem die Diana, mit dem Monden in der rechten und einem Spieße in der linken Hand, steht; Seltenh, der N. und R. Tab. XIII. n. 11.

W. 128. Ein

- W. 113. Fæminæ duæ Turcicæ in balneo, quas Miles Janizarius absconditus nudas obrepere voluit, ab illis vero deprehensus in labro sussociatur, artificiose ex cera Constantinopoli paratæ.
- W. 114. Vrnæ et Ollæ sepulchrales et sacrificales majores et minores, cum et sine operculis, diversorum colorum et sigurarum, e. gr. Regni Poloniæ, item Silesiacæ Lignicenses, Maslenses, Wildschützenses et Grabischenenses prope Vratislaviam, Beuthenenses, Dammerenses, aliæque.
- W. 115. Taleolus argillaceus foraminulis instructus, in Urna sepulchrali, prope Grabischenam, repertus.
- W. 116. Tubulus inflexus orichalceus vitro viridi incruflatus, ibidem repertus.
- W. 117. Styli III. elegantissimi scriptorii, ibidem eruti.
- W. 118-125. Nummi cuprei Romani, Carolobergi in Ducatu Transylvaniæ, dum ante paucos annos munimenta et ædificia exstruerent, in urnis sepulchralibus ibidem eruti: It. Hadrianus Imperator in nummo, cum aliis Leubusii in Ducatu Wolano Silesiæ, ubi templum Martis olim suisse dicitur, et Grabischenæ reperti; XIII. Fibulæ et styli recti et curvi, vitro viridi incrustati suprema in parte, cum et sine discis, orbibus, ansultis, variis slexuris et circulis eleganter incisis, Pilsnitii in Duc. Wratisl. essossi.
- W. 126. Fibula omnium rariffima, incrustata XVI. digit, longa, figuris ubique artificiose inscriptis, cum manubrio campanæsormi, ibidem eruta.
- W. 127. Amuletum Romanum in Hungaria effossum, cum Diana, dextra lunam et sinistra hastam tenente. Rar. Nat. et Art. Tab. XIII. n. 11.

W. 128. Ein anderes Unhangsel, mit einem Siegeswagen, por melden die übermundenen Feinde gespannet; oder Brautigam und Braut, nebst dem Liebesgotte und luftigen Weibern. Geltenh. der M. u. R. Tab. XIII. n. 12.

W. 129. Gin fehr breiter romifcher Spieß, Partifan.

W. 130. Ein ungeheures zacfichtes Schweizerschwerdt.

W. 131. Gine deutsche Buchse, welche tury nach Erfindung bes Schiefpulvers gemachet worben.

W. 132. Ulte tartarifche Pfeile, vom Jahre 1242, welche gang aus eichenem holze, bis auf die fechs Loth wiegende eiferne

Spige, gemacht find.

W. 133. Oftindianische Pfeilchen, welche mit einem Gift, das wie schwarzes Harz aussieht, angestrichen sind, und von den Inwohnern der Infel Borneo aus Blaferohren geschossen werden.

W. 134. Ein fehr großes moscowitisches Meffer.

W. 135. Gin finefifches Meffer, mit holgernen Stabchen, welche ftatt ber Babeln Dienen, einer Bange, Dhrloffel und Bahnstocher, in einer Scheibe.

W. 136. Ein bergleichen Meffer mit Stabchen aus Elphenbein, in einer blauen schuppichten, vielleicht aus einer

Schlangenhaut gemachten Scheibe.

W. 137. Ein mit einer haarigten Saut überzogenes und zum Spaß gemachtes Meffer.

W. 138. 139. Gine Balgenfette und Strick.

W. 140. Bon einem gewissen Meister, Bisben, Abam und Eva in weißen Marmorstein erhaben gearbeitet. Ein fostbares Stuck.

W. 141. Das Bildniß ber Koniginn von Preußen, Sophie Charlotte Mait. alfo in ein rosenfarbenes Stuck von der americanischen Stachelschnecke gearbeitet. Geltenh. ber Mat. u. Runft, 617 Seite.

W. 142. Mus einem fehr harten weißlichten Steine ins erhabene geschnitten, bas Bilbniß Balthafaris Muhemeri Aquilani æt. 43. und mit erhabenen Buchftaben ausgehauener Unterschrift: Wer Gottes Reich nachjagt, nach

Runst

- W. 128. Amuletum aliud, cum curru triumphali et hostibus currum trahentibus; aut sponso et sponsa, cum Cupidine et mulieribus bacchantibus, ibid. n. 12.
- W. 129. Pugio Romanus latissimus singularis artificii.
- W. 130. Gladius ferratus maximus, quo Helvetii in bellis antiquiss. temporum usi sunt.
- W. 131. Sclopetum germanicum invento pulvere pyriostatim factum.
- W. 132. Sagitta vetus Tartarica, f. de Ann. 1242. tota ex ligno quercino, excepta armatura ferrea, quæ trium unciarum pondus habet.
- W. 133. Sagittulæ Indiæ Orientalis, f. Infulæ Bornensis, veneno, instar nigri bituminis inducto, infectæ, quæ ab Incolis per tubulum excavatum mittuntur.
- W. 134. Culter Moscoviticus maximus.
- W. 135. Culter Sinensis in Capsella, cum bacillis ligneis, forcipe et instrumentis auribus et dentibus elimandis, inserviens.
- W. 136. Culter talis cum bacillis ex ebore factis, in capsella cærulea squamosa, forsan exuviis serpentis peregrinæ.
- W. 137. Culter corio piloso vestitus, ad jocum factus.
- W. 138. 139. Catena et laqueus patibuli.
- W. 140. Ab Hisbenio ex lapide Pario, en relief, ut Galli vocant, five in convexum elaboratæ imagines Adami et Evæ, magni pretii.
- W. 141. Icon Sophiæ Charlottæ Reginæ Borussiæ incisum Muricis Americani parti roseæ; pag. 617.
- W. 142. Ex lapide dutissimo albido in convexum elaborata essiglies Balthasaris Muhemeri Aquilani at. 43. cui litteris elevatis subscriptum est. Wer Gottes Neich nache

Runft und Weisheit fragt. Wird von ber Welt geplagt.

1586. Von großem Werthe.

W. 143. Der vom Wetter-erschlagene Phaeton, mit seines Baters Wagen und Pferden, auf einem florentinischen Marmorsteine, welcher von Natur die Zirkel zum Thier-freiße dargiebt, erhaben gearbeitet.

W. 144. Ein weißlichter Florentinerstein, in welchen aus buntem Uchat eine Stadt mit Mauern, Berge, Baume, Stamme, und ein Fluß mit einem segelnden Schiffe, von

einem Deutschen eingeleget find.

W. 145. Ein Befaß von rothgeschecktem Uchat.

W. 146. Gin Gefäß von rothem Achat, mit weißen Strichen und Binden; suche r. 1.

W. 147. Ein Befaß mit einem Juge, von hellem Uchat, mit hellrothen und fleischfarbenen, in der Spige weißen Zugen.

W. 148. Ein auf Rupfer gemaltes Frauenzimmer, welches man mit unterschiedenen auf Fraueneis gemalten Trachten von allerhand Standen und Boltern verändern kann.

W. 149. Gine Schrift von einem Menschen ohne Finger.

W. 150. Ein deutsches UBC, welches von dem ohne Füße und Hande gebohrnen Matth. Buchinger sehr fünstlich geschrieben ist, nebst feinem Bildniffe.

W. 151. Ein Muster der Kleinschreiberen; ober der fleine Catechismus des D. Luthers auf ein Pergamen, welches

faum eine flache Sand groß ift, gefchrieben.

W. 152. Ein sehr schoner, seltener, klein und in arabischer Sprache geschriebener Alcoran, welcher achtzehen Ellen lang, und in einem seidenen Futeral eingeschlossen ist. Seltenh der Nat. und Runft, 703 u. f. Seiten.

W. 153. Eine malaische also in die Lange geschriebene Che-

beredung.

W. 154. Ein turfischer Solbatenpaß.

W. 155. Gin in persischer Sprache geschriebener Brief.

W. 156. Ein Buchelchen, aus seidenem Papiere, mit verschiedenen sinesischen, von dem Anfange der Seiten, dem Ende zu, gedruckten Bildern und Buchstaben.

W. 157. In

nachjagt, nach Runft und Beisheit fragt. Bird von

ber Welt geplagt. 1586, magni pretii.

W. 143. Phaëton cum curru et equis patris, iclu fulminis percussus, marmore florentino a natura circulos ad Zodiacum formandum exhibente, eminenter incisus.

W. 144. Lapis Florentinus albicans, in quo achate diverficolori civitas cum mæniis, montes, arbores, stipites et fluvius cum navi velificante, a Germano strati sunt.

W. 145. Vasculum ex Achate colore rubro variegato.

W. 146. Valculum ex Achate rubro, lineis fasciisque albis; vid. r. 1.

W. 147. Vasculum cum pedunculo ex Achate pellucido, cum slexuris rubris saturationibus et carneis in apice albis.

W. 148. Tabula Anamorphotica, s. Caput sæminæ in tabula ænea, quod varii habitus Statuum et Nationum in glacie Mariæ expressi, permutant et spectabile reddunt.

W. 149. Scriptura ab homine qui digitis carebat calamo exarata.

W. 150. Alphabetum Germanicum magno artificio a Matth. Buchingero fine pedibus et manibus nato, feriptum, cum Icone ejusdem.

W. 151. Micrographiæ specimen, s. Catechismus parvus D. Lutheri in chartula pergamena, volam manus vix

fuperante, confignatus.

W. 152. Micrographia Turcicæ volumen elegantissimum, f. Alcoranus totus Arabicus XIIX. ulnarum, in crumenam sericam inclusus rarissimus. Rar. Nat. et Art. p. 703. seq.

W. 153. Contractus matrimonialis Malaicus ita in longum

porrectus.

W. 154. Commeatus militaris Turcicus.

W. 155. Epistola Persico idiomate exarata.

W. 156. Libellus ex charta ferica, cum figuris et literis variis Sinicis, a fummo paginæ ad imum impressis.

W. 157. Pan-

W. 157. In seidenen Zeug, aus versilberten und vergoldeten Saiten eingewirkte sinesische Schrift.

W. 158. Ein feltenes geschriebenes Stammregister, ber von

dem Grafen S. unterhaltenen hunde.

W. 159. Marien Sibnilen Grafinn, geb. Merianinn, der Raupen wunderbare Bermandelung und fonderbare Blumennahrung, bunt gemalet.

W. 160. Eine durchbohrte Umbrakugel, welche von den

Turfen hochgeachtet werden.

W. 161. Ein schones Geschirr aus florentinischem Alabaster,

mit goldfarbenen Binden und hellern Strichen.

W. 162. Gine aus ausgegrabenen Sachen, gebildeten Steinen, Erden, und andern Geltenheiten von Maffel erbauete vierectichte Spissaule, beren erfte Seite 1) die mit einem Baume gesiegelte Erde, 2) einen Meermuichelstein in ber Mutter, 3) einen munderbar gebildeten Stein, 4) einen Sarulen = und Sternstein, 5) eine Steinkohle. 6) ein Gifenerztgewachs mit einer Rinde, 7) vom Stein abgesonderte Rrummmuscheln, welche in Bestalt eines Rreuzes gefett find, 8) einen runden Baumftein, 9) ein rundes Eisenerztgemachs, 10) eine aus einem Meermu-Schelsteine geschliffene Spissaule, 11) einen roben Meermuschelstein; 3mote: 12) eine rothe Siegelerde, 13) ein Toffitein, 14) leicht zu spaltendes Fraueneis, 15) ein Meermuschel - und Schraubhornstein, 16) getupfelte Rorallen, 17) ein anderes Eisenerztgewächs, mit einer Rinbe. 18) ein Sternftein , 19) weißer runder Mergel; Dritte: 20) gefiegelter gelber Bolus, 21) Fraueneis, 22) ein Gaulen = und Sternstein, 23) ein robrichter eifenroftfarbiger Beinbruchftein, 24) Rorallen mit Belen= fen, 25) ein Schwammftein, 26) ein Luchsenstein, 27) ein Rogen- oder Birfenftein, 28) eine grune Gifenfchlacke; und Vierte: 29) eine blaue Siegelerde, 30) Beidenrofen, 31) Tropfftein, 32) einen Pilgftein, 33) eine filberglangige Spife, 34) robe rothe Erde, 35) einen Baumftein, 36) einen Rogenstein, 37) in Letten durch fechzig Jahre

- W. 157. Panno serico intertextæ literæ Sinicæ ex chordis argentatis et inauratis.
- W. 158. Manuscriptum genealogicum curiosissimum Canum ab Illustr. Dn. Com. de S. sustentatorum.
- W. 159. Generatio Papilionum et Erucarum, coloribus eleganter ad vivum expressa, a Maria Sibylla Græffina, nata Meriana, Pars Ima et Ilda.
- W. 160. Globus Ambræ perforatus, f. Moschi magni pretii apud Turcas.
- W. 161. Vasculum ex Alabastro Florentino elegans, fasciis aureis et lineis saturatioribus cinclus.
- W. 162. Ex fossilibus, lapidibus figuratis, terris, aliisque Maslensibus pyramis exstructa, cujus latus I. repræsentat, 1) Fossile arborescens sigillatum, 2) Conchiten in matrice, 3) Lapidem mire figuratum, 4) Columellum cum asteria, 5) Carbonem fossilem, 6) Mineram Martis crustaceam, 7) Conchas anomias a saxo liberatas, in forma crucis politas, 8) Dendriten globularem, 9) Mineram Martis globulosam, 10) Pyramidem politam ex conchite, 11) Conchiten rudem. In II, conspicitur. 12) Terra rubra sigillata, 13) Tophus, 14) Lapis specularis scissilis, 15) Conchites cum Turbinitis, 16) Corallium punctatum, 17) Minera Martis crustacea alia, 18) Astroites, 19) Marga alba globulosa. In III. 20) Bolus luteus sigillatus, 21) Lapis specularis, 22) Columellus cum asteria, 23) Osteocolla ferruginofa fistulofa, 24) Corallium articulatum, 25) Fungites, 26) Lapis lyncis, 27) Hammites, f. Cenchrites, 28) Scoria Martis viridis. IV. continet, 29) Terram sigillatam cæruleam, 30) Rosas Salicum, 31) Tophum, 32) Fungiten, 33) Micam argentei splendoris, 34) Terram rudem rubram, 35) Dendriten, 36) Hammiten, 37) Conchas fluviatiles, per LX. annos in limo

Jahre gelegene und erhaltene Teichmuscheln, 38) einen

Meermuschel - und Spangenstein, enthalt.

W. 163. Gine febr große ginnerne und von einem Donner. ftrahl zerschmolzene Ranne, in welcher vier Siebentehnfreuzer, von went. dem Raifer leopold, in einem leinwand= nen Gadichen vermahret gelegen, Diefe aber, nebit ben unter jener gestreuten Strobhalmen unversehrt und unverbrannt geblieben. Geltenh. ber Matur und Runft. Tab. XVI. n. 1.

W. 164. Gine Schnupftobacksbose, welcher fie fich in Schottland ben Toback zugleich zu zermalen, bedienen.

W. 165. Eine fehr schone Tobacksdofe, aus des Rumphius Sarfe.

W. 166. Ein aus burbaumenem Jolze in Bestalt eines

Meerpferdes geschnittener Tobackstopf.

W. 167. Gine mit Gilber eingefaßte Tobackstofe, aus einer fehr großen brasilianischen Bohne.

W. 168. Ein Doschen von einer malabarischen Muskaten.

nuß, ohne Geruch.

W. 169. Gine fehr große achtecfichte Tafel, finefischer Dinte, mit munderlichen Bilbern, zu den heiligen Schriften bestimmt.

W. 170. Gine sehr lange Tafel japanische Dinte.

W. 171. Dergleichen oftindianische Dinte.

W. 172. Meffer und Babel an einer Rette, aus burbaums nem Solge, von einem Blinden geschnitten.

W. 173. Gine Schiefertafel, auf welcher ber Jupiter mit bem Abler, aus rothem Barg erhaben gearbeitet.

W. 174. Gine bergleichen Tafel, mit einem Jungen, melder mit einem Windmublchen fpielet.

W. 175. Ein aus corinthischem Erzte gegoffener Baldgott, mit gehörntem Saupte, menichlichem Dbertheile bes Leibes, Ziegenbocffugen, ftebender Ruthe, offenen Sintern und Maul, niederhangenden linken Urm und gebogenem Ruß, und in die Bobe haltenden rechten Urm, welchen Die Alten zu einem Rauchfasse gebrauchet. Gin kostbares

incorruptas conservatas, 38) Conchites cum entrochis.

W. 163. 'Cantharus maximus stanneus, in quem quatuor nummi Imp. Leopoldi b. m. XVII. crucigerorum in facculum linteum inclusi depositi fuere, illo vero a fulmine liquefacto, nonsolum nummi et linteum, sed etiam stramen substratum, intacti et illæsi mansere Trachenbergæ Siles. vid. Rar. N. et A. Tab. XVI. n. 1.

W. 164. Capsella Tabaci, qua in Scotia fimul ad pinsandam herbam Nicotianam utuntur.

W. 165. Capfella Tabaci elegantissima ex Cochlea, s. Harpa Rumphii.

W. 166. Hippocampus ex ligno buxeo ad fumigandum Tabacum aptatus.

W. 167. Capfella Tabaci ex Lobo Brasiliano maximo, argento obducta.

W. 168. Capfella ex Nucibus Moschatæ oblongis Malabaricis inodoris.

W. 160. Atramenti Sinensis Tabula octangularis maxima, mire figurata, quo utuntur ad Sacra scribenda.

W. 170. Japonensis Atramenti Tabula longissima.

W. 171. Atramentum tale Indiæ Occidentalis.

W. 172. Culter cum forcipe per catenam, ita ut fingulæ anfulæ integræ fint, contiguus, ex ligno buxeo, ab homine cæco confectus.

W. 173. Lapis scissilis tabula, in qua Jupiter cum aquila in convexum ex refina rubra elaboratus.

W. 174. Tabula ejusmodi cum puerulo molendinum pnevmaticum ad jocum factum, tenente.

W. 175. Satyrus, ex superiore parte homo, capite cornuto, ex altera caper, membro virili erecto, ano oreque aperto, nec non corpore cavo, genu et brachio finistro submisso, dextro elevato, ex ære Corinthio constatus, XII. pollicum magn, f. thuribulum et thuris acerra ve-

und zwölf Daumen hohes Stud. Seltenh. ber Nat. u. Runft, Tab. XIII. n. 10.

W. 176=179. Bier papierne Tafeln, auf welchen, wenn man fie gegen das licht halt, sich bie Personen verandern.

W. 180 = 185. Sieben nach der Vorschrift der Sehekunst gemachte Tafeln, welche in einer gewissen Stellung andere Bilder vorstellen.

W. 186=189. Nach Vorschrift ber Sehekunst verfertigte Bilber, welche kandschaften und verschiedene Gesichter

porstellen.

W. 190. Ein der Houatte gleichendes Tuch, welches im Jahre 1736. nach der großen Wassersluth von dem faulenden Basser auf den Aeckern und Wiesen zurückgelassen worden.

W. 191. Befonders gestaltete und von dem Schlage des aufgestogenen Pulverthurms in Breglau, im Jahre 1749.

gerfprengte Fenfterscheiben.

W. 192. Ein großer und fleiner Korb aus Melonenkernen. W. 193. Ein aus Silber kunstlich gearbeiteter und mit Steinen versehter Beutel, in Gestalt eines Herzes.

W. 194. Ein von dem ftarten Manne gerriffener Strick, und andere Beweise seiner vermenntlichen Starke.

W. 195. 196. Ein großer und fleiner Rrug, aus der weisfen Siegelerde von Babel aus Bohmen, mit dem Siegel.

W. 197. Gin Beschirr aus biefer Giegelerbe.

W. 198. Ein aschgrauer Theekrug und Schalchen, von Coln am Rhein.

W. 199. Gin Becher aus einer Rofusnuß, von den malbivischen Inseln; f. Q. 30.

W. 200. Beschirre und Flaschen aus weißem Alabaster.

W. 201. Gine schildfrotene Dose.

W. 202. Ein fünstliches Raftchen von buntem und mancherlen gestaltetem Glafe. Seltenh. der Nat. und Runft, 650 S.

W. 203. 204. Zwo wunderlich gescheckte und gestreifte Tafeln von Achat.

W. 205.

terum, magni pretii. Rar. Nat. et Art. Tab. XIII.

W. 176-179. Tabulæ chartaceæ IV. ubi per transparentiam personæ mutantur.

W. 180-185. Tabulæ opticæ, in certa positione, alia schemata repræsentantes, VI.

W. 186-189. Tabulæ anamorphoticæ IV. regiones et diversos vultus ante oculos ponentes.

W. 190. Pannus in agris et pratis, a M. DCC. XXXVI. post inundationem maximam, ab aqua putrescente derelictus, panni quem Houatte vocant similis.

W. 191. Tabulæ vitreæ, fingularis figuræ, per contufionem fractæ, cum a M. DCC. XLIX. affervatorium pulveris pyrii Wratislaviæ a fulmine accenderetur.

W. 192. Corbis ex semine Melonum major et minor.

W. 193. Sacculus ex argento artificiose paratus, genmis insitis.

W. 194. Funis a Pseudo-Simsone disruptus et alia roboris, ut voluit, documenta, cum Icone ejusdem.

W. 195. 196. Urceus major et minor, ex Terra figillata alba Gabelenfi Bohemica, cum figillo.

W. 197. Vasculum ex eadem terra sigillata.

W. 198. Vascula et capsellæ cinerei coloris Coloniæ Agrippinæ confectæ.

W. 199. Poculum ex Nuce Coccus de Maldiva argento inclusa; vid. Q. 30.

W. 200. Vascula et lagenæ ex alabastro albo.

W. 201. Capsella perspicua ex tegumento Testudinis.

W. 202. Cistula mirabilis structuræ ex vitro diversorum colorum et figurarum artificiose exstructa. Rar. Nat. et Art. pag. 660.

W. 203. 204. Ex Achate duæ mire variegatæ et striatæ tabulæ.

Gg 2 W. 205.

W. 205. 206.207. Dren Ringe, wovon einer aus einem weißen, einer aus einem weißlichten Uchat, und ber britte aus einem Carniol geschnitten; s.r. 11. 12. 196.

W. 208. Groß und fleine Befage, aus Schlangenfteine.

W. 209. Eine Spissaule aus weiß- und rothgescheckter Erbe, von Massel.

W. 210. Ein auf einem Berge aus Erztgewächsen stehenber Bergmann von Elphenbein, in eine Flasche eingesest; f. W. 6.

W. 211. Mus Elphenbein funftlich gedrechselte Sachen.

W. 212. Brun, gelb und blaue glaferne Schreibfebern.

W. 213. Ein linsengroßes Schloß mit dem Schlussel.

W. 214. Ein aus einem Kirschfern geschnister Handforb. W. 215. Ein Rosenkranz mit anhängendem Bildnisse der Mutter Gottes, nebst einem Verzeichnisse der Wunderwerke, welche er gethan haben soll.

W. 216. Ein bernfteinerner turtifcher Rofentrang, Theffbich

genannt.

W. 217. Ein halsband aus wohlriechenden Rugeln, aus

Spanien.

W. 218. Ein Halsband aus geschliffenem, dem schwarzen Bernstein nahekommenden Erdharze, aus England und der Grafsch. Staffordshire.

W. 219. Ucht brafilianische aus bunten hachmuttern und Perlenmuscheln gemachte loffel, mit silbernen und vergol-

beten Stielen; fuche O. 34.

W. 220. Gine Stockflote aus Brafilienholz.

W. 221. Ein sehr großer und funstlicher ausgezackter haus begen.

W. 222. Gin febr langer fpanifcher Stoßbegen.

W. 223. Ein brafilianisches Halsband, aus weißen kleinen Meermuscheln.

W. 224. Leinwand, aus den Fasen von ben Blattern der Stachelaloe.

W. 225. Tuch, welches auf einer Seite roth und auf ber andern blau ift.

W. 226. Gi.

W. 205. 206. 207. Annuli ex Achate integro albo et subflavo confecti, item alius ex Sardo; vid. r. 11. 12. 196.

W. 208. Vasa majora et minora, ex lapide serpentino.

W. 209. Pyramides ex terra colore albo et rubro variegata Maslenf. Silefiæ,

W. 210. Statua metallifossoris eburnea monticulo ex mineris insistentis, in lagenam inclusa; vid. W. 6.

W. 211. Variæ eminenter excifæ tabulæ ex ebore, item varia fubtilissime tornata.

W. 212. Pennæ scriptoriæ ex vitro cæruleo et albo.

W. 213. Sera cum clave, lentis magnitudinem vix æquans.

W. 214. Corbis ex cerasi nucleo elaboratus.

W. 215. Corollæ, f. Sphærulæ precatoriæ cum appensa Deipara, secundum Pontificios miraculosa, cum catalogo miraculorum.

W. 216. Corollæ precatoriæ Turcicæ, ibidem Thessbich dictæ, ex succino.

W. 217. Collare Hispanicum ex sphærulis nigris, gratissimum odorem spargentibus.

W. 218. Collare scalptum ex Ampelite Anglicana, provinciæ Staffordshire.

W. 219. Cochlearia num. IIX. ex cochleis porcellanicis diversimode maculatis et conchis margaritiferis parata Brasiliensium, cum manubriis argenteis inauratis. vid. Porcellaneæ O. 34.

W. 220. Baculus ex ligno Brasiliensi, qui simul sistula.

W. 221. Ensis percussorius serratus infignis magnitudinis et artificii.

W. 222. Gladius Hispanicus longissimus ictorius.

W. 223. Collare ex conchinulis albis, pro ornatu Brafilienfibus.

W. 224. Linteum ex filis foliorum Aloës aculeatæ.

W. 225. Pannus uno latere ruber, altero caruleus.

W. 226. Gine Rlohfalle.

W. 227. 229. Dren fehr schone, erhaben gearbeitete Rupfertafeln, beren eine ben Herkules mit dem Hollenhunde; bie andere, die Gerechtigkeit und den Frieden, welche sich kussen; und die dritte ein ander Sinnbild mit der Ueberschrift: Virtutis formæque prævia, enthalt.

W. 230. 231. Zwen aus bunten Sagefpanen und leim ge-

flaferte Bretchen.

W. 232. Ein Werkzeug, die Schreibfedern auf einen Druck zu schneiden.

W. 233. Chriftus am Rreug, und ein klein Buch, aus Ern.

stallfalz, von Wilista.

W. 234. Der Speer, mit welchem unserm Erlöser die Seite geoffnet worden, von Holz, vergoldet und gemalet, wie solcher aus Eisen in der St. Peterskirche zu Rom, in dem Schafe der heil. Capelle zu Paris, in dem Benedictiner-kloster zu Undechs in Ober-Bapern, ingl. zu Nurnberg unter den Reichsinsignien u. heiligthumern verwahret wird.

W. 235. Ein, zwo breflauer Ellen langer, aus vergoldetem Solze geschnifter Mann, welchen man in allen Gelenken

bewegen fann.

W. 236. Ein bergleichen Beib.

W. 237. Ein Beinforper aus burbaumenem Bolge.

W 238. Ein Menschenkopf, von Holz und anderm, nach dem leben gemacht und gemalet, in welchem nach abgenommenem Hirnschadel, die Einhüllen des Gehirns, das Gehirne selbst, mit der erweiterten Sichelader, das kleine Gehirnlein, nebst den Wurzeln der Spannadern, Drüssen und Pulsadern zc. zu sehen sind.

W. 239. Ein Menschenauge, mit ben Feuchtigkeiten, Sautchen, Merven, Drufen, Muskeln, Augenwinkeln, Wimpern, liedern z. in einem aus Kokusnuft funftlich gedrech-

felten Behaltniffe.

W. 240. Ein Dor, mit dem Schlafbeine, der schneckenformigen Soble, dem Jergange, Stegreife, Hammer, der Trommel und anderm, deutlich aus Elphenbein geschnist.

W. 241. Die

W. 226. Capfella pro culicibus' captandis.

W. 227-229. Tres Tabulæ cupreæ elegantissime in convexum elaboratæ, repræsentantes Herculem cum Cerbero, Justitiam et Pacem sese invicem exosculantes, item Virtutis formæque prævia.

W. 230. 231. Asserculi ex secamentis ligneis diversicoloribus, item ex particulis per limam comminutis, et iterum agglutinatis, qui varias slexuras referunt.

W. 232. Instrumentum, pro secandis, s. temperandis calamis scriptoriis.

W. 233. Christus cruci affixus, ex Sale crystallino formatus. (it. libellus.)

W. 234. Lancea et clavis Domini nostri Jesu Christi, lignea inaurata et picta, uti ex ferro Romæ in Ecclesia Sti Petri, Parissis in thesauro de la sainte Capelle, in Bavaria in Cœnobio Andeccensi, nec non Norimbergæ asservatur.

W. 235. Masculus ex ligno inaurato fabricatus, duarum ulnarum Wratislav. long. in omnibus articulationibus mobilis.

W. 236. Fæmina ejusmodi.

W. 237. Sceletus ex ligno buxeo.

W. 238. Caput humanum, ex ligno aliisque, ad vivum fabricatum et pictum, in quo Calvaria ablata, cerebri involucra, cerebrum ipfum cum finu falciformi, cerebellum cum origine nervorum, glandulis et arteriis &c. conspicitur.

W. 239. Oculus humanus, cum humoribus, tunicis, nervis, glandulis, muſculis, canthis, ciliis, palpebris &c. in capſella ex nuce Coccos, magna cum arte tornata.

W. 240. Auris, cum offe temporis, exterior et interior structura, ubi cochlea, labyrinthus, stapes, malleus, tympanum, cum aliis, distincte cernitur, ex ebore.

W. 241. Die leber auf der eingebogenen Seite, nebst der Gallenblase und dem Gallengange, wo zugleich zwen Stämme der Hohlader, die Nabelader, und Pulsader, welche von der Magenpulsader herkömmt, vornehmlich der Pfortader Ausgang aus dem Innern der leber, ingleichen der Fortgang nach den Eingeweiden des Unterleibes, durch das Gefrose erscheint.

W. 242. Der Milg von außen und innen, mit einem Theile von der Pfortader und Blut - Pulsadern des Milges, 2c.

W. 243. Der Magen, sammt bem Schlunde und Pfortner, den Magenmund umgebenden Nerven, den den Grund
durchkriechenden Blutadern, wo benebenst das innere Gebaude mit der Gefrosedruse, und der Gallengang sammt
dem Gefrosedrusensafte, welcher seinen Ausgang in dem
Zwölffingerdarme suchet, zu sehen ist.

W. 244. Die Eingeweide, ober Bedarme, in ihrer naturlischen Lage, und derfelben inwendiges und auswendiges Gebaude, nebst den durchlaufenden Gefäßchen, wie auch der am Anfange bes Grimmdarms befindlichen Rlappe.

W. 245. Die außere und innere Gestalt des Herzes, mit benden Ohren, wo die Kranzadern durch die Oberstäche desselben wurzeln, inwendig aber die Herzkammern, in welchen auf benden Seiten die Fleischsäulchen hervorragen, erscheinen; oben besindet sich der aussteigende Bogen und niedersteigende Stamm, von der großen Pulsader, ingleichen die zerschnittene große Hohlader bis zur Lage der Leber, nicht weniger der großen Pulsader nach den Armen gehende Aeste.

W. 246. Die Lunge sammt dem Herzen, und denen daraus hervorgehenden Puls- und andern Blutadern, den Zurückschnellungen der Nerven, nebst der Luftröhre, wo das Zungenbein, mit den drenen Knorpeln, dem Kehldecklein, dem schildförmigen Knorpel, und den benden Monchstappemuskeln, oder den die Luftröhre öffnenden und zu-

fcnurenden Musteln zu feben find.

W. 247. Der Unterleib eines Mannes, fammt bem mann-

- W. 241. Hepar in sima parte, cum vesicula fellis et ductu biliari, cystico dicto, in qua simul duo trunci venz cavz, vena umbilicalis et arteria, quz a ramo cœliaco provenit, przcipue venz portz ex sima hepatis sede egressus, item processus ad insimum ventrem per mefenterium et intestina transiens adparet.
- W. 242. Lienis facies externa et interna, cum venæ portæ portione et ramo splenico, arteriis splenicis, &c.
- W. 243. Ventriculus cum œsophago et pyloro, nervis sexti par. externis, orificium cingentibus, vasisque gastricis fundum perreptantibus, ubi interior simul structura cum pancreate invenitur, et meatus bilearius cum succo pancreatico exitum in intestino duodeno quærens.
- W. 244. Intestinorum situs naturalis et structura interna et externa, cum vasculis perreptantibus, nec non valvula in initio coli aperta.
- W. 245. Cordis exterior et interior facies cum auriculis, ubi vena coronaria per cordis superficiem radicatur, interne vero ventriculi, in quibus carneæ columnæ in utroque latere protuberant, superius ascendit et descendit arteria magna, item vena cava dissecta, usque ad jecoris situm, nec non aortæ jugulum ad brachia tendens.
- W. 246. Pulmo cum corde, arteriis et venis ex eo procedentibus, it. reflexiones nervorum recurrentium, cum aspera arteria, ubi os hyoidis, cum tribus extuberantiis, epiglotti, cartilagine scutiformi, et musculis duobus cucullaribus, s. pare cricoarythenoidum et arythenoidum conspiciuntur.
- W. 247. Abdomen viri cum pene, ejusque musculis, arteriis,

lichen Gliebe, beffelben Mauslein, Pulsabern, Blutabern, Spannabern, Hodenfact, Die Lange und Quere gerfchnittenen hoben, in welchen bie Saamengefafe fich zeigen. wie sie innerhalb ber Sautchen in einer gewissen Ordnung erhalten werden, ben ben Saamen verfertigenden und quführenden Gefäßen, ben Nieren, aus welchen die Barngange zur harnblafe laufen, ingleichen ber großen Duls. und Sohlader, welche durch die Mierenadern den Urin au ben Mieren bringen.

W. 248. Der Unterleib eines Weibes, mo die Lefgen zu benben Seiten, die Nomphen, Ruthe, bas Jungfernhautchen, ber harngang, Die Barnblafe, ber Gebarmutter außerer und innerer Bau, Die Scheide ber Bebarmutter, Die breiten und runden Bander, Die Trompeten, faltige Blatter und Fafern , Eperftocke , Rieren, mit ber großen Puls = und Hohlader, welche burch die Mierenadern que sammenhangen, vor Augen geleget werden.

W. 249. Ein aus Solz geschnifter weiblicher Rorper, an welchem, nach Aufnehmung bes Dber = und Unterleibes. alle Gingeweide, die Bebarmutter mit einer Frucht in ihren Einhüllen, und außerlich nach aufgehobener groben Saut Die Lage der Mauslein und Knochen in das Besicht fallen.

W. 250. Das Leiden unsers herrn Jefu Christi in funfzehn Rupferstichen, von Albr. Durer, und bem Jahre 1508.

W. 251. Des Undreas Baper, aus Kranten, welcher im Jahre 1641. verftorben, Stammbuch, welches feiner Toch. ter Sohn B. C. R. von 2B. ererbet, und verschiedener Rurften, Grafen, Frenherren und Abelichen Bahlfpruche und Wapen, die Rleidungen bes koniglichen hauses in Kranfreich, ber Mitter vom Beiligengeistorden, und an= berer niedrigern leute enthalt.

W. 252, Ein kostbares Buch, mit natur - u. funstlichen Ubbildungen der Fische; od. auf Pappendeckel gezogene Fische.

W. 253. Ein blaues sinesisches Rlaschgen, mit einem silbernen Stopfel.

W. 254. Allerhand und verschiedenfarbige turkische und finefische Schriften. W. 255.

teriis, venis, nervis, scroto et testiculis secundum longitudinem et latitudinem dissectis, in quibus vascula adparent seminalia, prout intra membranas certo ordine collocata detinentur, vasis semen præparantibus et deferentibus, renibus, ex quibus ureteres ad vesicam transcurrunt, nec non arteria magna et vena cava, quæ per vasa emulgentia urinam ad renes ducunt.

- W. 248. Abdomen fæminæ, cum partibus genitalibus, ubi labia, alæ, f. nymphæ, clitoris, hymen, meatus urinarius, vesica, uteri exterior et interior facies, vagina, ligamenta lata et rotunda, tubæ Fallopianæ, fimbriæ, ovaria, renes, cum arteria magna et vena cava, per vasa emulgentia connexi, ante oculos ponuntur.
- W. 249. Fœmina ex ligno fabricata, in qua aperto pectore et abdomine omnia viscera, uterus fœtu prægnans in involucris, et externe denudata cute musculorum ossiumque situs in oculos incurrunt.
- W. 250. Passio Dom. nostri Jesu Christi ab Alb. Dürero an. 1508. tabulis XV. in æs incisis.
- W. 251. Album Andreæ Bayeri Franci, qui a. 1641. vita functus est, hereditatis jure transmissum ad nepotem ex filia G. C. R. de W. continens variorum Principum, Comitum, Baronum, nobiliumque symbola et insignia, nec non habitum domus Galliarum Regiæ, equitum ordin. Spirit. Sancti, aliorumque vilioris conditionis hominum.
- W. 252. Ichthyoscopia naturalis et artificialis.
- W. 253. Lagenula cærulea Sinensis, cum epistomio argenteo.
- W. 254. Manuscripta varia Turcica et Sinica diversorum colorum.

W. 255. Ein steinernes, aschgraues, herzformiges Doschen. W. 256. Eine fünstlich mit Firniß gemalte Schnupftobacks. dose, von Nachen.

W. 257. Ein stählerner, mit gold . und filbernen Blumen ausgelegter Stockfnopf, oben mit einem Steine.

W. 258. Ein nackender Mann und Beib, aus Siegelerbe von Striegau.

W. 259. Eine neue Erfindung, die Sommervogel in leim

einzuschließen und zu erhalten.

W. 260. Gin Stock, welcher zugleich eine Tobackspfeife ab-

# II. Abtheilung.

## Bur Sehekunst gehörige und andere Werkzeuge.

X. 1. Ein fehr großes engl. Bergrößerungsglas, nach Urt besjenigen, welches Chr. Gottl. Hertel unter der Aufschrift: Neuerfundenes Bergrößerungsglas, beschrieben hat.

X. 2. Gin Bergroßerungsglas, mit zwen Glafern.

X. 3. Gin bergleichen febr fleines.

X. 4. Ein besonderes Bergroßerungsglas, mit bren Blafern.

X. 5. Ein Bergroßerungsglas, mit verschiedenen Bilbern.

X. 6. Gine Vergrößerungsglastugel, im Baffer zu gebrauchen.

X. 7. Gin Bergrößerungsglas, mit einer Linfe.

X. 8. Ein zwölffüßiges Sternrohr, durch welches ber Ring um den Saturn, desselben und des Jupiters Trabanten gesehen werden können.

X. o. Gin Fernglas mit vier Blafern.

X. 10. Gine sogenannte Zauberlaterne, mit einem Sohlspiegel und zwenen erhabenen Glafern, welche die fleinen Bil-

der sehr groß vorstellet.

X. 11. Eine besonders gebauete, aller Orten mitzunehmende sogenannte Dunkelkammer, durch deren Hulfe auch diejenigen, welche gar nicht zeichnen gelernet, bennoch alle Gegenden abreißen können.

X. 12. Ei-

W. 255. Capfella cordiformis lapidea, coloris cinerei.

W. 250. Capfella tabaci lacca artificiose picta, ex thermis Aquisgranensibus.

W. 257. Apex baculi chalybeus, cum floribus aureis et ar-

genteis, nec non fluore crystallino ornatus.

W. 258. Vir nudus, cum fæmina nuda, ex terra Strigoviensi sigillata.

W. 259. Nova methodus papiliones in glutino includendi

et conservandi.

W. 260. Baculus, qui fimul calamus herbæ Nicotianæ deftinatus.

#### ARTICVLVS II.

## Instrumenta optica et alia.

X. 1. Microscopium Anglicanum maximum ad modum illius, quod Christ. Gottl. Hertelius descripsit sub Titul. Microscopium noviter inventum.

X. 2. Microscopium II. lentibus constans.

X. 3. Microscopium ejusdem structuræ minimum.

X. 4. Microscopium cum III. lentibus, tingularis stru-

X. 5. Microscopium cum schematibus variis, ad ca amplificanda.

X. 6. Microscopium globulare per aquam.

X. 7. Microscopium ex unica lenticula vitrea.

X. 8. Tubus opticus XII. pedes longus, per quem annulus Saturni et satellites ejus, itemque Jovis conspiei possunt.

X. 9. Telescopium maximum quatuor lentibus con-

stans.

X. 10. Laterna Catoptro-Dioptrica, per quain figuræ, vi-

vas superantes, repræsentantur.

X. 11. Camera obscura portatilis, non vulgaris structuræ, ad transferendas in chartam picturas quascunque, etiam a rei pictoriæ ignaris.

X: 12. Ca-

X. 12. Eine andere Dunkelkammer, mit einem in ein holzernes Auge eingeseten Glase, welches man an diejenige
Sache, welche man betrachten will, sonft ben zwenen, am
nachsten kehren muß, durch dessen Hulfe es auf alle Seiten gewendet werden kann.

X. 13. Gin Vergrößerungsglas, mit allerhand in ein Flafch=

gen eingeschloffenen Saamen.

X. 14. Gin glaferner Sohlbrennspiegel.

X. 15. Ein gewolbtes, oder erhaben gefchliffenes Brennglas.

X. 16. Gine Brennfugel, im Baffer ju gebrauchen.

X. 17. Ein Hohlspiegel, welcher die Bilder verandert und ungestalt machet.

X. 18. Ein vielecfichtes Glas.

X. 19. Gin crustallenes Drenecksaulenglas.

X. 20. Knallglafer.

X. 21. Schlangenformige Springglafer.

X. 22. Ein grunes vieleckichtes Glas. X. 23. Bologneser Flaschen, welche, wenn man ein Bischen Rieselstein hineinwirft, zerspringen.

X. 24. Dergleichen in Konigsberg gemachte, welche nicht gleich zerspringen.

X. 25. Gine Rugel an einem Rohrchen, mit Quedfilber, welsches, falls es geschüttelt wird, leuchtet.

X. 26. Ein Heber, welcher zugleich einen immer rinnenden Brunnen abgiebt.

X. 27. Gin megingener Quadrant, ju ben Morfern.

X. 28. Gin meßingener Quadrant, ju den Stucken.

X. 29. Des Schottus Springrohrfrug, gan; von Blafe.

X. 30. Ein Trinkgeschirr, aus welchem man nur Wind bestömmt.

X. 31. Wetterglafer.

X. 32. Die vier Elemente, in einem Glafe funftl. vorgeftellet.

X. 33. Gine glaferne fchwirnende Rugel jum Weineinfrifchen.

X. 34. Waffermaagen.

X. 35. Ein zum Horen gehöriges Werkzeug, mit welchem man die Luft aus ben Ohren sauget.

X. 36. Ein

X.12. Camera obscura alia cum lente objectiva, et in oculum ligneum, cujus ope in omnes partes converti potest, inclusa.

X. 13. Microscopium cum variis in vitrum inclusis semi-

nibus.

X. 14. Speculum concavum causticum ex vitro.

X. 15. Vitrum convexum causticum.

X. 16. Globus causticus per aquam.

X. 17. Speculum Anamorphoticum concavum ad deformanda objecta.

X.18. Polyedrum, f. vitrum polygonium.

X.19. Prisma triangulare crystallinum.

X. 20. Vitra tonantia, s. Globuli vitrei fulminantes.

X. 21. Lacryinæ vitreæ serpentiformes.

X. 22. Polyedrum ex vitro viridi.

X. 23. Lagenæ Bononienses, s. phiolæ anaclasticæ, quæ per filicis particulæ injectionem diffriguntur.

X.24. Phiolæ ejusmodi Regiomonti paratæ, quæ non sta-

tim dissiliunt.

X. 25. Globulus vitreus cum tubulo, continens mercurium, qui agitatus lumen spargit.

X. 26. Sipho fontem manantem simul referens.

X. 27. Quadrans aurichalceus pro mortariis.

X. 28. Quadrans ejusmodi, pro tormentis bellicis birotalibus.

X.29. Crater diabeticus Schotti totus ex vitro.

X.30. Cyathus vitreus, per quem aër folummodo hauri-tur.

X. 31. Barometra varia.

X. 32. Quatuor Elementorum artificiosa repræsentatio in vitro.

X. 33. Globus vitreus natans ad refrigerandum vinum.

X.34. Instrumenta varia Hydrostatica.

X. 35. Instrumentum acusticum argenteum, pro aëre ex aure sugendo.

X. 36. Gin Relchglas mit einem Deckel, aus Topasfluß.

X. 37. Ein englisches Glas, welches die Gestalt eines langen umgekehrten Regels hat.

X. 38. 39. Rleine metallene Geschwindschuffe, von besonderer Ernnbung.

4) is 4) is

# II. Eintheilung.

# I. Abtheilung.

Y. 1. Die Reihe ber romischen Raiser, von bem Julius Cafar bis auf Carl ben VI. in Mungen, von Wermuthen, 192 Stuck.

Y. 2. Die Heldenthaten der Raiser, Leopold des I. Joseph

bes I. und Carl bes VI. in 364 Mungen.

Y. 3. Die Folge der Pabste, von der Versammlung, ober dem Gerichte in Costnig, oder Martin dem V. an, bis auf Benedict den XIII. in 96 Munzen.

Y. 4. Mungen des Ronigreichs Ungarn, befonders auf-die Rronung und den betrübten Untergang Ludwigs, Ronigs

in Ungarn, 9 Stuck.

Y. 5. Eine Sammlung französischer Munzen, von Ludwig dem XII. bis auf den igigen XV. aus 137 Stücken.

Y. 6. Englische Munzen, von Eduard dem VI. bis auf Beorge Ludwig, 258 Stuck.

Y. 7. Danische, 49 Stuck.

Y. 8. Schwedische in ununterbrochener seltener Reihe, von Christian dem II. oder Christiern, die auf Ulriken Eleonoren, und ihren königl. Gemahl Friedrich, 133 Stück.

Y. 9. Polnische, nebst benjenigen welche auf die Kronung und Thaten bes Stanislaus Lesczynsky erfunden worden,

80 Stück.

Y. 10. Ronigl. Preußische, 81 Stud.

Y. 11. Churfurftliche, 118 Stud.

X.36. Calix ex fluore topasio cum operculo confectus.

X. 37. Vitrum coni oblongi subversi formam ferens, ex Anglia.

X. 38. 39. Tormenta bellica minora ex zre fingularis inventionis, ad citissimam explosionem inventa.

# CLASSIS II.

#### ARTICVLVS I.

- Y. 1. Series Imperatorum Romanorum a Julio Cæsare usque ad Augustissimum Imperatorem Carolum VI. a Wermuthio CXCII. nummis expressa.
- Y. 2. Res gestæ Leopoldi I. Josephi I. et Caroli VI. Augustissimorum Imperatorum ex nummis CCCLXIV.
- Y. 3. Series Pontificum Romanorum a tempore Concilii Constantiensis, s. a Martino V. usque ad Benedictum XIII. XCVI.
- Y. 4. Nummi Regni Hungariæ, præc. in Coronationem et triftem interitum Ludovici Reg. Hungar. IX.
- Y. 5. Collectio Nummorum Gallicanorum a Ludovico XII. usque ad Ludovicum XV. CXXXVII.
- Y. 6. Anglicanorum ab Eduardo VI. usque ad Georgium Ludovicum, CCLVIII.
- Y. 7. Danicorum, XLIX.
- Y. 8. Svecicorum a Christiano II. s. Christierno usque ad Ulricam Eleonoram et Regium Maritum Fridericum in continua serie, CXXXIII.
- Y. 9. Polonicorum, cum iis qui in coronationem et res gestas Stanislai Lesczynsky inventi, LXXX.
- Y. 10, Borufficorum, LXXXI.
- Y. 11. Electoralium, CXVIII.

Y. 12. Rußische, 10.

Y. 13. Der Republik Benedig, 26.

Y. 14. • = Dolland, mit der Folge der Statthalter; ober von dem Herzog von Alba und Wilhelm Prinzen von Oranien, bis auf Wilhelm den II. nachherigen König von Engelland, 70. Stuck.

Y. 15. Des Bergogthums Schlesten, 142.

Y. 16. Der Hauptstadt Breglau, 42. Y. 17. Geistliche und Weltliche, 98.

Y. 18. Auf Jubelfeste und Ginweihungen hoher Schulen

und gelehrter Gefellschaften, 141.

Y. 19. Auf D. Luthers Berbesserungswerk des umgekehreten christlichen Glaubens, und deshalb 1617. und 1717.

gefenerten Jubelfeste, 170.

Y. 20. Auf Gelehrte, verdiente und kunstliche Leute, fünf und achtzig Stück. Diese Münzen von Y. 1. bis 20. sind alle, wegen Ergänzung derer Folgen, aus einer Mischung aus Zinn und Blen, mit großer Kunst gegossen, woven die Erklärung und Geschichtskunde in zwenen schön geschriebenen Bänden enthalten ist.

# II. Abtheilung.

### Sine Sammlung von achten Thalern und andern Munzen, mit merkwurdigen Aufschrif= ten, als:

z. Ein Thaler des Landgrafen von Heffen, Philipp des großmuthigen, mit der Ueberschrift: Besser Land und Lud verloren, als en falschen Aid geschworen, vom Jahr 1552.

2. Ein Thaler, Wilhelm Landgrafens von Heffen, mit der Umschrift: Vno volente humilis levabor, vom Jahr 1627.

3. Ein Thaler von demselben, mit Rohr, welches der Wind niederdrückt; der Umschrift: Deo volente humilis levabor und dem Jahr 1631.

4. Ein Thaler von Gustav I. Konig in Schweben; ber Umschrift: Salvator mundi adjuva nos, und bem Jahr 1543.

5. Ein

Y. 12. Moscoviticorum, X.

Y. 13. Reipublicæ Venetæ, XXVI.

- Y. 14. - Hollandiæ cum serie Gubernatorum, f. a Duce de Alba et Guilielmo Araufionenfium Principe, usque ad Guilielmum II. postmodum Regem Angliæ, LXX.
- Y. 15. Ducatus Silesiæ, CXLII.

Y. 16. Metropolis Wratislaviæ, XLII.

Y. 17. Sacrorum et Profanorum, LXXXXVIII.

Y. 18. In Jubilæa et inaugurationes Academiarum ac Societatum, CXLI.

Y. 19. In D. Lutheri Reformationem et Jubilæum Lutheranum Ann 1617. celebratum, item secunda vice An. 1717. CLXX.

Y. 20. In viros eruditos et artifices, LXXXV. Hi nummi Y. 1-20. omnes, redintegrandarum ferierum caufa, ex sanni et plumbi mistura, singulari arte constando facti funt; quorum explicatio et connexio historica in II. Voluminibus eleganter scriptis exhibetur.

#### ARTICVLVS II.

# Collectio Auto-Thalerorum cum Inscriptionibus notabilioribus et alio-

#### rum; ut:

1. Philippi Magnanimi Landgr. Hassiæ, cum Inscr. Beffer Land u. Lud verlorn, als en falschen aid geschworen, de An. 1552.

2. Wilhelmi Landgr. Haff, cum Inferiptione: Uno vo-

lente humilis levabor, de Anno 1627.

3. Ejusdem cum Inscr. Deo volente humilis levabor, cum arundinibus a ventis depressis, de An. 1631.

4. Gustavi I. Regis Sueciæ, cum Inscr. Salvator mundi adjuva nos, de An. 1543.

5. Ein Thaler vom Johann dem III. König in Schweben, mit der Umschrift: Deus protector noster, und Salvator mundi salva nos, vom Jahr 1576.

6. Ein Thaler von Carl dem IX. Konig in Schweden, mit Umschr. Jehovah solatium meum und Salvator mundi

falva nos, vom Jahr 1610.

7. Ein Thaler von Gustav Abolphen König in Schweben, mit der Umschrift: ein guter Hirte laßt sein Leben fut die Schafe, von dem Jahr 1633.

8. Ein Thaler von demfelben mit der lofung: Gott mit uns.

9. Ein Thaler von demselben, mit der Umschr: Dextera tua Domine percussit inimicum, vom Jahr 1632.

10. Ein Thaler ber Christine Koniginn von Schweden, mit ber Umschr: Salvator mundi salva nos, vom Jahr 1645.

11. Ein Thaler Carls des XII. Königes in Schweden, zum Gedachtnisse des altranstädtischen Vertrags, mit der Umschrift: Collapsam fortiter restituit, vom Jahr 1709.

12. Ein Thaler, Friederich bes II. Koniges von Dannemart, mit der Umschr: Deus refugium et fiducia mea,

vom Jahr 1572.

13. 14. Zwen Thaler von Christian bem IV. König in Dannemark, mit der Umschr. Regna firmat pietas, ingleichen: Benedictio Domini divites facit, vom Jahr 1643. nebst dem Glückstadischen, Regna firmat pietas, von 1641.

15. Ein Thaler von David Grafen von Mannsfeld, mit der Umschrift: Ben Gott ist Rath, und That, und dem Jahr 1613. (welcher deshalb hochgeachtet wird, weil aus dem lateinischen Worte: JVDICIVM diese Jahrzahl kömmt.)

16. Ein Thaler von Heinrich, Herzog zu Braunschw. und Luneb. mit der Umschr. Justus non derelinquitur, 1537.

17. Ein Thaler von demfelben, mit der Umschrift: In Gottes Gewalt, hab ichs gestalt, der hats gefügt, bas mirs genugt.

18. Ein Thaler von demselben, mit der Umschr: Non vi-

di justum derelictum.

19. Ein

- 5. Johannis III. Regis Suecor, cum Infer. Deus Protector noster et Salvator Mundi salva nos, de An. 1576.
- 6. Caroli IX. Reg. Svec. c. Inscr. Jehovah folatium meum, et Salvator mundi Salva nos, de An. 1610.
- 7. Gustavi Adolphi Reg. Svec. c. Inscr. Ein guter Hirt læsset sein Leben sur die Schafe, de An. 1633.
- 8. Ejusdem cum symbolo militari, s. Inscr. Gott mit uns.
- 9. Ejusdem c. Inscr. Dextera tua Domine percussit inimicum, de An. 1632.
- 10. Christinæ Regin. Svecor. cum Inscr. Salvator mundi salva nos, de An. 1645.
- II. Caroli XII. Reg. Svec. cum Infer. Collapfam fortiter restituit, s. in memoriam Tract. Altranstadiens. de Ann. 1709.
- 12. Friderici-II. Regis Daniæ cum Infer. Deus refugium et fiducia mea, de An. 1572.
- 13. 14. Christiani IV. Reg. Dan. c. Inscr. Regna firmat pietas, it. Benedictio Domini divites facit de Ann. 1643. et ejusdem Gluckstadiensis; Regna firmat pietas 1641. Comitum de Mansfeld cum verbis tegumento equi inferiptis: St. Georgius Patronus ora pro me, de An. 1523. conflando factus.
- 15. Davidis Com. de Mansf. cum Inscr. Bei Gott ist Rath, und That, de An. 1613. (magniæ stimatur, quia annus in his literis numericis latet verbi judicii nempe JVDICIVM.)
- 16. Henrici Ducis Brunsvic. et Lüneburgensis cum Inscr. Justus non derelinquitur, de An. 1537.
- 17. Ejustem cum Inser. In Gottes Gewalt, hab ichs gestalt, der hats gesügt, das mirs genügt.
- 18. Ejusd. cum Inser. Non vidi justum derelictum.

19. Ein Thaler von Julius, Herzog von Braunschweig, mit der Umschrift: Aliis inserviendo consumor, 1570.

20. Gin Thaler besselben, mit ber Umschrift. Bas hilft ben Mugen licht und Brill, ber fich felbst nicht belfen

und fennen will, vom Jahr 1589.

21. Ein Thaler auf Deffelben Absterben, mit einem milben Manne, welcher in der rechten ein licht und in der linfen Band einen Baum halt; aus iener aber einen Tob. tenfopf, Uhr und Brille herabhanget, mit der Schrift: Luctu publico, 1589.

22. Ein Thaler Beinrich Julius, mit bem Untergange ber Rotte Rorah, Dathan und Abiram mit der Schrift: Non Recedet Malum A Domo Injusti Et Superbi, ingleichen Dormiens Conscientia Sicut Canis, und Noli

Me Tangere, von 1595.

23. Gin Thaler beffelben, mit ber Bottinn bes Sieges, welche einen lowen, der in den Forderpfoten eine Biege balt, fronet, mit der Umschrift. Butte dich fur de Lade, ber lugen wird wohl Rad; vom Jahr 1596. ingleichen, Tandem bona caussa triumphat.

24. Ein Thaler von bemfelben, mit ber Aufsch. Veritas vincit omnia, calumniam et mendacium uno Recte fa-

ciendo neminem timeas, vom Jahr 1597.

25. Ein Thaler von demfelben, mit einem Webund Pfeile, welche ein Bar und tome halten, mit der Umfchr. Vnita durant, 1509.

26. Ein Thater beffelben, mit einem Pelifan, meldher feis nen Jungen seine Bruft offnet und der Umschr. Pro

aris et focis, 1599.

.27. Deffelben Bienen ober Muckenthaler, von 1599.

28. Gin Thaler beffelben, mit einem wilden Manne, welder in der rechten Sand einen ausgeriffenen Baum halt, und der Umschr. Honestum pro patria, 1611.

29. Ein Thaler Christian Bergogs zu Braunschweig und Luneburg mit der Aufschrift: Gottes Freund der Pfaffen Beind, und der Umschr. Tout avec Dieu, von 1622.

inglei=

- 19. Julii Duc. Brunsv. cum Inscr. Aliis inserviendo confumor, de An. 1570.
- 20. Ejusd. cum Inser. Was hilfst den Augen Licht und Brill, der sich selbst nicht helssen und kennen will, de An. 1589.
- 21. Item in Ejusd. Obitum, cum viro sylvestri, dextra candelam, sinistra arborem tenente, e dextra pendet cranium humanum, sub quo horologium et oculare, cum Inscr. Luctu publico, de An. 1589.
- 22. Henrici Julii cum Interitu Coræ et Inscr. Non recedet malum a Domo injusti et superbi, item Dormiens conscientia sicut canis, item, Noli me tangere, de Ann. 1595.
- 23. Ejusd. cum Victoria, quæ leonem anterioribus pedibus capram tenentem coronat, cum Inscr. Hüte dich für de Tadt, der Lügen wird wohl Rad, de An. 1596. item: Tandem bona caussa triumphat.
- 24. Ejust. cum Inser. Recte faciendo neminem timeas. Veritas stans erecta, ad pedes Calumnia et Mendacium, cum Inser. Veritas vincit omnia, Calumniam, Mendacium, de An. 1597.
- 25. Ejusdem cum fasciis, quas leo et ursus custodiunt, c. Inscr. Vnita durant, de An. 1599.
- 26. Ejusdem, Pelicanus pullis pectus aperiens, c. Inscr. Pro aris et socis, de An. 1599.
- 27. Ejusdem Bienen oder Mückenthl. super Leonem aquila, circum apes, de An. 1599.
- 28. Ejusdem cum viro sylvestri, qui dextra arborem avulfam tenet, cum Inscr. Honestum pro patria, de Anno 1611.
- 29. Christiani Duc, Brunsv. cum Inscr. Tout avec Dieu, it. Gottes Freund der Pf. Feind' de An. 1622, it. alius Hh 4

ingleichen bieser untergeschobene und ein Abguß von einem gleichen, mit einem Degen, welcher durch ein geistliches Quadrat geht.

36. Ein Thaler Philipp, Herzogs zu Braunschw. und luneburg mit der Umschr. Gott giebt, Gott nimmt, von --

31. Ein Thaler Friederichs, Herzogs zu Braunschw. und tuneb. mit einem Pilger, welcher in der Gegend von St. Jacob von Compostell, auf vielen Jacobsmuscheln stebet, mit der Umschrift. Vt conchas auge nostra metalla Deus, vom Jahr 1633.

32. Ein Thaler Georges Herzog zu Braunschw. und tuneburg mit der Umschrift: Auf Gott traw ich, An. 1638.
August Herzog zu Braunschw. 2c. Folge derer Glockenthaler vom Jahr 1643. und mit der Umschrift. Alles

mit Bedacht.

533. Auf dem ersten fehlet der Kloppel in der Glocke, mit bengesetzten Worten: Sie nist und den Buchstaben. T.andem S.ortientur C.onsilia E.xitum B.onum.

34. Auf bem andern ift gleiches Geprage, mit ben Bor-

ten: Vti. sic. nisi.

35. Auf dem dritten lieget der Kloppel allein auf einem Block, mit dem Bensaß Ap. 13, 10. und dem Worte: fed.

36 37. Auf bem vierten und fünften, hängt die Glocke fammt dem Klöppel, mit bengesetztem Worte: Tandem, und den Buchstaben: Ergo W.olfferbytum A.b Injustis Detentoribus, Invite Restituetur. M.ense VII. B.ri 13. & (die mercurii) auf dem andern 14. 4 (die Jovis.

38. Auf dem sechsten; dren hande, welche die Glocke lauten, mit der Auff. NV.ntius PAC.is EX SO.no EJ.us und der Umschr. Tandem patientia victrix.

39. Auf dem vermenntlichen siebenten; ein Schiff, mit ber Umschrift: Alles mit Bedacht. Jacka est alea.

40. Ein Thaler deffelben, mit einem wilden Manne, und ber Umschrift: Alles mit Bedacht, von 1655.

41. Ein

cum ense quadrato sacerdotali infixo, cum eadem inscriptione, hie factus constando.

30. Philippi Duc. Brunsvi, cum Inscr. Gott giebt, Gott

nimmt.

31. Friederici Ulrici Duc. Brunsv. Peregrinator ad St. Jacob. Compostell. conchis collo et pectore circumdat. dextra scipionem, finistra librum tenens, et sub pedibus conchas habens, cum Inscr. Ut conchas auge nostra metalla Deus, de An. 1633.

32. Georgii Duc. Brunsv. cum Inscr. Auf Gott trawe

ich, de an. 1638.

Augusti Duc. Brunsv. Thalerorum series cum campanis, de Ann. 1643. et cum Inscr. Alles mit Bedacht. etc.

- 33. In Imo Campanæ deficit pistillus additis verbis: SIC. NISI, et litteris T. S. C. E. B. s. Tandem Sortientur Consilia Exitum Bonum.
- 34. In IIdo reperitur eadem fignatura, cum verbis: UTI. SIC. NISI.
- 35. In IIItio folus adest pistillus cum Inscript. ex Apocalyps. Cap. XIII. vers. 10. Hic est patientia et sides Sanctorum, et verbo: SED.
- 36. 37. In IVto et Vto adest campana cum pistillo, et Inscr. Tandem, it, literis: E. W. A. I. D. I. R. sive: Tandem ergo Wolfferbytum ab injustis detentoribus invite restituetur. M. VII, B. 13. &, hoc est: Mense Septembre decimo tertio die, qui erat Mercurii; In altero M. VII. B. 14. 4 hoc est. Mense Septembri decimo quarto die, qui erat Jovis, s. evacuationis.

38. In VI. tres manus campanam trahunt, cum Infer. NVntius PAC.is EX SO.no EI.us. it. Tandem Patien-

tia victrix.

- 39. Ad hanc feriem ab aliquibus VIImus etiam numeratur cum Nave et Infer. Jacta est alea, et: Alles mit Bedacht.
- 40. Ejusdem alius cum viro sylvestri et Inscr. Alles mit Bedacht, de An. 1655.

Hh 5 / 41. Fri-

41. Ein Thaler, von Friederich Herzog zu Braunschweig und Luneb., mit der Umschrift: Fried Ernehrt Unfried. verzehrt, 1639. ingleichen ein halber Gulden, von 1637.

42. Ein Thaler Christian Ludewigs, Berzogs zu Braunschweig und Luneb. mit ber Umschrift: Sincere et con-

stanter, 1668.

Thaler ber Churfurften von Sachfen:

43. Ein Thaler Johann Friederich des Gefangenen, mit der Umfchr. NATV.s ELEC.tor, SAX.oniæ, vom Jahr 1552.

44. Ein Thaler von Morif, bom Jahr 1549.

45. Ein Begrabnifthaler, bes Muguftus, von 1586.

46. Ein Begrabnifithaler auf Christian ben I. mit der Aufschrift: Haud timet mortem, qui vitam sperat, von 1591.

47. Ein Thaler Johann George des I. mit der Umschrift:

Pro Lege et Grege, von 1619.

48. Ein Begrabnisthaler auf deffelben Gemahlinn Magbalene Sibylle, mit der der Umschrift: Wie Gott will mir geschehe, 1659.

49. 50. Zwen Thaler Johann Georg bes II. mit der Umfchrift: Deo et Patriæ, wo Deo ben bes Pferdes Schweif

und Ropf fteht, vom Jahr 1657.

51. Ein Begrabnifthaler beffelben Gemahlinn, Magdalenen Sibnllen, mit ber Auffchr. Sola Spes mea, von 1687.

52. Ein Begrabnifthaler auf Joh. George den III. von 1691.

53. Ein Begrabnisthaler auf deffelben Gemahlinn, Unne Sophie, mit ber Aufschr. Deo Duce portum invenit, von 1717. nebst einem gleichen zwen und ein Groschenstück.

54. Eine Thalerklippe von Johann George bem IV. mit ber Umschr. Qui male fentit, erit dis - male - cerpen-

dus, von 1693.

55. Deffelben Begrabnisthaler, von 1694.

56. Ein Thaler Friederich Augustus, als berfelbe nach Abfterben des Raifers Joseph Reichsverweser mar, von 1711.

57. 58. Zwen Thaler, von Johann Casimir und Johann Ernst, mit der Umschr. Frid. ernehrt, Unsried. verzehrt, von 1605. und ein anderer von 1626.

59.60. Zwen

- 41. Friderici Duc. Brunsv. de an. 1637. semissorenus et 1639. cum Inscr. Fried ernehrt Unfried verzehrt, Thalerus.
- 42. Christiani Ludovici cum Inscr. Sincere et constanter, de ann. 1668.

  Electorum Saxoniæ.
- 43. Johannis Friderici captivi cum Inscr. Natus Elector Saxoniæ, de ann. 1552.
- 44. Mauritii de. an. 1549.
- 45. Augusti et quidem in Obitum de an. 1586.
- 46. In Christiani I. obitum cum Inser. Haud timet mortem, qui vitam sperat, de An. 1591.
- 47. Johannis Georgii I. cum Inscr. Pro Lege et Grege, de An. 1619.
- 48. In Obitum Magdalenæ Sibyllæ uxor. Joh. Georg I. cum Infer. Wie Gott will mir geschehe, de Anno 1659.
- 49. 50. Johannis Georgii II. cum Inscr. Deo et Patriæ, (Deo ad caudam, et caput equi positum) de an. 1657.
- 51. In Obitum Magdalenæ Sibyllæ Uxor. Joh. Georg. II. cum Infer. Sola spes mea, de An. 1687.
- 52. In Johannnis Georgii III. Obitum, de An. 1691.
- 53. In Obitum Annæ Sophiæ Uxor. Joh. Georg. III. c. Inscr. Deo duce portum invenit, de Ann. 1717. cum mon. II. et I. gross. bon.
  - 54. Joh. Georg. IV. c. Infer. Qui male fentit, erit dis male cerpendus, de An. 1693.
  - 55. In ejusdem obitum de An. 1694.
  - 56. Friderici Augusti cum post excessum Josephi I. Imperatoris Vicarius Imperii constitueretur de An. 711.
- 57. 58. Joh. Casimiri et Joh. Ernesti Duc. Saxon. cum Inscr. Fried ernehrt, Unfried verzehrt, de An. 1605. et ejusmodi de An. 1626.

59. 60. Zwen gleichgeprägte Gulden, von 1605: und 1624. 61. Ein Fürstl. Sachs. gesammte Henneb. Ilmen. Ausbeutthaler, mit der Umschr. Tuetur et auget, von 1698.

62. Ein Thaler Wolfgang Wilhelms Pfalzgrafen, mit der

Umschr. In Deo mea consolatio, von 1623.

63. Ein Thaler ber Grafen von Sobenlohe, mit ber Um-

schrift: Quis Deo resistat, von 1609.

64. Ein Thaler George und Albert, Marggraf. zu Brandenburg, mit der Umschrift: Si Deus pro nobis, quis contra nos, von 1542.

65. Ein Thaler Georg Wilhelms, Churfursten zu Branbenburg, mit der Umschr. Anfang bedenke das Ende 1628.

66. Ein Thaler, mit einem Abler, welcher das Brandenb.
und Würtemberg. Wappenschild halt, nebst der Umschr.
Memoria Domiductionis Brandenburg. Wirtenbergicæ;
auf der Rückseite, mit dem Thierkreiße, wo die Sonne
im Zeichen des Löwens und die Benus im Zeichen der
Jungkrau steht, mit der Umschr. Nunc sequitur posthac semper comitatur euntem, von 1671.

67. Ein Gulben, mit der Aufschrift: In Memor. Maximilianæ Ruth. Com. et Do. de Plavia, natæ Com. de Hardegg, denatæ Ratisb. cum filiolo unico 1678. auf der Ruckseite ein Herz mit dem Namen Jesus, welches zwo Hande aus dem Himmel fronen, nebst der Umschr.

Quiescit ad gloriam surrectura.

68. Ein Thaler Jacob des VI. Königes von Schottland, mit einem bloßen Degen und der Umschrift: Pro. me. fi. mereor. in. me, von 1568.

69. Ein Abguß von Olivar Cromwells achten Thaler, mit

der Umschr. Pax quæritur bello, 1658.

70. Ein Thaler Carl Emanuels, Herzogs von Savopen, mit der Umschrift: Omnia dat, qui justa negat.

71. Ein Thaler Carl des I. Herzogs von Mantua, mit der Umschr. Nec retrogradior, nec devio, von 1636.

72. Ein Gulden, von Carl dem II. mit diesem Gepräge, von 1063.

73. Ein

- 59. 60. Floreni II. quorum unus de An. 1605. alter vero de An. 1624. cum allegata inscriptione.
- 61. Henneb. et Ilmenaviens. cum Inscr. Tuetur et auget, de An. 1698.
- 62. Wolffgangi Wilhelmi Com. Pal. Rhen. cum Inscr. In Deo mea consolatio, de Λn. 1623.
- 63. Rudolphi II. Comit. de Hohenlohe c. Inscr. Quis Deo resistat, de an. 1609.
- 64. Georg. et Alberti March. Brand. cum Infer. Si Deus pro nobis, quis contra nos, de An. 1542.
- 65. Georgii Wilhelmi El. Brand. cum Inscr. Ansang bedencke das Ende, de An. 1628.
- 66. Aquila cum duobus scutis, Brandenburg. et Würtemb. cum Inser. Memoria domiductionis Brandenburg. Würtembergicæ. In parte aversa Pars Zodiaci, in qua Sol in Leone, Venus in virgine, Inser. Nunc sequitur, post hac semper comitatur euntem, de Anno 1671.
- 67. In Memoriam Maximilianæ Richt. Com. et Dom. de Plavia nat. Com. de Hardegg. cum corde, in cujus centro nomen IESU scriptum, quod a duabus manibus de cœlo coronatur, cum Inscriptione: Quiescit ad Gloriam surrectura de An. 1678.
- 63. Jacobi Reg. Scotiæ c. Ense et Inscr. Pro me, si mereor, in me.
- 69. Oliv. Cromwellii, c. Infer. Pax quæritur bello, de An. 1658. confl. fact.
- 70. Caroli Emanuelis Duc. Sabaudiæ c. Inser. Omnia dat, qui justa negat.
- 71. Caroli I, Ducis Mantuæ c. Infer. Nec retrogradior, nec devio, de a. 1636.
- 72. Caroli II. Duc. Mant. cum, ead. Inscr. Florenus, de a. 1663.

73. Ein Thaler Ferdinand Herzogs von Mantua, mit ber Umschr. Nihil isto triffe recepto, von 1614.

74. Ein Thaler Johann Albert Herzogs von Mecklenburg, mit der Umschrift: Domine ne da inimicis verbi tui

letit. 1549.

75. Ein Thaler Joh. des II. Königes von Ungarn, von 1565. 76. Ein Thaler Uchas Barcfai, Fürstens von Siebenburgen, mit der Umschr. Deus providedit, oder auf die Belagerung von Hermannstadt, von 1611.

77. Ein Thaler Wilhelm Bergogs ju Julich, Cleve und

Bergen, mit der Umschr. In Deo Spes mea.

78. 79. 80. Drey Schlickenthaler, mit der Umschr. ARma DOMInorum SLIcensium STEphani Et FRAncisci COMitum De BAsan, verschiedenen Gepräges, nebst vier dergleichen Groschen.

81. Ein Thaler Friedrich Fürstens von liegnis, Brieg, 20. mit der Umschrift: Verbum Domini manet in aternum.

bom Jahr 1541.

82. Ein Thaler mit dem Bildniffe des D. Luthers, und der Stadt Eißleben, nebst der Umschr. Gottes Wort u. Luthers Lehr vergehet nun, und nimmermehr, Jeleben, von 1661.

83. Ein Thaler des Thomas Münster, mit den Ausschr. Ein Godt, ein Gelove ein Dope. ingl. dat. Wort. is Fleisch ge. worden. un. wanet. in. uns. we. nicht gebore. is. uit. de. Wat. un. Geis. mac. nic. von 1534.

84. Ein Thaler Christoph Bernhard von Galen Bisch. und Fürsten von Münster, mit der Umschr. Protector meus, et in ipso speravi qui, subdit populum meum sub me

Pfal. 143. von 1661.

85. Ein Thaler des Herzogthums Bremen und Verden, mit der Umschr. In Jehova sors mea ipse faciet, von 1660.

86. Ein Thaler Theodolus Bischofs in Sitten, auf welschem der Bischof mit dem Bischofshut auf dem Haupte, dem Krummitabe in der rechten und dem Schwerdt in der linken Hand, vor dem Altare, auf welchem alles umgekehrt liegt, und von einem Engel wieder in Ordnung gebracht

- 73. Ferdinandi Duc. Mant. c. Inser. Nihil isto triste recepto, de An. 1614.
- 74. Joh. Alberti Duc. Megap. c. Inscr. Domine ne da inimicis verbi tui letit. de An. 1549.
- 75. Johannis II. Reg. Hung. de An. 1565.
- 76. Gabrielis Princ. Transylvaniæ Achatii Barcsai c. Infer. Deus providebit, s. in Obsidionem Cibiniensem, de An. 1611.
- 77. Guilielmi Duc, Jul. Cliv. et Berg. c, Infc. In Deo fpes mea.
- 78. 79. 80. Arma Dominorum Slicenfium Stephani et Francisci Comitum de Basan Thl. tres et quatuor Groffi.
- 81. Friederici I. Ducis Siles. c. Inscr. Verbum Domini manet in æternum, de An. 1541.
- 82. D. Mart. Lutheri Imago cum Inscr. Gottes Wort und Luthers Lehr, vergehet nun, und nimmermehr, de An. 1661.
- 83. Thomæ Münsteri Thl. c. Inser. Ein Godt, ein Gelove, ein Dæpe, it. Dat Wort is Fleisch geworden, un wanet in uns; Et we nich gebore is, uit de Water u. Geist mag nic etc. de An. 1534.
- 84. Bernhardi Christophori van Galen, Episc. et Prin. Monaster. Thal. c. Inscr. Protector meus, et in ipso speravi, qui subdit populum meum sub me. Psalm. CXLIII. de An. 1661.
- 85. Ducatus Bremæ et Verdæ, c. Inscr. In Jehovah sors mea, ipse faciet, de An. 1660.
- 86. Theodoli Episcopi Sedunensis de Ann. 1501. Episcopus genu slexus cum Infula, Pedo in dextra et gladio in sinistra ante Altare, in quo omnia inversa, sed

gebracht wird, kniet, hinten aber ber Teufel mit ber Klingel ministrirt, mit der Schrift: Exaudita eft, von 1501.

87. Ein Thaler der Stadt Bafel, mit der Umschr. Do-

mine conferva nos in pace.

88. Ein Thaler der Hauptstadt des Bundes des Hauses Gottes, mit der Umschr. Domine conserva nos in pace.

89. Ein Thaler ber Stadt Genf, mit der Umschr. Post

tenebras lux, von 1562.

90. Ein Thaler ber Stadt Lineburg, mit ber Umschr. Vi-

sitavit nos Oriens ex alto, 1547.

91. Ein Thaler der Stadt Hamburg, mit der Mutter Gottes, unter welcher die stormarnsche Nessel stehet, mit der Umschr. Fist mihi secundum verbum tuum, von 1553.

92. Ein Thaler ber Stadt Danzig mit ber Umschr. De-

fende nos Christe Salvator, 1577.

93. Ein Thaler der Stadt Thoren, mit der Umfchr. Fides

et constantia per ignem probata, von 1629.

94. Ein Thaler der Stadt Frendurg im Brifgau, mit dem darauf gestempelten Ritter St. George, und der Unischrift: Domine conserva nos in pace, von 1655.

95. Ein Thaler der Stadt Mimegen, mit der Umfchr. Dne

ne statuas illis hoc peccatum.

96. Ein Thaler der Reichsstadt Dortmund, mit der Umschrift: Da pacem Domine, vom Jahr 1640.

97. Ein Thaler der Stadt St. Gallen, mit der Umschr. Gloria et honor et pax omni operanti donum, von 1622.

98. Ein Thaler Christian Bisch. in Minden, mit der Umschrift: Julitia et concordia, A. 1624.

99. Ein Thaler August Herzogs zu Braunschw. und Luneb. mit der Umschrift: Alles mit Bedacht, 1641.

100. Ein Thaler Christian, Bisch. in Minden, mit dem h. Undreas und der Umschr. Justitia et concordia, A. 1622.

101. Ein Thaler Friedrich Herzogs zu Sachsen, J. C. u. B. u. der Umschr. A. Numine lumen suscipio et reddo, 1687.

102. Ein Thaler Georg Ludewig Herzogs zu Braunschw. u. Lüneb. mit der Umschr. In recto decus, von 1705.

103. Ein

ab Angelo restaurata, post diabolus cum campana, et Infer. Exaudita eft.

87. Civit. Basileensis, cum Inscr. Domine conserva nos

in pace.

88. Domus Dei Curiensis, c. Inscr. Domine conserva nos in pace,

89. Civit. Genevensis, c. Inscr. Post tenebras Lux, de

Anno 1552.

90. Civit. Lüneburgensis, c. Inscr. Visitavit nos Oriens

ex alto, de An. 1547.

- or. Civit. Hamburgensis, cum Matre Dei, sub qua urtica Stormar, et Infer. Fiat mihi fecundum verbum
- 02. Civit. Gedanensis, cum Inscr. Defende nos Christe Salvator.
- 93. Civit. Thoruniensis, c. Inscr. Fides et constantia per ignem probata, de An. 1629.

04. Mon. Nova Civit. Friburgen. Bris, cum St. Georgio.

de An. 1655. it. Domine conserva nos in pace.

05. Nummus argent. reipublicæ Noviomagien. et Dne. ne statuas illis. h. pecca.

06. Moneta nov. civitat. imper. Tremoniensis, it. Da pacem Domine. 1640. et Ferdinand, III. D. G. R. Imp. Semp. August.

07. Moneta no. Monasterii S. Galli 1622. et Gloria. et

honor, et pax, omni, operanti bonum.

98. Christianus D. G. El. Ep. Mind. Dux B. et L. et Justitia, et concordia, 1624.

90. Augustus Hertzog zu Brauns. und Lu. Alles mit Bedacht, 1641.

100. Christianus D. G. El. Ep. Mind. Dux. Brun. et L. cum St. Andrea, et Justitia et concordia, 1622. v. 98.

101. Friedericus D. G. Dux Sax. J. C. et Mont, et, A numine lumen suscipio et reddo. 1687.

102. Georg. Lud. D. G. Dux. Br. et Lün, S. R. I. Elect. 1705. et, in recto decue. Ii

103. Ein Thaler Philipp des V. Roniges in Spanien, mit ber Umschr. Dextera Domini exaltavit me, 1700.

104. Ein Thaler David, Grafens von Mannsfeld zc. mit bem barauf gestempelten Ritter St. George, und ber Umschr. Ben Gott ift Rath und That: von 1655.

105. Ein Thaler Beinrich Julius, post. Bifch. von Salb.

mit der Umschr. Pro patria consumor, 97.

106. Gin Thaler Albrecht, Berm. von Salberft. mit bem Bild und Umschr. Sanct. Stef. Protomartyr. von 1538.

107. Ein Thaler Wilhelm landgrafens in Seffen, mit dem barauf gestempelten Ritter St. Beorge und der Umfchr. Jehovah volente humilis levabor, 1637.

108. Ein Thaler Christian Ludewig, Bergogs zu Braunschweig und luneb. mit der Umschr. Sincere et constan-

ter, An. 1660.

109. Ein Thaler Uchaß Barcfai Kurftens von Siebenburgen, mit der Umschr. De profundis clamamus ad te Domine, ingl. Serva nos, quia perimus, von 1660.

110. Gin Thaler Babriel Rurftens von Siebenburgen, mit

ber Aufschr. Pro patria aris, et focis, 1611.

III. Gin Thaler beffelben, von 1611. einseitig und eines anbern Beprages.

112. Gin Thaler von Peter Ernft Bruno 2c. Grafen von

Mannsfeld.

113. Ein Thaler mit Johann und Johann George, Churf. zu Sachsen, und den Umschr. Nomen Domini Turris fortissima 1530. 25. Juny und Confess. Luther. Aug. exhibitæ Seculum 1630. 25. Juny.

114. Ein Thaler Friederich, Joh. George Berg. zu Sachsen. 115. Gin Thaler August, Berjogs ju Sachsen, mit der Aufschrift: Time Deum et honora Casarem, von 1615.

116. Ein Thaler Philipp landgrafens zu heffen, und 30-

hann Georg Bergogs zu Sachsen, von 1546.

117. Ein Begrabnifthaler Joh. Georg des I. des S. R. R. Erzmarsch. und Churf. zu Gachsen, zc. von 1656. mit ber Huffthr. Deo Cælari. Imperioq. Ro. Fid. conft. magnan.

118. Ein

103. Philip V. D. G. Hisp. et Ind. Rex, 1709. et, Dextera Domini exaltavit me.

104. David Ce. Do. I. Mansf. No. Do. I. He. Se. et Sc. et, Bey Gott ist Rath und That, 1622, rariss.

105. Heinr. Jul. D. G. Post, Epis. Hal. D. Br. et L. et, pro patria confumor, 97.

106. Albert, Cardi. Admi. Halber, et, Sanct. Stef. Protomartyr, 1538.

107. Wilhelm. D. G. Landgravius Hassize Com. C. D. Z. et N. 1637. et, Jehovah volente humilis levabor.

108. Christian Ludovicus D. G. Br. et Lüneb. et, Sincere et constanter. An. 1660.

109. Achatius Barcfai. D. G. P. T. P. Rh. D. Sc. let, de profundis clamamus ad te Domin. it. serva nos, quia perimus, 1660.

110. Gabriel. D. G. Prin. Tran. Par. Reg. Hun. D. et Si. Comes. et Cibin. Pro. Patria. Aris et Focis. 1611.

111. Gabriel, D. G. Prin, Tran. Par. Reg. Hun. D. et Sic. -Comes, 1511. Cibin.

112. Peter. Ern. Bruno. Ge. Ha. G. P. 92. Comi. e Domi I. Mansfe, Nob. D. I. He.

112. Confess. Luther. Aug. exhibitæ Seculum 1630, 25. Jun. Joh. Geor. et, Nomen Domini turris fortissima, 1530. 25. Jun. Joannes.

114. Moneta argent. Ducum Saxoni. Friedericus. Jo-

hannes. Georgius.

115. D. G. August. Saxon, Jul. Cliv. et Mont. Dux etc. Denat. XXVI. Dec. An. MDCXV. nat. VII. Sept. An. MDLXXXIX. it. time Deum et honora Cæsarem.

116. Philip. D. G. Lang. Hasie, Cr. D. etc. 1546. et Jo-

hann, Freder, D. Sagb. Magdeb.

117. Num. exeq. Joh. Georg. I. S. R. Imp. Archim. E. El. Sax, I. C. M. D. As. Ser. Aug. Conf. Relmi Natus V. Mart. A. MDLXXXV. Denat. VIII, Oct. A. MDCLVI. et, Deo Cafari Imperioque Ro. Fid. Const. Magnan, etc.

118. Ein Thaler Paris, Erzbischofe von Salzburg, mit ber Umschrift: Svb. tvvm. præsidium. confug. und dem heil. Rudbert, von 1623.

119. Ein Thaler Margarethen Furft. Gr. von Arburch, mit

ber Umschrift: Protector. meus. es. tu. von 1576.

120. Ein Thaler Christian des II. und Joh. Georg und August, Churfurstens und Herzoge zu Sachsen zc. von 1606.

121. Gin Thaler, oder ber feltenfte Bettlerthaler, Philipps,

Grafens von Montmorency, mit bem f. Martin.

122. Ein Gulden mit der Umschrift: Dominus providebit, und einem Sunde, nebst: Vigilantia et fidelitate. 1675.

123. Ein Gulden Joh. Friedrichs, Herz. zu Braunschw. und Lüneburg, mit der Umschrift: Ex duris gloria, 1676.

124. Ein Gulden mit der Umschrift: Ro. 6. Cristus. ist. auserwect. von. den. Totn. durc. di. Herliket. des. Vaters. Also. soln. auc. wir. in. eim. neven. Lebn. wandeln. 1. Cor. 15. tot. und Mat. 12. Dise Ebr - - Art. such. ein. Zegn. es. wirt. ir. kains. gebn. dan. das. Zeign. des. Provetn. Jonas. Jon. 1. Luc. II. wi. Jon. ein.

125. Gin Gulden Ludwigs, G. = . j. M. B. U. S. mit der

Aufschrift: herr nach beinem Willen.

126. Ein Gulden Johann, Neichsgrafen von Montfort, mit ber Umschrift: Durch Gott, unter Maria Schuß, wurdt dis getruckht dem Keind zu Truß. 1730.

127. Ein Begrabnißgulden Johann George des III. Churf. zu Sachsen, mit der Umschr. Jehova. vexillum: meum. 1691. ingl. ein Zwengroschenst. mit diesem Gepräge u. Umschrift.

128. Ein Gulden Albrecht und Philipp = = Gebhard, Gra-

fens von Mansfeld, von 1538.

129. Ein Gulden Joh. Georg des III. Churf. zu Sachsen, mit der Umschrift: Verbum Domini manet in æternum, von 1617. dem Bildnisse Friedrichs des III. und der Umschrift: Seculum Lutheranum. 1517.

130. Gin halber Gulden mit diefem Geprage.

131. Ein halber Gulden Friedrichs, Churf. zu Sachsen, mit der seltenen Umschrift: Frid. Eleck. Impiq. Locumtes. Genli. 1507. 118. Paris, D. G. Archiepifc. Sal. Sed. Apost. Leg. it. Sub tuum præsidium confug. Sanct. Rudbertus Epifc. Salisb. 1623.

119. Margareta D. G. Prin. Com. ab Arburch. et Prote-

ctor mens es tu, 1576.

120. Christian. II. D. G. Sa. Ro. Imp. Archim. et El. 1606. Joh. Georg. et August. Frat. et D. S.

121. Pes Bar. D. Montm. C. ab Horn. D. D. Wiert. et San-

chus Martinus Patronus Wierten.

122. Florenus cum inscr. Dominus providebit. 1675. nec non Vigilantia et fidelitate.

123. Flor. Joh. Frid. D. G. Du. B. e L. et, Ex duris Gloria,

1676.

124. Flor. Ro. 6. Criftus. ift. auferwegt. von. den. Totn. durc. di. Herliket. des. Vaters. Alfo. foln. auc. wir. in. eim. neuen. Lebn. wandeln. 1. Cor. 15. Tot, et Mat. 12. Dife Ebr - - art. fuct. ein. Zegn. es. wirt. ir. kains. gebn. dan. das. Zeign. des. Provetu. Jonas. Jon. 1. Luc. II. wi. Jon. ein. Zegen. war.

125. Flor. Ludwig. G. - - Z. M. W. V. S. 1676. et Herr

nach deinem Willen.

126. Flor. cum Inscript. Moneta. nov. Comitatus de Montfort. it. in honorem Div. Joan. Com. de Mont. Cyp. Patr. et, Durch Gott, unter Mariæ Schutz, wurdt dis

getruckht, dem Feindt zu Trutz, 1730.

127. Flor. Joh. Georg. III. Dux. Sax. I. C. M. A. et W. S. R. I. Archim. et Elect. item Heros. defenso, imp. a Turc. Gallisque etc. 1691. et Jehova vexillum meum. It. Moneta duor. grossor. ejusdem inscr. et sign.

128. Flor. - - Gebh. Alb. e Phl. 1538. et Mone Arge. Col.

Domi de Mansf.

129. Flor. Verbum Domini manet in æternum. 1617. Joh. Georg. et Seculum Lutheranum 1517. Frid. IH.

130. Semiflor. antecedentis floreni fimilis.

131. Semiflor. Maximilianus Rom. Rex Semper Augustus, 1507. Frid. Elect. Impique Locum. tes. Gen li. rariss.

Ii 3 132. Se-

132. Ein halber Gulben von Georg Rudolph, Herzog in Schlesien, von Liegniß, Brieg und Goldberg, mit der Schrift: S. Cas. Maj. Vicar. Reg. Supr. Praf. per utramque Sil. und Natus 22. Januarii Anno 1595. Obiit 14. Januarii 1653.

133. Ein Biergroschenstück, von Friedrich, Herz. zu Sachsen, mit der Umschrift: Verbum. Domini. manet. in. ater-

num. 1522. und C. C. N. S.

134. Ein Viergroschenstück Maxim. Eman. Churfürstens zu Banern, mit der Umschrift: Clypeus omnibus in te sperantibus. Ingl. ein Neuntheil.

135. Gin Siebenzehnfreuzer Beorge, Berzogs zu liegnig u.

Brieg, von 1663. mit eingest. Kreuze.

136. Ein Begrabniß Siebenzehnfr. Georg Wilh. Berg. ju Liegnig, Brieg und Wolau, von 1675.

137. Gine enrunde, schwerere Munge, gleichen Geprages.

138 Bur Zeit des erledigten kaiserl. Thrones geschlagene Mungen.

139. Ein mannsfelbischer halber Gulben, von 1672.

140. Ein Viergroschenstück von 1668. mit der Umschrist: Fortiter et constanter.

#### III. Abtheilung.

# Land = und Scheidemunzen, aus Gold, Silber und Rupfer.

Z. 1. Raiferl. Scheibemungen, wo die kleinen, welche sonst von Silber, hier von Golbe find.

Z. 2. Rom. pabstliche.

- Z. 3. Churfurstlich Mannzische.
- Z. 4. . = Trierische.
- Z. 5. Colnische.
- Z. 6. . . Pfälzische.
  - Z. 7. Bayerische.
  - Z. 8. . . Såchsische.
  - Z. 9. Brandenburgische.

132. Semiflor. D. G. Georg. Rudolph. Dux Sil. Lig. Breg. et Goldberg. it. S. Cæl. Maj. Vicar. Reg. Supr. Præf. per utramque Sil. et natus 22. Januarii Anno 1595. obiit 14. Januarii 1653.

133. IV. groff. Frid. Dux Saxon. - - et, Verbum Do-

mini manet in æternum, M. D. XXII. C. C. N. S.

134. IV. groff. Max. Co. P. R. V. Ba. D. S. R. I. Archid. et Elect. et clypeus omnibus in te sperantibus. It. ejusdem numismatis numuus & dictus.

135. XVII. Cruciger. Georgii Duc. Silef. Lignic. et Breg.

de anno 1663. cum Cruce.

136. XVII. Cruciger. Georgii Wilh. Duc. Silef. Lignicenf. Breg. et Wol. in obitum, a MDCLXXV.

137. Moneta argent. ejusdem numifinatis, oviformis et maj. ponderis.

138. Nummi temp. vicariat. imperii cufi.

139. Semiflor. Franz Max. Hein. Franz. Comit. J. Mansf. Nob. Dom. in Heldrungen. Seb. et Sr. 1672.

140. IV. gross. Johan. Georg. Com. in Mansfelt. Nob. et Dom. in H. S. E. S. fortiter et constanter, 1668.

#### ARTICVLVS III.

Nummi, quibusdam Regionibus proprii, ex Auro, Argento, et Cupro.

Z. 1. IMPERATORIS Augustissimi, ubi ex auro minimi, qui alias ex argento:

Ii 4

Z. 2. Pontificis Romani.

Z. 3. Electoris Moguntini.

Z. 4. - Trevirensis.

L. 5. - Coloniensis.

Z. 6. - Palatini.

Z. 7. - Bavarici.

Z. 8. - - Saxonici.

Z. 9. - - Brandenburgici.

Z 10. Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgische, zu Clausthal, Zellerfelde und Andreasberg geschlagen.

Z. 11. Des Herzogthums Schlesien.

Z. 12. Der hauptstadt Breglau.

Z. 13. Des Grafen von Stollberg, verschiedener Fürsten, Stände und Städte bes Reichs.

Z. 14. Des Ronigreichs Ungarn, vornehmlich die Ragosischen, von Gold, Silber und Rupfer.

Z. 15. Des Ronigreichs Bohmen.

Z. 16. = = = Portugall.

L. 17. = . Spanien, des Königr. Neapolis, und des Herzogth. Braband.

Z. 18. • • Frankreich.

Z. 19. . . . England. Z. 20. . . Dannemark.

Z. 22. . . . Polen, u. Großherzogth. Litthauen,

nebst benen auf welchen AR steht.

Z. 23. - Preußen.

Z. 24. = = = Sardinien.

Z. 25. Der Republik Benedig.

Z. 26. • = = Ragusa. Z. 27. • = = Holland.

Z. 28. Des Raifers von Rugland.

Z. 29. Des turtischen Raisers.

Z. 30. Des Reichs Megnpten, Maidin, aus Kupfer und Furles, oder Bubbis, aus Silber.

Z. 31. Des Ronigreichs Perfien.

Z. 32. Des großen Mogols, ober von Mogolistan.

Z. 33. Des Raifers von China, welche durchlochert sind, aus Rupfer, und Petties, oder Pithis heißen; ingleichen andere wie silberne Rugelchen, die Tikal genennet wersben.

Z. 34. Des

Z. 10. Electoris Brunfvigo-Luneburgici, Clausthalii, Zellerfeldæ et Andreasbergæ cufi.

Z. 11. Ducatus Silofia.

Z. 12. Metropolis Wratislavia.

Z. 13. Com. Stolbergensis, aliorumque Principum, Statuum ac Civitatum Imperii.

Z. 14. Regni Hungaria, præc. Ragozianorum ex auro, argento et cupro.

Z. 15. Regni Bohemia.

Z. 16. - - Portugallia.

Z. 17. - Hispania, Regni Neapolitani et Ducatus
Brabantia.

7. 18. - - Galliæ.

Z. 19. - - Anglia.

Z. 20. - Dania.

Z. 21. - Sveciæ, cum maximis cupreis quadratis, item minimis ejusdem valoris Anno 1715-1719.

f. tempore belli cufis, vid. \* 4-13.

Z. 22. - Polonia, et Magni Ducatus Lithuania, cum iis in quibus A.

Z. 23. - - Borussia.

Z. 24. - - Sardiniæ.

Z. 25. Reipublica Veneta.

Z. 26. . - - Ragusa.

7. 27. - - Hollandia.

Z. 28. Imperii Moscovitici.

Z. 29. Imperii Turcisi.

Z. 30. Regni Ægypti Maidin dicti ex argento, et Furles, f. Bulbis ex cupro.

Z. 31. - - Persia.

Z. 32. - - Magni Mogoris.

Z. 33. - - Sinensis perforati ex cupro Petties, s. Pithis, item alii ex argento globosi Tikal dicti.

2. 34. Des Königreichs Uchin, welche burchlöchert sind, und Cashs dafelbst heißen.

2. 35. Der philippinischen, amboinischen Infeln u. Digritien.

Z. 36. Mit cufischen saracenischen Zeichen.

Z. 37. Der Stadt Hamburg alte und auf das Jubelfest 1730. geschlagene.

## IV. Abtheilung.

#### Sonderbare Mungen.

\*1. Eine papierene Nothmunze ber Stadt lenden, welche damale 15 Stuver gegolten, mit dem hollandischen geströnten towen, welcher in der linken Klaue einen Schild, und in der rechten einen hauenden Sabel halt, nebst der Umschrift: Pugno pro patria.

\*2. Eine mahrender Belagerung von Anssel geschlagene fupferne Nothmunge, von 20 Sols, mit der Umschrift:

Pro Defensione urbis et patrix. 1708.

\*3. Gine frangofifche tupferne Nothmunge, welche ein fran-

. zosisches Pfund gewogen, von 1719.

\*4.13. Zehen füpferne Nothmungen bes Königr. Schweben, mit den Planeten und verschiedenen Aufschriften; oder I. Thater Silffer-Munt.

\*14. Ein Ducaten Guftav Abolphs, Königs in Schweben, mit den Zeichen & und &, welcher aus chymischem Golde

senn soll, von 1634.

\*15. Groschen der Stadt Erfurt, mit diesen Zeichen, von

1622. 1623.

\*16. Ein, auf den von dem Könige in Schweden, Gustab Adolph, ben Leipzig erfochtenen Sieg, von der Stadt Erfurt geschlagener Thaler, mit diesen Zeichen, von 1617.

\*17. Ein faiserl. Siebenzehnkreuzer, an welchem Friedrich Hugust, Ronig von Polen, mit dem Zeigefinger derosel-

ben ungemeine Starke bewiesen.

\*18. Eine Munge, die heilige genannt, dergleichen von Gr. Pabfil. Beiligt. den Reisenden ausgethellet werden.

\* 19. Ein

- Z. 34. Regni Achinensis perforati ex plumbo ibidem Cashs dicti.
- Z. 35. Insularum Philippinarum, Ambonensis et Nigrita-
- Z. 36. Cum characteribus Saracenorum cuficis.
- Z. 37. Hamburgenses antiqui et an. Jubil. MDCCXXX.

#### ARTICVLVS IV.

#### Nummi Singulares.

- \*1. Nummus papyraceus obfidionis Leidensis XIV. asses tunc temporis æstimatus, cum Leone, gladium clypeumque ferente, cum Inser. Pugno pro Patria.
- \*2. Nummus, tempore obfidionis Infularum cufus, cum Infer. Pro defensione Urbis et Patrix, de an. 1708.
- \*3. Regni Galliæ Libra cuprea, s. Livre de France ex necessitate anno 1719. cusa.
- \*4-13. Regui Svecia cuprei X. cum Planetis et variis Inferiptionibus, f. 1. Thaler. Silffer-Münt.
- \*14. Nummus aureus Gustavi Adolphi Regis Sveciæ, cum signo  $\Leftrightarrow$  et  $\mbeta$  ex auro Chymico, uti creditur, paratus, de an. 1634.
- \*15. Grossi Erfurtenses cum iisdem signis, de anno 1622. 1623.
- \*16. Thalerus cum fignis iisdem, Erfurti, in Victoriam Gustavi Adolphi Lipsiensem cusus, 1617.
- \*17. Nummus vulgaris XVII. crucigerorum (Kaiferl. 17. Creutzer) cui Fridericus Augustus Rex Poloniarum Indicis vestigia fortissime impressit.
- \*18. Nummus facer dictus, uti a Pontifice Romano peregrinantibus distribuitur.

19. Ein liegnisisches Ulmosengroschel.

\*20. Aus einem fupfernen Geschirre, von einem Rubbirten, mit einem Hirtenhorne und Baumchen, und von einem Fischer, mit einem Rrebs, gemachte Heller.

\*21. Gine Nothmunge von Arien, in der Graffch. Artois,

mit der Umschrift: Pro Rege et patria, von 1710.

\*22. Eine Nothmunge von Landau, aus silbernen Tellern, vom Jahre 1713.

\*23. Gine Nothmunge biefes Drts, von 1702.

\*24. Eine Nothmunze von Eger, aus Blen, von 1743.

\*25. Nothmungen aus Braunau, aus ginnernen Tellern, vom Bulden bis auf den Silbergrofchen, welche 1743.

geschlagen worden.

\*26. Eine viereckichte papierene Nothmunge des Königr. Schweden, von zehen Thalern, mit der Aufschr. Anno 1717. Tijo Daler Silfermynt, und unterschriebenen Namen Carl V. Polas, Nicolaus Sternel, Andr. Stromborg, auf der andern Seite stehen derselben Siegel.

\*27. Eine Munze von 1703. von dem der spanischen Flotte ben Bigos 1702. hinweggenommenen Silber, von der

Unna, Koniginn in England.

\*28. Ein Peterspfennig, welcher in Schlesien zu Unterhaltung einer immermahrenden Lampe, in der heil. Peters-

firche zu Rom geschlagen worden.

\*29. Zwen merkwurdige Pfennige; benn als Se. Raiferl. Majest. Carl der VI. mit dem Grafen St. Julien, damaligen Oberfalkonier, aus die Rengerbaiz reuten wollten, hingegen einen Regen besorgten, dieser aber, daß es schon Wetter bleiben wurde, eine Wette von 100000. dem Kaiser antrug, und gewann; ließen Se. Maj. 100000. dergleichen Pfennige sosort mit dem österreichischen Wapen prägen, und ließen sie dem Gewinner in einem goldenen Sacke einhändigen, von 1726.

\*30. Gin Siebenfreuzer, welcher ein Loth fein Silber halt,

von 1690.

- \* 19. Grofficulus eleemolynarius Lignicenfis.
- \*20. Nummuli ex vase cupreo, a bubulco cum buccina et virgula, et a piscatore cum cancro impresso, confecti.
- \*21. Nummus Ariensis, cum inscriptione: Pro Rege et Patria.
- \*22. Nummus Landaviensis ex discis argenteis de anno
- \*23. Nummus ejusdem loci de anno 1702.
- \*24. Nummus Egranus anno 1743. ex plumbo, et
- \*25. Nummus Braunavienses, ex discis stanneis, a floreno usque ad argentum anno 1743. cusi.
- \*26. Nummus Regni Sveciæ quadratus, ex papyro, X. thalerorum, cum Inscr. An. 1717. Tijo Daler Gisserment, et subscriptis nominibus Carl Polus, Nicolaus Sternel, Andreas Stromberg; in altero latere impressa sunt horum insignia.
- \*27. Moneta a MDCCIII. fub Anna Angliæ Regina, ex argento Hispanico a classe Anglorum prope Vigos MDCCII. direpto, cusa.
- \*28. Denarius, s. obulus Petri ad conservandam lucernam perpetuam in Eccl. D. Petri Romæ, in Silesia cusus.
- \*29. Obuli II. ob historiam notabiles. Cum Imperat. Aug. Carolus VI. cum Comite a St. Juliano, supremo, tunc temporis, Falconum Magistro certaret; an illa die pluvia sit casura, et Comes, quod non, centum millia offerret et etiam lucraretur, Imperator huic centum mill. obulorum, in quibus insignia Austriaca cum an. 1726. expresse cusorum, in sacco ex panno inaurato facto transmist.
- \*30. Nummus VII. crucigerorum femiunciam argenti habens, de an. 1690.

\*31. Eine feltene Munge, Sebastians, Konigs von Portu-

gal, welcher die Unschuld entdecken soll.

\*32. Eine füpferne Scheidemunge, Wilhelms, Ronigs in England, auf welchem die Blatter vom Lorbertrange zwen lange Ohren vorstellen.

\*33. Ein aus Betrügeren gespaltener Silbergroschen bes

Raisers Leopold.

\*34. Eine schlesische Rlippe, welche vor dren Thaler geschlagen worden, von 1621.

\*35. Gine dergleichen Nothmunge ber Stadt Breglau, von

1567. vor zwen Groschen geschlagen.

\*36. Scheidemungen, welche aus Nachläßigkeit ber Mungmeister verpräget, und dadurch merkwurdig worden.

\*37. Böhmische, schlesische und fachfische, welche zur Ripperund Wipperzeit geschlagen worden, und 1621 und 22. viel gegolten haben, und nun ungultig find.

\*38. Gine Munge, mit vermenntlichen zauberischen Zeichen,

und aus einer Mischung der fieben Erzte gemacht.

\*39. Ein meßingener, mit hebraifchen Buchstaben geprag-

ter Zauberthaler.

- \*40. Ein Zauberthaler, mit einem towen, ben Planeten, und verschiedenen Zeichen, nebst der Umschrift; Sigillum Salomonis.
- \*41. Ein hebraifcher Zauberthaler, mit den Ramen: 3e-

\* 42. Gine Munge aus Blen, mit einem Ropfe, welchen ein

Selm von lauter mannlichen Gliedern bedeckt.

\*43.44. Zwo hebraische Setel aus den legtern Zeiten, das von einer aus Silber und einer aus Glas besteht.

\*45. Ein Gulden Ernst Augusts, Churf. zu Braunschweig und Luneburg, auf welchem ber zersprungene Stempel bem Pferbe ein Horn aufgesest, von 1694.

\*46. Ein Gulden Derofelben, mit blutender Dafe, von

1693.

\*47. Ein bergleichen Thaler Ludwigs bes XIV. Konigs in Frankreich.

\* 48. Ein

\*31. Nummus cupreus Regis Sebastiani Portugalliz

32. Nummus Guilielmi Reg. Angliæ cum laurea, cujus folia aures asi - formant, de an. 1701.

tona aures asi - - formant, de an. 1701.

\*33 Grossus Imp. D. Leopoldi per fraudulentiam disjunctus.

34. Moneta quadrata argentea Silefiæ trium thaleror. de an. 1621.

\*35. Moneta ejusmodi plumbea II. groff. Civit. Wratisl, de anno 1567.

\*36. Nummi per negligentiam metalli cusorum notabi-

les.

- \*37. Monetæ maximi, nunc minimi valoris et pretii An.
  1621. et 1622. in Bohemia, Silefia et Saxonia tempore
  æruscatorum, vulgo, zur Kipper und Wipperzeit,
  cusæ.
- \*38. Nummus magicis figuris infignitus, ex VII. metallorum mixtura.

\*39. Talisman ex zere literis Hebraicis totus inscriptus.

 40. Talisman cum Leone et Planetarum characterumque variorum consignatione, et Inscr. Sigillum Salomonis.

\*41. Talisman alius Hebraicus, cum nomine Jehovah,

Elohim, etc.

\*42. Nummus cum capite galeato ex meris priapis for-

mato, plumbeus.

•43.44. Nummus vulgo Rhodius, s. Siclus Hebræorum posteriorum temporum ex argento, item alius ex vitro in utroque latere signatus.

\*45. Florenus Ernesti Augusti Electoris Brunsvigo-Luneburgici, ubi fissura instrumenti cusorii equo cornu im-

posuit, de an. 1694.

\*46. Ejusdem alius cum sanguine e naribus stillatitio, de an. 1693.

\* 47. Thalerus talis Ludovici XIV. Galliarum Regis.

\*48. Ein Gulden Deroselben, mit der lilie vor ber Nase, von 1698.

\*49. Ein Bulden von benfelben, mit gleichsam abgeschnits

tenem Halfe, von 1669.

\*50. Ein Gulden Georg Ludwigs, eines Sohnes Ernst Augusts, Churf. zu Braunschw. und Luneb. mit dem Rosse, welchem der rechte Hintersuß sehlet, und eine abhängende Pferderuthe vorstellet, mit der Umschrift: In recto decus; von 1714.

\*51. Ein Gulden Friedrich Augusts, Ronigs von Polen, mit wunderbar gegeneinander gesehten Wapen; oder der

vermenntliche Coselische Gulden, von 1707.

\*52. Ein Thaler mit hundert und zwanzig Ropfen.

\*53. Berschiedene, in Rugland, mit einem Rreuze, oder bem Ritter George, gepragte Scheidemungen; f. 94. 105. 135.

\*54. Gin fogenannter Steckenreuterpfennig, ober Rlippe,

von 1650.

\*55. Eine sehr seltene Munze von Johann dem II. Konige in Ungarn, mit einem Fuchse, und der Umschrift. Moneta Regis Sclavonia.

\*56. Ein Kreuzer Carl Albrechts, Churf. von Bayern, mit

blutender Rase, von 1732.

Fünf Schubkasten und Schränke, zu den Muscheln, Steinen u. Münzen, mit Schubladen, schwarz u. mit Gold gefirnißt. 3mo neue Chatoullen, oder Reisekasten, mit schwarzem Leder überzogen.



- \*48. Florenus ejusdem Regis, cum Lilio ad nares, de an. 1698.
- \*49. Florenus ejusdem Regis, cum collo quasi abscissos de an. 1669.
- \*50: Georgii Ludovici Filii Ernesti Augusti, cum equo, cui pes alter desicit, de an. 1714.
- \*51. Friderici Augusti Regis Poloniarum, cum infigniis mire juxta se positis, de an. 1707.
- \*52. Thalerus in quo CXX. Capita.
- \*53. Numini varii Germanici in Moscovia aut cruce, aut
  St. Georgio Equite signati.
- \*54. Nummus quadratus Norimbergæ, post Pacem Westphalicam cusus, vulgo der Steckenreiterpfennig, de an. 1650.
- \*55. Nummus Joannis II. Reg. Hungar. rariff. cum vulpe, et Inscr. Moneta Regis Sclavonia.
- \*56. Cruciger Carol. Albert. Elect. Bavariæ cum sanguine e naribus stillatitio, de an. 1732.

Scrinia conchyliorum, lapidum et nummorum, auro nigroque colore picta, variis cum forulis.

II. Capfellæ itinerariæ novæ, nigro cum corio tergoratæ.



Verzeichniß

verschiedener, von großen Meistern verfertigten Schilderenen, so von der Hand verkauft werden sollen.

|    |                                                                                                      | Duc.  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ı. | Das Opfer der Sophonisbe auf Holz, 40 Boll hoch,                                                     |       |
|    | 30 Zoll breit                                                                                        | 1200  |
| 2, | Eine liegende Benus auf leinwand, 30 Boll hoch,                                                      |       |
|    | 40 Boll breit                                                                                        | 300   |
|    | Diese benden Stucke find von einem Englander in                                                      |       |
|    | Londen binnen dren Jahren verfertiget worden.                                                        |       |
| 3. | Ein Paar landschaften, 40 Zoll hoch und 30 Zoll                                                      |       |
| ,  | breit                                                                                                | 50    |
| 4. |                                                                                                      | 50    |
| 5. | Ein Paar detto, 61 Zoll hoch und 48 Zoll breit                                                       | 50    |
| 6. | Ein Paar detto, 48 Zoll hoch und 61 Zoll breit                                                       | 50    |
|    | Diese vier Paar kandschaften sind mit schoner                                                        |       |
|    | Stephagie auf leinwand von dem sehr berühm.                                                          |       |
|    | ten Jtalianer Perrugini.                                                                             |       |
| 7• | Seche Stuck italianische nach bem leben verfertigte Bachanalien, 66 Boll hoch und 30 Boll breit, das |       |
|    | Stud à 12 Ducaten                                                                                    |       |
|    | Gin Buch in rothem Saffian mit Gold, 9 3oll hoch                                                     | 72    |
| ٥. | und 11½ Boll breit, worinnen hundert Stude nach                                                      |       |
|    | bem leben ausnehmend schon gemalte Bogel, nebst                                                      |       |
|    | einer Landschaft und Gegend worinn sich ber Vogel                                                    |       |
|    | gern aufhalt, das Stuck à 12 Ducaten                                                                 | 1200  |
| Q. | Ein detto Buch von rothem Saffian mit Gold,                                                          |       |
| ٠. | worinnen eine Collection von 70 bis 80 Blattern                                                      |       |
|    | meist en Meniatur gemalte Insecten, Seefische, Mu-                                                   |       |
|    | fcheln, Blumen und vierfüßige Thiere, von hannf                                                      |       |
|    | Boll, George und Jacob Hoffnagel, bas Stuck                                                          |       |
|    | à 6 Ducaten                                                                                          | 420   |
|    | W IC                                                                                                 | . Gin |

Descriptio

Tabularum variarum, a pictoribus celebrioribus pictarum, quæ particulatim venduntur. Sunt autem illæ:

|    |                                                    | Duc  |
|----|----------------------------------------------------|------|
| ī. | Sacrificium Sophonisbæ, fuper lignum pictum.       |      |
|    | Altitudo est 40 dig. latitudo 30 dig. Constat ta-  |      |
|    | bula pretio Ducatorum                              | 1200 |
| 3. | Venus recumbens, super linteum picta. Alt. 30 dig. |      |
|    | latit. 40 dig: अ महिलास अनुभारती के नाह प्रीत्या   | 300  |
|    | Vtramque tabulam pictor quidam Anglus, Lon-        |      |
|    | dini intra triennii spatium absolvit.              |      |
| 3. | Prospectus duo, Alt. 30 dig. lat. 40 dig.          | 50   |
| 4. | Ejusmodi alii duo. Alt. 30 dig. lat. 40 dig.       | 50   |
| 5. | Ejusmodi alii duo. Alt. 61 dig. lat. 48 dig.       | 50   |
| 6. | ,                                                  | 50   |
|    | Pinxit octo istas tabulas, pulchra Stephagia,      | 2    |
|    | celebris pictor Italus Berruginius.                |      |
| 7. | Sex tabulæ, Italorum sc. Bacchanalia, ad vivum     |      |
|    | expressa. Alt. 66 dig. lat. 30 dig. Pretium sungu- |      |
|    | læ tabulæ, funt 12 Ducat.                          | 72   |
| 8. | Volumen, pelle Turcica inaurata, compactum in      |      |
|    | quo centum aves coloribus pulcherrimis ad vivum    |      |
|    | pictæ, cum regione, quam quævis avis præ aliis     |      |
|    | amat. Alt. est 9 dig. lat. 112 dig. Pretio constat |      |
|    | 1                                                  | 1200 |
| 9. | Ejusmodi volumen pelle Turcica, auroque illi-      |      |
|    | nita compactum, in quo collectæ funt, vel octo-    |      |
|    | gintæ paginæ, opere miniato pictæ, infecta sc. pi- |      |
|    | fces marini, conchæ, flores, animaliaque quadru-   |      |
|    | peda. Pinxerunt Joannes Bollius, Georgius atque    |      |
|    | Jacobus Hæffnagelii. Constat singula pagina pre-   | 400  |
|    | tio 6 Ducat.                                       | 420  |

Kk 2

to. Vnum

### 516 Verzeichn. verschiedener Schilderenen.

|                                                                                                       | Duci |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10. Ein Ecce Homo wunderschon auf Holz, 12 Zoll                                                       |      |
| hoch, 10 Zoll breit                                                                                   | 150  |
| 11. Die heil. Mutter Gottes mit bem herrn Christo                                                     | '    |
| auf Holz, von H. Boll, 12 Zoll hoch 11½ Zoll br.                                                      | 150  |
| 12. Der heil. Mutter Gottes himmelfahrt, 117 3oll                                                     |      |
| hoch 6½ Boll br. in achtecfichter Form auf Schilder.                                                  | 120  |
| 13. Zwen Blumenfranze von fehr fleinen Blumen und                                                     |      |
| Insecten von Seide auf Elphenbein gelegt, in dent                                                     | \$   |
| einen, eine gleichfalls von Seide aufgelegtelandschaft,                                               |      |
| und in dem andern eine gemalte Spinnwebe, bende                                                       |      |
| Rranze haben geistliche Rlosterjungfrauen in Liffa-                                                   |      |
| bon verfertiget, 7\frac{1}{4} Boll hoch u. 5\frac{1}{4} Boll breit                                    | 50   |
| 14. Ein singendes Frauenzimmer auf Leinwand, der                                                      |      |
| mit einer Fackel leuchtende Cupido, von Schalken,                                                     |      |
| 19 30ll hoch, 16 30ll breit                                                                           | 125  |
| 15. Ein en Miniature gemalter Blumentopf mit aller-<br>hand Blumen und Insecten, auf einen halben Bo- |      |
| gen Pergament, vom Soffnagel                                                                          |      |
| 16. Ein achtes Tschirnhausisches Brennglas, 11 Zoll                                                   | .50  |
| im Durchschnitte . nebst einem Collectivglase, durch                                                  |      |
| welches man in wenigen Minuten Stuckhen Glas                                                          |      |
| zu Microscopien schmelzen kann                                                                        | 1000 |
| 17. Zween Brennspiegel von Rupfer, verguldet. Ihr                                                     |      |
| Durchschnitt ift 22 Boll. Bende zusammen werden                                                       |      |
| verkauft um                                                                                           | 300  |

Die Addresse ist an Johann Jacob Korn, Buchhandler in Breßlau.



|                     |                                      | Duc. |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| 10. Vnum Ecce Ho.   | mo, lignum pulcherrime pictum.       |      |
| Alt. 12 dig. lat. 1 |                                      | 150  |
|                     | ım Jefu. Lignum pinxit Jo. Bollius.  |      |
| Alt. 12 dig. lat. 1 |                                      | 150  |
|                     | riæ ad cœlos, forma octagona, su-    |      |
|                     | oicta. Alt. 111 dig. lat. 61 dig.    | 120  |
|                     | ea, ex minutissimis floribus inse-   |      |
|                     | ntextis, ebori imposita. In medio    |      |
|                     | r regio, ferico, acu picto, imposi-  |      |
|                     | autem medium replet aranea pi-       |      |
|                     | sertum contexerunt virgines mo-      |      |
|                     | e. Alt. 7 dig. lat. 5 dig.           | 50   |
|                     | , cui facem præfert Cupido. Pin-     |      |
|                     | Alt. 19. dig. lat. 16 dig.           | 125  |
|                     | variis, insectisque opere miniato    |      |
| pictis, referta, p  | picta super membranam dimidiam       | L    |
|                     |                                      | 50   |
|                     | um, genuinum Tschirnhausii opus      |      |
|                     | dig. Vna cum vitro collectivo        |      |
|                     | guorum momentorum intervallo         |      |
|                     | quescit, ut ex partibus illis micro- | •    |
|                     | queant. Pretium est Ducat.           | 1000 |
|                     | austica, ex cupro inaurato facta     |      |
| Diameter est 22     | dig. Vna veniunt pretio Ducat.       | 300  |

Emtores, quique uberiorem harum rerum venalium notitiam habere cupiunt; ad Joannem Jacobum Kornium, bibliopolam Vratislaviensem, ut ablegari se sinant, humanissime rogantur.





# CATALOGVS LIBRORVM MEDICOPHYSICORVM.

# 



## CATALOGVS LIBRORVM.

#### IN FOLIO.

1. A eginetæ Pauli opus de re medica latinitate donatum per Joh. Gvinterium Andernacum, Colonia 534.

2. Aetii contractæ ex veteribus medicinæ tetrabiblos per Janum Cornarium latine conscripti, 1549. ex editio-

ne Frobeniana.

3. Agricolæ Georgii de re metallica, Libri XII. quibus omnia ad metallicam spectantia luculentissime & per essigies describuntur. 2) Ejusd. Autoris de animantibus subterraneis libri, Basileæ 556. ex edit. Frobeniana.

4. Aldrovandi Vlyssis Dendrologia f. naturalis arborum historiæ libri duo, Ovidius Montalbanus summo labore

collegit cum fig. Francof.

5. - de quadrupedibus, solipedibus volumen integrum, Joh. Cornelius Uterverius collegit, & Hier. Tamburi-

nus edidit, ibid. 623.

6. - - 2) Ejusdem Auctoris libri IV. de reliquis animalibus exanguibus utpote de mollibus, crustaceis, testaceis & Zoophytis cum fig. ibid. 623.

7. - - 3) Ejusdem de animalibus insectis libri VII. c. fig.

ibid. 623.

8. Alexandrini Julii falubrium, sive de sanitate tuenda libri XXX. Col. 585.

9. Alsaharavii Arabum medicorum principis, liber theoricæ & practicæ, Aug. V. 519.

2) Octavii Horatiani libri IV. de curationibus mor-

borum.

3) Albucafis Chirurgicorum libri III. Argent. 532.

4) Allmansoris libri cum expositione Syllani, Venet. 497.

10. Arculani Job. practica, Venetiis 504. 2) Valesci de Taranta practica, cum Joh. de Tornamira, intro-

dustonia ih 500

ductorio, ib. 502.

- 11. Argenterii Joh. opera omnia; acc. Fabii Paulini in libros artis medicinalis Galeni per tabulas Oeconomia, Han. 610.
- 12. Augenii Horatii a monte sancto de febribus, febrium signis, symptomatibus & prognosticis; acess. de curatione symptomatum febrium pestilentium. 2) de febribus pestilentibus. 3) de curatione variolarum & morbillorum, Frf. 605. 2) Ejusd. Epistolarum & Consultationum medicinalium libri XXIIII. Tomi duo, Frf. 597. 3) Ejusd. Autoris libri duo, quod homini certum non sit nascendi tempus eod. anno.

13. - - a monte S. de ratione curandi per sanguinis mis-

fionem libri XVII. Frf. 598.

14. Bauhini Joh. & J. H. Cherleri historia Plantarum universalis, quam III. tom. recensuit & auxit Dom. Chabræus & publici juris fecit Fr. Ludov. a Grafenfried. c. Iconibus plantar. Ebroduni, 650. 57.

15. Bonaventura Fr. de partus octomestris natura, adver-

fus vulg. opinionem libri X. Frf. 601.

16. Boneti Theophili, Mercurius compitalitius, f. index medico-practicus, Geneva 682.

17. Capivacci Hier. opera omnia, cura Joh. Hartm. Baye-

ri, Venet. 606.

Caprilii *Eneæ* libri duo de febribus, *Ferrariæ*, 591. 2)
 Joh. Thom. Minadoi Rhodigini, libri III. de humani corporis turpitudinibus cognoscendis & curandis, *Patavii* 600.

19. Casse-

19. Casserii Julii Pentæstheiseion, h. e. de V. sensibus libri V. c. sig. Frf. 610.

20. Chabræi Dominici stirpium sciagraphia & Icones, Ge-

nevæ 677.

21. De Chirurgia scriptores optimi veteres & recentiores, *Tiguri* 555. 2) Petri de *Largelata* Opus Chirurgicum, *Venet*. 513.

22. Clusii Caroli rariorum plantarum historia, c. fig.

Antw. 601.

23. - - Ej. Autoris Exoticorum libri X. quibus Animalium, Plantarum, Aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum historiæ describuntur, it. Petri Bellonii observationes Clusio interprete, c. fig. Antw. 605.

24. Columbi Realdi de re anatomica libri XV. Venet. 559.

- 25. Comelini Casp. horti malabarici catalogus, Lugd. 696.
- 26. Confiliorum medicinalium conscriptorum a præstantiss. medicis, studio Laurentii Scholzii Wratiss. Medici edit, Frf. 598. 2) Epistolarum philosophicarum, medicinalium ac chymicarum a summis philosophis ac medicis exaratarum volumen, labore Laurentii Scholzii edit. Frf. 698.

27. Dodonæi Remperti stirpium historiæ pemptades sex,

c. fig. Antw. 583.

28. Cowper Guil. Anatomia Corporum humanorum, c.

fig. regal. fol. Lugd. Bat. 739.

29. Eresii Theophrasti de historia plantarum Libri X. grac. & lat. notis, commentariis & rariorum plantarum iconibus illustravit Jo. Bodæus a Stapel, acces. Scaligeri & Roberti Constantini annotationes, Amstel. 644.

30. Faloppii Gabr opera, Venet. 584.

- 31. De Febribus opus aureum Autorum græcorum, arabum & latinorum, Venet. 676.
- 32. Ferdinandi Epiph. C. historiæ seu observationes & cafus medici Venet. 621. Sanctorii libri XV. vitandorum errorum in arte medica, ib. 603.

33. Ferrarii Joh. Bapt. Hesperides s. de malorum aureorum cultura & usu, c. sig. Roma 646.

34. Foresti Petri observationum & curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia, Frf. 660. 61.

35. Fortis Raym. Job. confultationum & responsorum medicinalium Centuriæ IV. Genevæ 677. Ej. de febribus & morbis mulierum, ib.

36. Fumanelli Ant. Opera, Tiguri 557.

37. Galeni opera omnia, in latinam linguam conversa, cum indice locuplet. VIII. Tom. Bas. 549.

38. Gefnert Conr. nomenclator aquatilium animantium,

c. fig. Tiguri 670.

- 39. Guarinonii Cph. Confilia medicinalia, Venet. 610. 2) Angeli Victorii medicæ confultationes, Roma 640.
- 40. Guintheri Joh. de medicina veteri & nova tum cognoscenda tum faciunda comentarii duo, Bas. 571.

41. Ginæciorum de mulierum gravidarum, parientium & puerperarum affectibus & morbis, Argent. 507.

42. Hartmanni Joh. opera medico chymica, edita a Joh-

renio in partes VII. divisa, Frf. 684.

43. Highmori Nath. corporis humani expositio anatomica c. fig. Haga 651. 2) Lav. Fischeri Corpus.medicina imperiale, Hemipol. 556.

44--53. Hortus Indicus Malabaricus adornatus per Henricum van Rheede & Joh. Cafearium cum figur. 10.

Tomi, Amsteld. 1678. 10 Bande.

54. Jacobæi Oligeri, Museum Regium seu Catalogus rerum tam naturalium quam artificialium, quæ in Bibliotheca Basilica, Regis Frider. IV. Havniæ asservantur.

55. Jonstoni Job. historiæ naturalis de quadrupedibus li-

bri c. fig. æneis Merianis, Frf.

- - Ejusd. hift. naturalis de Infectis Libri IV. de ferpentibus & draconibus Libri II. cum fig. æneis, ibid. 653.

56. - Hiftor, natural, de Avibus Libri VI. c. fig. æneis, Frf. 650. Ejusd. de Pifcibus & Cetis libri V. cum fig. æneis, Frf. ejusd. de Exanguibus aquaticis Libri IV. c. fig. æneis, Frf. 650.
57. Rund.

57. Rundmanns Joh. Chrift. rariora natura & artis oder Seltenheiten der Natur und Runft mit Rupf. 737.

58. Langii Chr. Joh. opera medica theoretico practica, cura & opera A. Q. Rivini, Lipf. 704.

59. Lipenii Mart. bibliotheca realis Medica, Frf. 679.

60. Luminare majus omnibus cum medicis tum aromatariis pernecessarium, Venet. 556.

61. Malphigii Marcelli Anatome plantarum, c. mult. fig.

Lond. 675.

62. Manardi Joh. Epistolarum medicinalium Libri XX.
2) Ejusd. in Mesue simplicia & composita annotationes.
Bas. 549.

63. Mayernii, Theod Turquet Opera Medica, Lond. 703. 64. Menzelii C. Lexicon plantarum polyglotton, Berol.

715.

65. Mercati Lud. opera Medica V. Tom. Francof. 608.

66. Mercurialis Hier. opera, Venetiis 627. 2) Alexandri Massariæ practica medica, ib. 522. 3) Herculis Saxoniæ prognoseon practicarum libri II. ib. 620. 4) Herculis Saxoniæ Tractatus de febribus, ib. 620. 5) Ejusd. Tractatus de Melancholia & de lue Venera, ibid. 620.

67. Mermanni Th. Consultationes & responsiones medi-

cæ, Ingolft. 657.

68. Mesue opera omnia, Venet. 561.

69. - idem liber, ib. 502.

70. — idem liber, ib. 623. II. Tomi.

71. Minadoi de humani corporis turpitudinibus cognofcendis & curandis libri tres, Patavii 600.

72. Montani Joh. Bapt. Medicina universa cura Mart.

Weindrichii Med. Wratisl. Frf. 587. III. partes.

73. Montagnanæ Confilia c. tr. de Balneis Patavinis & de compositione & dosi medicinarum ac Antidotario. 2) Antonii Cermosini confilia. 3) Franc. Laballi tractatus de Animali Theria, Venet. 514.

74. Munting Abr. Beschryving der aardgewassen met viel

koperen, Leyden 706.

75. Museum Wormianum, s. historia rerum rariorum, quæ in ædibus Olai Wormii servantur, c. fig. Bat. 655.

76. Nierembergii Joh. Enf. historia naturæ maxime peregrinæ Libris XVI. distincta, in quibus rarissima naturæ arcana erudite enodantur, acc. de miris & miraculis naturis in Europa libri duo, Antw. 635.

77. Pantheum medicinæ felectum, f. medicinæ practicæ templum autore Hercule a Saxonia, edente Petro Uffen-

bachio, Frf. 603.

78. Paræi Ambrosii opera chirurgica, c. fig. Frf. 594.

79. Penæ Petri & Matth. Lobel nova stirpium adversaria, c. fig. Antw. 676.

80. Pharmacopæa Augustana renovata & Appendice de-

nuo aucta, Aug. Vind. 604.

81. In Pharmacopæam Augustanam animadversiones Joh. Zwælferi, Norimb. 675. 2) Pharmacopæa Regia, & difeursus apologeticus Joh. Zwölferi, ibid. 675.

82. Pharmacopæa Regia f. dispensatorium novum locupletatum & absolutum Autore Joh. Zwölfero, ibid. 668.

83. Piccolhomini anatomicæ prælectiones, Roma 586.

84. Pini Pet. Matth. Compendium instar indicis in Hip-

pocratis Coi opera omnia, Venet. 597.

85. Pisonis Guil. de Indiæ utriusque re naturali & medica libri XIV. c. fig. acc. Marggravii Comment. de Brasilen-fium & Chilensium indole ac lingua, it. Jacobi Pontii historia naturalis & medica Indiæ orientalis c. fig. Amst. 658.

86 - Nicol. libri III. de cognoscendis & curandis mor-

bis acced. Tr. de febribus, Frf. 580.

87. Plempii Vopisci Fortunati fundamenta medicinæ: acced. Vermostii apologia Autoris & judicia de philosophia Cartesiana, Lovaniæ 654. 2) Ejusd. Plempii ophthalmographia s. tr. de oculo editio tertia, Lov. 652.

88. Practica f. commentaria in nonum lib. Rhafis ad Almanforem Joh. Matth. Gradii acc. Antonii Gradii Tr. de fe-

bribus, Venet. 560.

89. Ru-

- 89. Rudii Eustachii ars medica libri III. Venet. 608.
- 90. Savanarola Joh. Mich. practica, Venet. 486.
- 91. Schenkii Joh. a Grafenberg observationum medicarum rariorum libri VII. Frf. 665.
- 92. Serapionis Joh. practica, & ejus Tr. de simplici medicina. It. Practica Platearii, Venet. 503.
- 93. Sorbait *Pauli de* universa Medicina theorica & practica, *Norib*. 672. 2) Christ. Mentzelii Index nominum plantarum multilinguis c. iconibus, *Berol*. 682.
- 94. Tacuinus de sex rebus non naturalibus, Albengnesit de virtutibus medicinarum, Jacob Alchindus de rerum gradibus, c. sig. Argent. 531.
- 95. Taliacotii Casp. de curtorum chirurgia per insectionem, additis iconibus instrumentorum, Venet. 597.
- 96. Theophrasti Eresii opera omnia græce & latine, Daniel Heinsius textum emendavit, Lugd. Bat. 613.
- 97. Zacuti Lusitani opera omnia in duos tomos divisa, priore continentur historia principum medicorum libri XXVII. posteriore praxis historiarum libri V. introitus ad Praxin pharmacopæe, praxis media admiranda, Lugd. 644.
- 98. Zahn Joh. oculus artificialis teledioptricus f. telescopium ex abditis rerum naturalium & artificialium principiis protractum c. fig. Herbipoli 3 tomes 645.

## IN QVARTO.

- 99-102. A lberti Mich. Systema juris prudentiz medicze IV. Tom. Hala 1725.
- 103. Alpini *Prosperi* de Præsagienda vita & morte Ægrotantium libri VII. c. Præs. Herm. Bærhaave, Lugd. Batav. 710.
- 104. de Plantis Ægypti c. observationibus & notis Joh. Veslingii, accessit Tr. Alpini de Balsamo eum fig. ibid. 640.

105. Afelli Casp. Dissertatio de Lactibus sive Lacteis Venis quarto vasorum mesaraicorum Genere, Basilea 628.
2) Claudii Deodati Pantheum Hygiasticum Hippocra-

tico Hermeticum Libri III. Bruntruti 629.

106. Bartholdi Georg. Theodor. opera medica tripartita,

Frf. 717.

107. 108. Bartholini Thomæ Acta medica & philosophica Hafniensia de Anno 1671. usque 1679. Volumina V. c. fig. Hafniæ 673-680.

109. Bekher Daniel Medicus Microcosmus, seu spagyria

microcosmi, Lugd. Bat. 633.

110. Bertaldi Joh. Ludov. scholia in Dispensatorium Joh. Placotomi II Partes, Taurini 614. Ejusd. Apparatus Medicamentorum, ibid. 612.

no fatali an mobili? cum Doctorum Responsis, ib. 636.

112. — Adversaria curiosa, cum Appendice varior. chymicorum medicamentorum, Jena 679.

113. Billichii Ant. Günth. Observationum ac Paradoxorum Chymiatricorum libri duo, Lug d. Batav. 631.

114. Borhaave Hermanni index alter Plantarum, quæ in horto Academico Lugduno-Batavo aluntur Pars I. &

II. cum fig. Lugd. 720.

115. Bœtii Anselmi de Boodt historia Gemmarum & Lapidum cum fig. Hannov. 609. 2) Angel. Sala Ternarius Bezoardicorum, ou trois souverains Medicaments Bezoardiques, Leyden 616.

116. Bohnii Joh. Circulus Anatomico-Physiologicus, seu

Oeconomia corporis animalis, Lips. 710.

117. — Collegium Chymicum in medullam Chymiæ Vigani privatim habitum 686. im Manuscript. 2) Joh.

Franc. Vigani Chymia c. fig. Lond. 688.

118. — Collegium Chirurgicum. 2) Georg. Wolffg. Wedelii Collegium egregium in Tabulas Ejusd. fynopticas de Compositione medicamentorum extemporanea, Jen. 676. im Manuscript.

119. —

119. — Collegium medico-Practicum privatim habitum 687. im Manuscript.

120. 121. Bonet Theophile Bibliotheque de Medicine & de Chirurgie ou la Maniere de gueris toutes les Maladies IV. tomes, c. fig. Geneve 708.

122. Borellii Joh. Alph. de Motu Animalium Tom. I & II.

c. fig. Lugd. Batav. 685.

123. Borrichii Olai de Ortu & Progressu Chemiæ disserta-

tio, Hafnia 668.

124. Bræn Joh. Animadversiones medicæ theoreticopracticæ in Henr. Regii praxin medicam cum Observationibus Theod. Craanen, Lugd. Bat. 695.

125. Brunet Thoma Thefaurus medicina practicus ex prastantissim, medicorum observationibus, consultationi-

bus &c. collectus, Geneva 698.

126. Buxbaumi J. C. Plantarum minus cognitarum, complectens Plantas circa Byzantium & in Oriente observatas Centuria I. II. fig. Petropoli 728.

127. Camerarii Elia eclectica Medicina ac Physica Francof. 713. Ejusd. Autoris Medicina Conciliatrix, Fran-

cof. 714.

128. Campanella Thom. medicinalium juxta propria prin-

cipia libri septem, Lugd. 635.

129. Cardilucii Joh. Hisk. Officina sanitatis, sive praxis chymiatrica plane aurea olim a Joh. Hartmanno conscripta, Norimb. 677.

130. Carpentarii Jacobi descriptio universæ Naturæ ex

Arist. 2 partes, Paris. 1562.

131. Castelli Amaltheum Brunonianum sive Lexicon medicum Barth. Castelli cura Jac. Pancrat. Brunonis, Norimb. 688.

132. a Castro Roderici de universa Muliebrium Morbo-

rum medicina partes II. Hamb. 628.

133. — — medicus Politicus Hamb. 714. nalordnung im Fürstenthum heffen, Marb. 617. 134. Charas Moss Opera tribus tomis distincta, Pharmacopza regia Galenica, Pharmacopza regia Chymica, tractatus de Theriaca & tractatus de Vipera, Geneva 684.

135. Charletoni Gualteri Onomasticon Zoicon plerorumque animalium differentias & nomina propria pluribus Ling. exponens. Cui accedunt mantissa anatomica & quædam de variis fossilium generibus c. sig. Londini 668.

136. Chymicum Grabadinum hinc inde multifaria diu-

turna lectione & collocutione felectum.

137. — Laboratorium worinnen 1) die præparationes der Salze, der Schwefel und des Mercurii, 2) die Præparationes des Arsenici, des Antimonii &c. 3) die Præparationes der imperfecten und persecten Metallen enthalten im Manuscript.

138. Clerici Danielis historia naturalis & medica latorum lumbricorum intra hominem & alia animalia nascen-

tium cum fig. Genev 715.

139. Coleri Joh. Hausbuch 6ter Theil welcher die Haus-

apothek enthält, Wittenb. 615.

140. Columnæ Fabii opusculum de purpura & breve dictionarium ostracologicum c. Annotationibus Joh. Dan.

Majoris c. fig. Kilia 675.

141. Commelini Caspari horti medici Amstelodamiensis Plantærariores & exoticæ, c. sig. Lugd. Bat. 715. 2) Ej. Autoris præludia botanica, ad publicas Plantarum exoticarum demonstrationes dicta in horto medico. His accedunt Plantarum rariorum & exoticarum in præludiis botanicis recensitarum icones & descriptiones Lugd. Bat. 703.

142. Conringii Herm. libri II. de hermetica medicina,

Helmst. 669.

143. Craanen *Theodori* Observationes quibus emendatur & illustratur Henrici Regii praxis medica, *Lugd. Bat.* 689.

144. — Tractatus physico-medicus de homine, in quo status ejus tam naturalis, quam præternaturalis, quoad

quoad Theoriam rationalem mechanice demonstratur,

edente Theod. Schoon. cum fig. ibid. 689.

145. Crameri Casp. Collegium Chymicum Francof. 688.

2) Georg Wolfg. Wedelii compendium Chymix theoreticx & practicx, Jena 715.

3) Joh. Helffriei Jung. ken Chymia Experimentalis, sive naturalis Philosophia mechanica II. Partes Francos. 702.

4) Frider. Hostmanni Observationum Physico-Chymicarum selectiorum libri III. Hala 722.

146. Dekkeri Frider. Exercitationes practicæ, circa medendi methodum observat. & figuris illustratæ, Lugd.

Bat. 694.

147. Deodati Claudii Pantheum Hygiasticum Hippocratico-Hermeticum, de hominis vita ad 120 Annos salubriter producenda libri III. Brantruti 628.

148. Dioscoridis opera græce, Basilea 529.

- 149. Disceptationes Recentiorum de Motu cordis, sanguinis & chyli in Animalibus, continens. 1) Guilielmi Harveii Exercitatio Anatomica, de motu cordis & sanguinis in Animalibus c. Resutationibus Aemylii Parisani, & Jacobi Primorosii, Rogerii Draake disputatio medica pro Circulatione &c. Henr. Regii these resutatæ per Jac. Primorosium, Joh. Walæi Epistola I. II. ad Thom. Bartholinum, Jac. Primorosii animadversiones in disput. Rogerii Draake, Henr. Regii Spongia. Rogerii Draake Vindiciæ Jacobi Primorosii, Antidotum contra Spongiam Regii, Lugd. Bat. 647. 2) Joh. Pecqueti Experimenta nova anatomica, & dissertatio Anatomica de circulatione sanguinis & chyli motu, Parisiis 654.
  - Dolxi Joh. Encyclopædia chirurgica rationalis Francof. 699.
  - 151. Encyclopædia medica dogmatica, ibid. 691.
  - 152. idem liber. 2) Mich. Ettmülleri Opera Pharmaceutico-Chymica, Lugduni 686.

153. Donati Marcelli de Medica historia mirabili libri VI.

Venet. 588.

154. Dornerellii Tob. ab Eberherz, medulla totius praxeos medicæ Aphoristica, ex medicorum excellentiss. monumentis extracta, Erfurt. 656.

155. Erasti Thomæ Disputatio de Putredine, in qua natura, differentiæ & causa Putredinis ex Aristotele & ipsa re-

rum evidentia clare exponitur, Lips. 590.

156. — — disputationum de medicina nova Philippi

Paracelsi partes II. Basil. 572.

- 157. Ettmülleri Mich. Collegium Chymicum 2) B. D. D. Michaelis Exempla in methodum præscribendi formulas remediorum Petri Morelli. 3) Wolfg. Wedelii Collegium Pathologicum. 4) Ejusd. Ant. Collegium de morbis mulierum. Ejusd. Collegium de febribus, asse im Manuscript.
- 158. Ettmülleri Mich. Collegium casuale Lips. 675.2) Wolfg. Wedelii collegium de morbis infantum.
  - 3) Ejusd. collegium de febribus. 4) Therapeutices sive praxeos generalis Prolegomena. 5) Wolfg. Wedelii de materia medica, Jena 680. 6) Aug. Quirini Rivini collegium chymicum, Lips. 679. 7) Notata quædam ex III. collegiis chymicis a D. Michaelis habitis Lips. alle im Manuscript.

159. Ferrii Alphonsi de Sclopetorum s. Archibusorum vulneribus. Ejusd. de caruncula, sive callo, que cervici ve-

ficæ innascuntur, Roma 552.

160. Freytagii Joh. Aurora medicorum Galeno-Chymicorum, seu de recta Purgandi methodo &c. Fran-

cof. 630.

161. Geigeri Malachiæ microcosmus hypochondriacus sede Melancholia Hypochondrica Tractat. c. sig. Monachii 652. 2) Joh. Dan. Majoris Chirurgia insusoria, Kilonii 697.

162. Gemma Job. Bapt. de vera ratione curandi Bubonis & carbunculi pestilentialis, Venet. 602. 2) Bapt. Con-

dron-

dronchii de morbis, qui 1602. vagati sunt, Bononiæ 603. 3) Joh. Franc. Ulmi de occultis in re medica proprietatibus libri IV. Brixiæ 597. 4) Joh. Thomæ Minadoi de Arthritide liber unus. Patav. 602.

163. Gerbezii Marci Chronologia medico-practica, in quinque annos distincta, huic annexum est ejusd. Autoris intricatum extricatum, seu tractatus de morbis

complicatis, Francof. 713.

164. Gesner Conr. de variis & admirandis herbis, Tiguri.
105. Gockelii Eberb. Gallicinium medico-practicum, five confiliorum, observationum & curationum medicinalium novarum centuriz duz c. fig. Ulma 700.

166. Goris Gerhardi medicina contempta, propter ignorantiam medicorum, acceditappendicula Observationum & Curationum aliquot medicorum, Lugd. Batav. 700.

167. de Gorter Joh. de Perspiratione insensibili, ibidem 736. ej. de secretione humorum e sanguine ib. 735.

168. — Dav. Materies medica Amst. 740. ej. Joh. exercitationes medicæ IV. ibid. 737.

169. — Joh. Medicinæ compendium 2 partes, Lugd. Bat. 735. ejusd. Medicina dogmatica, Harder. 741.

170. Græbner Davidis Vratisl. Medicina vetus restituta, sive Paragraphe Hippocratico-Galenica in Theod. Craanen Tractatum Physico-Medicum de homine, Lipsia 695.

171. — Diarium meteorologicum Wratislaviense ab anno

692. usque ad finem hujus seculi, Bresl.

172. Grammanni Joan. apologetica refutatio calumniæ, qua Paracelfistæ Philosophi ac medici seniores a quibusdam Galenicis, Pseudomedicis ac Logiatris veritati illucescenti sese opponentibus dicuntur, 593.

173. Grülingii Phil. Florilegium Hippocrateo-Galeno-Chymicum novum Lipf. 680. 2) Ejusd. Autoris observationum & curationum medicinalium dogmatico Her-

meticarum Centuriæ VII. ibid.

174. 175. Gynæciorum five de Mulierum affectibus commentarii, Auctore Ludovico Mercato IV. Tomi Bafil. 686-688.

176. Hahnii Joh. Gothofr. febrium continuarum quæ anno 720. Vratislaviæ populariter graffatæ funt Recenfio,

Vratisl. & Lipf. 731.

177. Harderi Joh. Jac. Apiarium observationibus medicis centum ex physicis observationibus refectum c.

. fig. Baf. 607.

178. Hartenfels Georg. Christoph. Petri Elephantographia curiosa seu Elephanti descriptio, c. sig. Erf. 715. 2) Lucæ Schröckii historia Moschi, ad normam Acad. na-

turæ curiosor. conscripta, c. fig. Aug. Vind. 682.

179. Hartmanni *Phil. Jac.* Succincta Succini Pruffici hifloria & demonstratio Londini 699. 2) Isaac Thilo dissertatio de Succino Borussor. Lips. 663. 3) Joh. Theod. Schenkii exercitatio Academica de Succino, Jenz 671. 4) Just. Vesti dissertatio inaugural. Med. de Succino, *ibid.* 702.

180. — Joh. disputationes Chymico-medicæ Marpurgi 611. 2) Joh. Phil. Brendelii Confilia medica, Francof.

615.

18t. — Praxis Chymiatrica Moguntia 647. 2) Georgii Segeri dissertat. Anatomica de quidditate & materia lymphæ Bartholinianæ, Hafnia 658. 3) Joh. Theod. Schenkii historia de sero sanguinis, Jenæ 655. 4) Joh. Chemnitii index Plantarum circa Brunsvigam nascentium, cum Appendice iconum, Brunsviga 652. 5) Apotheferordnung und Tara der Stadt Frankfurth am Mann 656. 6) Apotheserordnung und Tara der Stadt Nordhausen 657.

182. Hebammenbuch der Frau Louvise Bourgois mit Ru-

pfern, Frankf.

183. Hippocratis Aphorismi, carmine redditi a Matth. Rofelero Lucano, cum Præfat. Phil. Melanchthonis ad Joh. Lucanum, Rost. 554.

184. Hil-

184. Hildani Guilh. Fabritii de Gangræna & Sphacelo tra-Chatus methodicus, c. fig. 608. Basil. 2) Introductio in Vitalem Philosophiam ex libro natura, codice philosophicæ & medicæ veritatis explicatio Francof. 623. 3) Casp. Bartholini Syntagma medicum & chirurgicum & cauteriis præsertim potestate agentibus seu ru-

ptoriis, Hafn. 624.

185. Hippocratis de Victu auctorum sive de Ptisana libri III. & Galeni Commentaria Nicolao Lavochio interprete, Florentia 533. 2) Francis. Sirigatti de ortu & occasu fignorum libri II. cum Poetices tum Astronomiæ studiosis utilissimi, Neapoli 531. 3) Marci Beneventani, apologeticum opusculum subcensentis recentioribus Astrophilis ac Autumantis erratum esse, in dementatione Æquinoctiorum ex Ephemeridibus partorum, Roma 521.

186. Hiltoria morborum, qui Annis 699. 700 & 701. Vratislaviæ graffati funt, adornata a Leopold. Acad. Nat.

Curiof. Collegis Vratisl. Vratisl.

187. Hæferi Wolfg. Hercules medicus five locorum communium liber. Access. Ejusd. Autoris, Medicationes familiares, Norimb. 675.

188. Helbachii Frider. Oenographia, Weinfeller ober

Runftbuch vom Weine. Frf. 604.

180. Helmont Joh. Bapt. van Ortus medicinæ, i. e. Initia Physicæ inauditæ, Progressus medicinæ novus in morborum ultionem ad vitam longam & opufcula inaudita, Amstelod. 652. 2) Franc. Oswaldi Grems Arbor integra & ruinosa Hominis, Tractatus Medicus Theoretico Practicus, Francf. 671.

190. Helwingii Georgii Andr. Flora Campana feu Pulfatilla, cum suis speciebus & Varietatibus Methodice conside-

rata, cum fig. Lips.

191. Herbini 70h. dissertationes de admirandis mundi cataractis supra & subterraneis cum fig. Amstel. 678.

192. Heucheri Henrici index plantarum horti medici Academiæ Vitembergensis III. partes Witteb. 711-713.

193. Heurnii Joh. Opera Medica omnia, Lugd. Bat. 611.

194. Hoffmanni Joh. Mauricii Acta Laboratorii Chemici Altdorfini, Norimb. 719.

195. Hoffmanni Joh. Mauricii dissertationes Anatomico-Physiologicæ ad Joh. van Horne Microcosmum seu Brevem manuductionem ad historiam corporis humani

annotatæ, Altdorfii 685.

196. Horsti Gregor. observationum medicinalium singularium libri IV. I. de febribus, II. de morbis capitis, III. de morbis pectoris, IV. de morbis viscerum concoctionis, his accessit, Epistolarum & Consultation. medicarum a Clarissim. Germaniæ medicis & aliis liber, Ulmæ 625.
2) Casp. Schwenkfelt, stirpium & fossilium Silesiæ catalogus, Lips. 600.

197. - opera medica III. tomi, Gouda 661.

198. Johrenii Conr. Diatribe de Affectione Hypochon-driaca cum fig. Rinth. 678.

199. Junkenii Joh. Helfrici Corpus Pharmaceutico-Chy-

mico-Medicum, Francof. 697.

200. Kerkringii Theod. Opera omnia Anatomica, c. fig.

Lugd. Bat.

201. Königii Eman. Regnum minerale Bas. 687. 2) Ej. Regnum Animale Sectionibus III. Colon. Munatiana, 682. 3) Ej. Regnum Vegetabile, access. selectus remediorum e triplici Regno, cum Appendice compositionis artificiosa, Basil. 688.

202. Kozak Joh. Sophronii a Parchien tractatus medicus de Sale, ejusdemque in corpore humano resolutioni-

bus falutaribus & noxiis, Francof. 663.

203) Kyperi Alberti Anthropologia corporis humani contentorum, cui accedit Ejusd. responsio ad Pseud-Apologema V. f. Plempii, Lugd. Bat. 660.

204. Langii Christiani opera omnia medica, Francof.

688.

205. Langii Chr. Thermarum Caroli IV. Imp. gloriosissim. ac Frisiorum nomini generos. Monumentum, Lips. 653. 2) Michael Erügneri, chymischer Frühling, welchem vorher gesetzt informatorium medico-chymicum, Nürnb. 654. 3) Ej. chymischer Tannebaum, Dreßd. 650. 4) Ej. chymischer Gartenbau, nebst angehängter kleinen Haleographia, Nürnb. 653. 5) Israel Hiebnern, von Schneeberg, Mysterium Sigillorum herbarum & lapidum mit Rupsern, Ersurth 651. 6) Dan. Beckers Beschreibung des preußl. Messerschluckers, Rönigsberg 643. 7) Nicolai Oelhasii Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponta nascentium, Dantisci 643.

206. — Joh. Michael differtationes Botanico-Theolo-

gicæ tres de herba Borith. Altdorfii 705.

207. Langguth Georg. Aug. Antiquitates plantarum feralium apud gracos & romanos, Lips. 708.

208. Largi Scribonii Compositiones medicæ, Joh. Rhodius recensuit, notis illustravit, Lexicon Scribonianum ad-

jecit, Patavii 655.

209. Largi Scribonii idem Liber. 2) Marci Aurelii Severini Vipera Pythia, i. e. de Viperæ natura, veneno, medicina demonstrationes & experimenta nova, Patavii 651.

210. Laurembergii *Petri* Procestria anatomica, Hamb. 619. 2) Nic. Stenonis Observationum anatomicarum

specimen, Hafnia 664.

211. — Apparatus plantarius libri II. I. de Plantis Bulbofis II. de Plantis Tuberofis, cum fig. Frf. 654. 2) Ej. horticultura libris II. comprehenfa, huic nostro cœlo & solo accommodata c. fig. ibid. 654.

212. Leali Leal herbdomata febrilis septem dialogis abso-

luta Pars I. Patavii 717.

213. Libavii Andr. Commentationum metallicarum lib. IV. de natura metallorum, Mercurio Philosophico, Azo-

tho & lapide philosophorum Frf. 597. 2) Ejusdem

Autoris Alchemia, ibid. 597.

214. Licetus Fortunius de monstris ex recensione Gerhardi Blasii, qui monstra quædam nova & rariora ex recentior. scriptis addit cum multis siguris, Amstel. 665.

215. Lindenius renovatus, five Joh. Antonidæ van der Linden, de scriptis medicis libri duo, opera & cura Georg.

Abrah. Mercklino, Norimb. 686.

216. Lochneri Michael Friderici Nerium five Rhododaphne veter. & recentiorum, qua Neri & Nereidum mythologia, amyci laurus, faccharum Al-hafchar & Ventus ac Planta Badfamur aliaque explicantur, accedit Dafne Conftantiniana, cum fig. Norimb. 716. 2) Ejusd. Aut. Schediafma de Parreira Brava novo Americano aliisque calculi remedits, illustr. Acad. Leop. Imp. Natur. Curiofor. Præsidi Lucæ Schröckio, cum fig. Norimb. 719. 3) Georg. Andr. Helwingii, slora Campana seu Pulsatilla, cum suis speciebus & varietatibus methodice considerata & variis observationibus exposita, cum iconibus Lips. 4) Joh. Henr. Heucheri index plantarum horti medici Academiæ Wittembergensis, III. partes, Vitteb. 711-713.

217. Mercurialis Hieron. de morbis cutaneis & de omnibus corporis humani excrementis Tractatus locupletissimi, quibus accessit, Ejusd. Aut. Tractatus de decoratione, Venet. 589. 2) Ejusd. Aut. Tractatus de compositione medicamentorum, de morbis Oculorum & Aurium, edidit. Mich. Columbus, Venet. 590.

218. —de morbis puerorum tractatus locupletis, s. Ven. 601. 219. — Medicina practica libri V. opera Petri de Spina,

Lugduni 617.

220. Michaelis Joh. opera omnia medica, Norimb. 698.

221. Mœbii Gothofredi Epitome institutionum medicarum ex neotericorum fundamentis adornata, Jenæ 663.

222. Montui Hieron. Practica medica in sex partes divisa, Venet. 626.

223. Maroldi Ortolphi Practica medica ad omnes generis morbos feliciter curandos accommodata, Frf. 650.

224. Mathioli Petri Andr. de Plantis epitome utilissima, novis iconibus & descriptionibus nunc primum diligen-

ter aucta à Joach. Camerario, Frf. 586.

225. Medici antiqui graci, Aretaus, Palladius, Ruffus. Theophilus, Physici & Chirurgi, partim nunquam, partim antea, sed nunc auctiores editi, omnes à Junio Paulo Crasso, quibus accesserunt, Stephani & ipsius Crassi quastiones medica & naturales, Basil. 581.

226. Marci Marci Joh. à Kronland, Liturgia mentis, seu disceptatio medica, philosophica & optica de natura Epilepsiæ, illius ortu & causis, cui accessit Tractatus medicus de natura Urinæ & consilia tria medica, Ratisbonæ

678.

227. Marci Marci Joh. Philosophia vetus restituta partibus V. comprehensa, quarum I. de mutationibus, quain universo siunt, II. de partium universo constitutione, III. de statu hominis secundum naturam, IV. de statu hominis præter naturam, IV. curatione morborum, Frf. 676.

228. — idem liber. 2) Ejusd. liturgia mentis Ratisb. 678.
3) Ejusd. Otho-Sophia, feu Philosophia impulsus universalis, opus posthumum, cura a Joh. Jac. Wencesl.

Dobryensky, Praga 682.

229. — idearum operatricium idea five hypotyposis & delectio illius occulta virtutis, quæ semina sæcundat, & ex iisdem corpora organica producit, ib. 635.

230. Magati Casar. de rara medicatione vulnerum, seu de vulneribus raro tractandis libri duo, accessit Joh. Bapt. Magati tractatus, quo rara vulnerum curatio contra Sennertum defenditur, Frf. 733.

231. Majoris Joh. Dan. Chirurgia infusoria, Kiloni 667.
 2) Georg. Wolfgang Wedelii Pharmacia in artis formam redacta, experimentis, observationibus & discursu

perpetuo illustrata, Jenæ 693.

232. Majoris Historia anatomica Calculorum infolentioris figuræ, magnitudinis ac molis in renibus J. Sperlingii repertorum, Lips. 692.

233. Mappi Marci historia medica de Acephalis, c. fig.

Argent. 687.

234. Mort Jacobi le Chymiæ veræ nobilitas & utilitas in physica corpusculari, theoria medica ejusque materia & signis, quibus seorsim excusa Collectanea Maetsiana & Marggraviana bibliopolæ subjunxerunt, c. sig. Lugd. Bat. 606.

235. Moroni Matth. Directorium medico practicum, five indices duo præternaturalium affectuum cum distinctorum tum implicatorum, opera Sebast. Schefferi,

Francof. 663. mit Papier burchschoffen.

236. Municks Job. Chirurgia ad praxin hodiernam ador-

nata, Amftel. 715.

237. Musæ Ant. Liber de herba Veronica, item L. Apuleii liber de medicaminibus herbarum, per Gabr. Hubergium recogn. & emend. & ejus commentarioli 1sinæ

**537**·

238. Museo di Piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, con l'appendix ad libros de Plantis Andreæ Cæsalpini e varie osservazioni curiose con sue figure in Rome di Don Paulo Boccone cum multis iconibus Venetia 697. 2) Museo di Fisica e di Esperienze variato, e decorato di Osservazioni naturali, note medicinali, e Ragionamenti secondi i Principii di Moderni, di Don Paulo Boccone con figure, Venet. 697.

239. Musitani Caroli opera medica chymico - practica, seu Trutina medico - chymica in tres partes divisa, Col-

lon. Allobrog. 702.

240. Overcamp Heydentryk de Gereformeerde of verbeterde Geneeskonst, Amsterd. 686.

241. — alle de medicinale, chirurgicale, en philosophische Werken, Amst. 694.

242. Paaw

242. Paaw Petri Succenturiatus anatomicus, continens commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus, additis in aliquot capita libri VIII. Corn. Celfi explicationibus, c. fig. Lugd. Batav. 616. 2) Andr. Vefalii, epitome anatomica, opus redivivum, cui accessere Notæ ac Commentaria Petri Paaw, cum fig. Lugd. Bat. 616. 3) Petri Paaw primitiæ anatomicæ, de humani corporis ossibus, cum fig. Lugd. Bat. 615.

Femme, qui fervent a la Generation; avec Traité des monstres, de leur Causes, de leur Nature, & de leur Differences, & une description anatomique de deux ensens nées dans la Ville de Gand Capitale de Flandres, comme une suite de l'Accouchement des femmes, par Mr. Mauriceau, avec plusieurs figures, Leide 708.

244. Paradifus Batavus, continens plus centum plantas affabre ære incifas & descriptionibus illustratas cui accessit Catalogus Plantarum, quas pro tomis nondum editis delineandas curaverat Paulus Hermannus, cum multis Iconibus, Lugd. Bat. 698.

245. Paulli Simon Quadripartitum botanicum, de simplicium medicamentorum facultatibus & veterum & recentiorum decretis & observationibus, cum medicis, tum anatomicis, itemque multis chymicis, principia ad humaniora studia spectantibus additis, I. Purgantium doss. II. Guil. Laurembergi Botanotheca. III. Johann Pitton. Tournefort. Charact. Plantarum. IV. Commentatio de usu & abusu Tabaci & herbæ Theæ, acurante J. Jac. Fickio, Francs. 708. 2) Ejusd. Digressio de vera, unica ac proxima causa febrium, Argent. 678.

246. Pechlini Joh. Nicolai Observationum physico-medicarum libri tres, quibus accessit Ephemeres vulneris thoracici & in eam commentarius, cum sig. Hamb. 691. 2) Joh. Andr. Stisseri febrium intermittentium consideratio nova, Brunsv. 687.

247. Petræi Henr. Agonismata medica Marpurgensia dogmatica juxta & hermetica I. de Aphæresi, seu evacuatione universali Disputationes V. II. Disputationes miscellaneæ XV. his accessit VIII. Disputat. Medicæ inaugural. adjectæ sunt assertiones de genuina febris Unga-

ricæ natura, Marp. Cattor. 618.

248 — Nosologia harmonica, dogmatica & hermetica: dissertationibus quinquaginta in Academia Marpurgens. publice & privatim disceptata II. Tom. prior continet, morbos cerebri, oculorum, aurium, narium, thoracis, pleuræ, pulmonum, cordis & venrriculi. Alter continet morbos intestinorum, hepatis, lienis, vesiculæ fellis, renum, vesicæ urinariæ, membrorum genitalium virilium & muliebrium, articulorum & totius corporis habitus, ibid. 618.

249. Pitcarnii Archib. Elementa medicinæ Phys. Mathem. Hagæ, Com. 718. Ejusd. Dissertationes medicæ Edinb. 713.

250. Plateri Felicis Praxeos medicæ Tomi III. continens I. de functionum læsionibus, II.de doloribus, III. de vitiis, quibus accessit, quæstionum medicarum paradoxarum centuria posthuma, studio & opera Thomæ Plateri, Bas. 625.

251. Polifii Gothofr. Sam. Myrrhologia, seu Myrrhæ difquisitio curiosa ad normam & formam Acad. Naturæ Curiosor. adornata variisque medicamentis illustrata,

Norib. 688.

252. Primerosii Jacobi de mulierum morbis & sympto-

matis libri quinque, Roterod. 655.

253. — Destructio fundamentorum Medicinæ Vospici Fortunat. Plempii, Roterod. 657. 2) Ejusd. Autoris de febribus libri IV. ibid. 658.

254. Pulverini Job. Hieron. de curandis fingulis humani

corporis morbis, opus, Venet. 605.

255. Rai Job. historia Insectorum opus posthumum, cui accessit M. Listeri Appendix de Scarabæis britannicis ex Mss. Musæi Ashmolæani, Lond. 710.

256. Regii Henr. medicina & praxis medica Trajecti ad Rhen. 668. idem liber. 2) Christ. Marggravii materia medica contracta, exhibens simplicia & composita medicamenta officinalia ex magno numero selecta, Lugd. Bat. 674.

257. Reies Casp. a Elysius jucundarum quæstionum campus omnium litterarum amænissima varietate refertus,

Francof. 670.

258. Renaudot Eusebe de l'antimoine, avec remarques sur

ce livre par Jean Merlet, Paris 654.

259. Rhenani Joh. Solis e puteo emergentis sive dissertationis chymiotechnicæ libri tres cum sig. Francos. 613. 260. Rhodii Joh. de Acia dissertatio ad Cornelii Celsi

mentem Patavii 639.

261. Riedlini Viti Curarum medicarum 1000. in quibus varii casus, historiæ & observationes continentur, Ulma 709.

262. Rivini Aug. Quirini Differtationes medicæ, Lips. 710. 263. — idem liber. 2) Franc. Moncæji disquisitio de magia divinatrice & operatrice, Francos. 683.

264. - Collegium chymicum im Manuscript.

265. — Collegia varia. Physiologicum, pathologicum, ad regnum minerale, yegetabile & animale, ad materiam medicam, ad methodum præscribend. formu-

lam &c. alle im Manuscript.

266. Rivini Andr. quæstionum aliquot philosophicarum lanx satura, Lips. 651. 2) Ejusd. Exercitatio philologica publica exoterica de methodo, ib. 655. 3) Ejusd. de æstu marino, ibid. 4) Ejusd. Disput. Philo-physico-logica, de venilia & salatia nec non Malaci Ebbe und Stuts, de Nautea, See Rrancsseit, ibid. 655. 5) Ejusd. de Polinctura, ib. 655. 6) Ej. de Peste, ibid. 638. 7) Ej. Casii & Theophylacti naturales quæstiones græce & latine, ib. 653.

267. Roboreti Octaviani Tractatus de peticulari febre; ac-

cessit Ej. Tractatus de vesicatoriis, Tridenti 592.

268. Roderici a Fonseca, commentaria in septem libros

aphorismorum Hippocratis, Venet. 621.

269. Rolfincii Guerneri Ordo & methodus medicinæ specialis commentatoriæ ad normam veter. & novor. dogmatum proposita, Jenæ 665. 2) Ej. ordo & methodus generationi dicatarum partium, per anatomen, cognoscendi fabricam, liber unus, ibid. 664.

270. — Confilia medica, ibid. 669.

271. — Epitome methodi cognoscendi & curandi particulares corporis affectus, Jen. 675. 2) Ej. ortus & methodus medicinæ specialis commentatoriæ, ikid. 665.

272. — Methodus cognoscendi & curandi adsectus capitis particulares dissertationibus duodecim, Jen. 653.
2) Variæ dissertationes ab eodem Autore & Gothosredo Moebio.

273. — Differtationes anatomicæ methodo fynthetica

exaratæ fex libris comprehensæ, Norib. 656.

274. Rolfincii Guerneri de vegetabilibus, plantis, suffrutibus, fruticibus, arboribus in genere libri duo, Jenæ 670.

275. — Chymia in artis formam redacta, Geneva 671. 276. — Idem liber. 2) Ejusd. Dissertationes chymicæ VI. de Tartaro, Sulphure, Margaritis, &c. Jen. 660.

277. Rosarium philosophorum, secunda pars alchymiæ de lapide philosophico vero modo præparando, continens exactam ejus scientiæ progressionem cum siguris, Frf. 550.

278. Rulandi Martini Lexicon Alchemiæ cum obscuriorum verborum & rerum hermeticarum, tum Theoprast. Paracelsicarum phrasium planam explicationem conti-

nens, Frf. 661.

279. — Alexicacus chymiatricus, puris putis mendaeiis atque calumniis atrocissimis Joh. Oberndorferi oppositus, Frf. 611.

380. Sala Joh. Dominici de Alimentis & corum recta ad-

ministratione liber, Patavii 628.

281. Sa-

281. Salæ Angeli opera omnia medico-chymica, fecundum exemplar. Job. Schröderi revisa & emendata, Francof. 682.

282. — Tractatus duo: de variis tam Chymicorum, tam Galenistarum erroribus in præparatione medicinali com-

missis, ibid. 649.

283. Sanchez Francisci Opera medica, his juncti sunt tractatus quidam philosophici non insubtiles. c. sig. Tolosa Tectosagum, 634.

284. Schenckii Job. Theod. Syntagma componendi & præ-

scribendi medicamenta, Jen. 672.

285. — Schola partium humani corporis, ibid. 664. 2)
Ejusd. humorum corporis humani historia generalis, cognoscendi & curandi principiis illustrata, ibid. 663. 3)
Ejusd. Exercitationes anatomicæ, ad usum medicum accommodatæ, ibid. 662.

286. Scheuchzeri Job. Jac. Agroftographia, five Graminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperiodum iisque af-

finium historia, cum fig. Tiguri 719.

287. Schröderi Job. Pharmacopoeia medico-chymica. f.

Thefaurus pharmacologicus, Ulma Suevor.

288. — Quercetanus redivivus, h.e. Ars medica dogmatico-hermetica, ex scriptis Josephi Quercetani Tomis tribus digesta, quorum I. Ars medica auxiliatrix III.

Ars medica practica, Frf. 648.

289. Schröderi Joh. Friedr. de omnibus în universum totius corporis humani humoribus liber, Patavii 582. 2) Conr. Gesneri Epistolarum medicinalium libri tres, his accesserunt Ejusd. Aconiti primi Dioscoridis asseveratio, & de Oxymellis Elleborati utriusque descriptione & usu libellus, Tiguri 577. 3) Jac. Rüssii libellus de Tumoribus quibusdam phlegmaticis non naturalibus, Tiguri 556.

290 Schurigii Matth. Sialologia historico-medica, h. e. Salivæ humanæ consideratio physico-medico-forensis,

Dresda 723.

291. Schwenckfelds Casp. Therio-tropheum Silesiæ, in quo animalium h. e. Quadrupedum, Reptilium, Avium, piscium, Insectorum natura, vis & usus sex libris perstringuntur, Lignicii 603.

292. — Stirpium & fossilium Silesiæ catalogus, in quo præter Etymon, natales, tempus, natura & vires cum

variis experimentis assignantur, Lipsia 600.

293. Schwimmeri Joh. Michaelis Tractatus physicus, in quo nobiliores physicæ secretioris curiositates exhibentur, Jena 673.

294. Sebizii Joh. Alb. Exercitationes pathologica II. To-

mi, Argent. 674-686.

295 — 298. Sennerti Dan. medicinæ practicæ libri VI. Witteb. 628 - 635. 2) Ejusd. de febribus libri IV. ibid. 628. 3) Ejusd. de arthritide tractatus, ibid. 631. J. P. Lottichii Paradoxon. s. de febribus in genere, Dissertatio theorico-practica, Frf. 627. 5) Introductio in vitalem philosophiam, cui cohæret omnium morborum astralium & materialium, ex libro naturæ, codice philosophicæ & medicæ veritatis explicatio atque curatio, Frf. 623. 6) Guilh. Fabricii Hildani, Consilium in quo de conservanda valetudine, item de Thermis Vallesianis & acidulis Griesbachensibus, earum facultatibus ex usu succentralium, cum sig. Francos. 629. 4 Banbe.

299. — de Scorbuto Tractatus, cui accesserunt ejusdem argumenti Tractatus & Epistolæ Balduini Ronsei, Joh. Echtii, Joh. Wieri, Joh. Langii, Salom. Alberti, Matth.

Martini, Frf. 654.

300. - Institutionum medicinæ libri V. Wittenb.

301. Severini Marci Aurelii Zootomia democritæa, i. e. Anatome generalis totius animantium opificii libris V.

distincta, c. fig. Norib. 645.

302. Severini Petr. Idea medicinæ philosophicæ, fundamenta continens totius doctrinæ Paracelsicæ, Hippocraticæ & Galenicæ, Basileæ 571. 2) Adami Bruxii Simonides redivivus sive ars memoriæ & oblivionis tabulis

expressa, cui acces. Nomenclator mnemonicus ejusd. Autoris, Lips. 610. 3) de natura viribus & usu aquarum medicatarum in agro Cassellano denuo patesactarum libellus, ab aulæ Cassellanæ medicis conscriptus, Cassellis 600.

303. Sorbait Pauli de commentaria & controversiæ in omnes libros Aphorismorum Hippocratis, Vienna 680.

304. Simleri Job. Vita Conr. Gelneri, item Epistola Gesneri de libris a se editis, & Carmina complura in obitum conscripta, acc. Casp. Wolphii Hyposchesis s. de Conr. Gesneri stirpium historia ad Joh. Cratonem Pollicitatio, cum sig. Tiguri 566.

305 — 308. Stahlii Georg. Ernst. Disputationes medicæ,

Partes IV. Hala 712. in 4. Banden.

309. — Fundamenta Chymiæ dogmaticæ & experimentalis, annexus est, Isaaci Hollandi tractatus de salibus & oleis metallorum, Norimb. 723.

310. Stisseri Job. Andr. febrium intermittentium consi-

deratio nova, Brunsv. 687.

311. Schwammerdam Jean Histoire general des insectes

avec fig. Utrecht. 682.

312. Sylvii Francisci Deleboe Opera medica, Amstelod. 680.

313. Tappii Jacobi Differtationes de principum sive sensuum internorum functionum læsionibus earumque veris contra vulgarem opinionem causis & curationibus, Helmst. 676. 2) Diometis Amici de morbis communibus liber, acces. Ejusd. Tractatus de Variolis, Venet. 596.

314. Taranta Valescur de Philonium pharmaceuticum & chirurgicum, de medendis omnibus cum internis, tum externis humani corporis Affectibus, Francs. 680.

Autores de Pulvere sympatheticum auctum, exhibens varios Autores de Pulvere sympathetico, & quidem Dygbæum, Straussium, Papinium & Mohyam, de Unguento vero Armario, Coclenium, Robertum, Helmontium, Beckerum, Borellum, Bartholinum &c. Norimb. 657.

316. Theophrasti Philippi Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt, Extract aus dessen Buchern und Schriften durch Joh. Heuserum Brisgovium, 3 Theile.

Basel 603.

317. Thimæi Baldassaris Casus medicinales praxi triginta fex annorum observati, accessere & medicamentorum singularium descriptiones, Lipsa 667. 2) Ejusd. Medicorum Viror. Epistolæ & Consilia, acc. Hotolini Timaani Topographia metrica & inscriptiones, Lips. 677. 3) Ejusd. Consilium de Peste, ibid. 663. 4) Roderici a Castro Lusitani, de universa muliebrium morborum medicina II. Partes, Hamb. 662. 5) Ejusd. medicus politicus s. de Officiis medico politicis Tractatus, ibid. 662. 6) Ejusd. Tractatus de natura muliebri seu disputationes ac lectiones Pisanæ, Francs. 668.

318. 319. Valentini Mich. Bern. Praxis medicinæ infalibilis, cum Nosocomio academico, accedunt dispensatorium domesticum, Animadversiones in Machiavellum medicum, Declamationes panegyricæ novæ cum programmatibus & inscriptionibus varii argumenti II. Partes

cum fig. Francof. 711.

320. — Polychresta exotica, in curandis affectibus contumacissimis probatissima. Ut & nova herniarum cura, accedunt dissertationes epistolicæ varii argumenti, cum sig. Francof. 701. 2) Joh. Franc. Loew ab Erlsseld Tractatus novissumus de variolis & morbillis, cui acc. Apodixis medica de morbis infantum, Norb. 699. 3) Gerhardi Goris medicina contempta propter ignorantiam medicorum, discursus brevis; acc. Apendicula observationum & curationum aliquot medicarum, Lugd. Bat. 700.

321. — Novellæ medico-legales, seu Responsa medicoforensia, ex Archivis celebriorum facultat. Academic. continuata, acc. supplementum Pandectarum medicolegalium apologeticum, Frf. 711. 2) Ejusd. Medicina

nov-antiqua cum fig. Frf. 713.

322. — Pandectæ medico-legales, sive Responsa medico-forensia, ex Archivis Academiarum celebrior. scriptisque; accedunt Authoris declamationes epistolicæ

varii argument cum fig. ibid. 701.

323. Velschii Georgii Hieron. Sylloge curationum & obfervationum medicinalium, Centurias VI, complectens, cum notis ejusdem & Episagmatum Centuria I. cum fig. Aug. Vind. 648. 2) Ejusd. Dissertatio medico-philosophica I. & II. de Ægagropilis cum fig. 668. 3) Eman. Königii Thesaurus remediorum e Regno Vegetabili, Animali, Minerali, Basilia 693.

324. Verheyn Philippi Anatomia corporis humani liber I.

& II. cum fig. Colonia 712.

325. Veslingii Joh. Syntagma anatomicum, locis plurimis auctum, emendatum, novisque iconibus diligenter

exornatum, Patavii 647.

326. Unzeri Matth. de renum Calculo florilegium medico-chymicum, Halæ 623. 2) Ejusd. Phyfiologia falis fen de falis natura ejusque prima origine, differentiis, proprietate atque usu commentatio philos. medica, ib. 625. 3) Ejusd. de sulphure tractatus medico-chymicus, ibid. 619. 4) Ejusd. Anatomia Mercurii Spagirica, seu de Hydrargyri natura, proprietate viribus, atque usu, libri duo, ibid. 620.

327. — Physiologia salis, ibid. 625. 2) Joh. Hornungii cista medica, qua clarissimor. germaniæ medicorum & in re medica tam quoad hermetica & chymica, quam

etiam Galenica principia asservantur, Nor. 626.

328. Unzeri Matth. Opus chymico-medicum, in quo anatomia Spagirica trium principiorum nec non corporis humani affectus, cum fuccinctis juris & remediis fpecificis, breviter & perspicue explicantur, Hala 634.

329. — Antidotarium pestilentiale in duos libros tributum, Halæ 621. 2) Joach. Olhasii disquisitio physicomedica de seminario pestilenti intra corpus vivum latitante, Dantisci 626. 3) Iodoci Willichi, Mich. Dö-

ringii,

ringii, Joach. Camerarii & Joh. Mencelii Tractate von der Pest. 4) Variæ Dissertationes de Peste, Dan. Sennerti, Marci Banzeri & Joh. Bacmeisteri. 5) Pest-Ordnung ju Breßlau, Wittenberg, Guhra, Glogau und Eisleben.

330. Vogleri Valent. Henr. Liber de valetudine hominis

cognoscendi, Helmst. 674.

331. Institutionum physiologicarum liber primus, ib. 66a. 332. — Physiologia historiæ passionis Jesu Christi, ib. 673.

333. Volckameri Joh. Georgii flora Norimbergensis sive Catal. plantarum in agro Norimbergensi tam sponte nascentium, quam exoticarum, addita singulis exoticis cultura & cum notis characteristicis ex Morisono, Ammanno, Hermanno, Rayo atque Rivino, partim cum Iconibus, Nor.

334. Idem liber. 2) Mauritii Hoffmanni Batanotheca Laurembergiana, h. e. methodus conficiendi herbarium vivum ad ufum fociet. Medicæ Altorfinæ, cui accessit ejusdem Catalogus plantarum in agro Altdorssino locisque vicinis sponte nascentium, Altdors. 662.

335. Veckeri Joh. Jacob. Antidotarium speciale, Basilea

574

336. — Antidotarium generale, ibid. 576.

337. Waldschmidii Joh. Jacob. Opera medico-practica, Francof. 695.

338. Waltheri Job. Georg. Sylva medica opulentissima,

Budissa 679.

339. Wedelii Georg. Wolfg. Exercitationes pathologico-

therapeutica, Jena 697.

340. — Exercitationes femiothico pathologica, ibid. 700.
2) Ejusd. Exercitationes pathologico-theurapeutica, ibid. 697.

341. — De Medicamentorum compositione extempora-

nea liber, ibid. 693.

342. — Idem liber. 2) Ejusd. de medicamentorum facultatibus cognoscendis & applicandis, *ibid.* 3) Ejusd. IntroIntroductio in Alchimiam, ibid. 706. 4) Ejusd. Progressus Acad. nat. curiosor. Catalogus patronorum & collegarum expressus, ib. 680. 5) Hersogs zu Sachsen Joh. Ernst. Pest Ordnung, ibid. 602.

343. — Introductio in Alchimiam, ibid. 705.

344. Wieri Joh. Opera omnia, Amft. 640.

345. Wittichii Joh. Confilia, observationes atque Epistolæ medicæ, addita est methodus componendi Theriacam & præparandi Ambram factitiam Joh. Pontani, Lips. 604.

2) Diomedis Cornarii Tractatus confiliorum medicinalium, habitorum in consultationibus a clarissimis medicis, Lips. 599.

3) Ejusd. Oratio in funere magn. & clarissi, viri Wolfgangii Lazii, Viennæ 565.

346. Wolffii Jacobi Scrutinium amuletorum medicum,

Lipsia 690.

347. Wucherer Christ. Ludov. Signa de morbis, causis morbisicis atque symptomatibus corpus humanum adficientibus, Jena 729.

348. Zabarellæ Joh. de rebus naturalibus libri XXX. Co-

lonia 601.

## IN OCTAVO.

Abani Petri de Liber de Venenis atque eorundem remediis, edit. per Joh. Dryandrum, Marpurg. 537.

350. Abbatii Angeli Tract. de admirabili viperæ natura & de mirificis ejusdem facultatibus, cum fig. Hagæ Com.

660.

351. Actuarii Joh. Zachariæ filii de Urinis libri VII. acced. aliorum medicorum Dissertationes de Urinis

Trajecti ad Rh. 670.

352. Agricolæ Georg. de ortu & causis subterraneorum, Lib. V. de natura eorum, quæ essluunt ex terra, libri IV. de natura fossilium, Libri X. de veteribus & novis metallis, Libri II. Bermannus, sive de re metallica Dialogus, c. scholiis marginalibus illust. a Joh. Sigfr. philos. Witteb. 612.

353. Alberti Salomon Scorbuti historia, cui inobservatum vel saltem indictum hactenus symptoma accessit genarum coarctatio &c. ibid. 594. 2) Ejusd. disfertatio de Scorbuto, ib. 581. 3) Joh. Fieni commentarius novus de slatibus humanum corpus molestantibus, Antwerp. 582. 4) Galeni Pergameni liber de Clysteribus & Colica, Lugduni Bat. 591.

354. Albrechti Joh. Wilh. Tractatus physicus de tempesta-

te, Erford. 731.

355. Ammanni Paul Supellex botanica, h. e. enumeratio Plantarum, quæ non solum in horto medico Acad. Lips. fed etiam in aliis circa urbem viridariis, pratis ac sylvis &c. progerminare solent, Lips. 675.

356. Anatomia mirabilis Renum eorundemque structura

juxta circulationis leges illustrata, Frf. 699.

357. Andreæ Tob. Bilanx exacta Bilfianæ & Clauderianæ balfamationis, qua oftenditur, D. Clauderi &c. inventam balfamationem non minus ac veterum longe a Bilfiana differre efficacia, effectu et præstantia &c. Amstelod. 682.

358. Antidotarium five de exacta componendorum mifcendorumque medicamentorum ratione libri III. ex græcorum, arabum et recentior. medicorum fcriptis collecti, Antwerp. 661. 2) Guilielm. Rondeletii liber de ponderibus, five de justa quantitate & proportione medicamentorum, ibid. 561.

359. Apini Joh. Lud. Febris epidemicæ anno 694 & 95. in oppido Hersprucensi historica relatio, Norimbergæ

697.

360. Arnisæi Henningi Disquisitiones de partus humani legitimis terminis ejusdemque observationes & controversiæ anatomicæ, Frf. 641. 2) Ludov. Septalii liber de Nævis, Argent. 629.

361. Auberti Jac. Progymnasınata in Joh. Fernelii librum de abditis rerum naturalium & medicamentorum causis,

8. Bas. 579.

362. Austrii Sebast. de infantium sive puerorum morborum & symptomatum dignotione tum curatione liber 8. Bas. 540.

8. Bashot Casp. Erreurs populaires touchant la medi-

cine & regime de santé 8. Lyon 626.

364. Baglivi Georgii de Praxi medica libri II. accedunt dissertationes novæ, 8. Lugd. Batav. 700.

365. Barbette Pauli Praxis medica cum notis & observa-

tionibus Frid. Deckeri, 8. Amstelod. 693.

366. Barchusen Joh. Conr. Historia medicinæ, in qua medicorum ratiocinia, dogmata, hypotheses, sectæ &c. quæ ab exordio medicinæ usque ad nostra tempora inclaruerunt, pertractantur, Amstelod. 710.

367 — Collectanea medicinæ practicæ generalis, quibus fubjunctus est Dialogus de optima medicorum secta,

8. ibid. 715.

368. Barneri Jacobi Spiritus Vini fine Acido, h. e. in Spiritu vini & oleis indistinctum non esse acidum &c. demonstratio curiosa, Lips. 675. 2) Antonii Nuck defensio ductuum aquosorum, cui acc. solutionum apologeticarum Eversiones editæ per Maure v. Reverhorst. Lugd. Bat. 601. 3) Corn. Bontekoe litteræ familiares ad Jan Abrah. a Gehema, Berol. 686. 4) Matth. 3ach. Willingens Beschreibung bes mineralischen Baffers zu Ronneburg, Altenb. 667. 5) Anthora ober Beschreis bung und Curirung des Gifts der Pestilenz und anderer giftigen Rrankheiten, 680. 6) J.C. Geilfusii Trug Do. bagram, worinnen beffen Ursprung, auch warum es übel zu curiren, nebst zwen fürtrefflichen Bebeimnuffen selbiges ganglich auszutilgen. 7) Theophil. Mullers Bericht von etlichen Winterfrankheiten, woher fie entstehen und wie sie zu curiren, insonderheit wie mit benen Fontenellen in Ropfichmerzen 2c. foll gehandelt merben, Frf. und Leipz. 687. 8) Joh. Pharam. Rhumelii Dispensatorium chymicum, oder Beschreibung aller hermetischen und chymischen Arztnepen, 8. Türnberg 657.

369. 370. Bartholini Thom. Epistolarum medicinalium a doctis vel ad doctos scriptarum IV. Centuria, 8. Hafn.

663. in's Banbern.

371. — Opuscula nova anatomica de lacteis, thoracicis & lymphaticis vasis, cum sig. 8. ibidem

670.

Benancii declaratio fraudum & errornm apud pharmacopæos commissorum, edita ex Museo Th. Bartholini acc. ejusd. argumenti dialogus Joh. Ant. Lodetti, Frf. 681. 3) Th. Bartholini & Joh. Henr. Meibomii de usu flagrorum in re medica & venerea, lumborumque & renum officio, acc. de eodem renum officio, Joach. Olhafii & Olai Wormii Dissertatiunculæ, ibid. 670. 4) Th. Bartholini de flammula cordis Epistola, c. Jacobi Holsti ejusd. argumenti dissertatione, acc. de Carnibus lucentibus Dan. Puerarii Responsio, 8. Hasn.

373. — Anatome ex omnium veter. recentiorumque obfervationibus, imprimis Institutionibus b. m. parentis Casp. Bartholini ad Circulationem Hervejanam & vasa lymphatica, cum multis fig. 8. Lugd. Bat. 674.

374. — Dissertatio de Latere Christi aperto, Lips. 685.

2) Ejusd. de morbis Biblicis Miscellanea medica, Frs. 697.

3) Ejusd. paralytici novi Testamenti Medico & Philologico Commentario illustrati, Lips. 685.

4) Benj. Scharssi Tractatus Physico-Medico-Chymicus de natura venenorum in genere, in quo venenorum vires ac qualitates considerantur, Jen. 678.

5) Georgii Caspari Kirchmaieri Dissertationes de Basilisco, Unicornu, Phænice, Behemoth, Leviathan, Dracone, Araneo, Tarantula & ave Paradisi, Vitemb. 669.

6) Eliæ Henr. Henkelii de Philtris corumque efficacia ac remediis,

Frf.

Frf. 690. 7) Fried. Hoffmanni fundamenta medicinæ, Hala 693. 8) Joh. Reiskii Commentatio physica & historica de Acidulis Piermontanis, Frf. & Lips. 700. 9) Ant. Gunth. Billichii Responsio ad animadversiones, quas Anonymus quidam in Angeli Salæ aphorismos chymiatricos conscripsit, Lugd. Bat. 622. 10) Joh. Bohnii Epistolæ ad Joelem Langelottum de Alcali & Acidi insufficientia pro principiorum s. elementorum corporum naturalium munere gerendo conscripta, Lips. 675. 11) Trisolii sibrini historia, selectis observationibus & perspicuis exemplis illustrata opera Jo. Franci, Frf. 701. Q. D. B. V. Discursus medicus theoreticopracticus de impotentia virili, 8. Colon. 698.

375. — Specimen historiæ anatomicæ partium corporis

humani, c. fig. 8. Amstelod. 701.

376. — historiarum anatomicarum rariorum Centuriæ

VI. c. fig. 8. Hafn. 654.

377. — Differtatio anatomica de Hepate defuncto, novis Billianorum observationibus opposita, 8. Hafniæ 661.

378. — — Diatribe de Pulmonum substantia & motu, acc. Marcelli Malphigii de Pulmonibus observationes anatomica, 8. Hafn. 663.

379. — Dissertatio de Cygni anatome, ejusque cantu 2 Joh. Jac. Beverlino olim subjecta, 8. ibid. 668.

380. — Observationes novæ de Unicornu, c. fig. Amst. 678.

381. Bauhini J. de Plantis absynthii nomen habentibus, acc. Claudii Rocardi tractatus, item de absynthiis, Monthisbelig. 593. 2) Gothofr. Steeghi Tractatus de Peste, Wit. 597. 3) Georg. Agricolæ libri III. de Peste, Swinfurti 607. 4) Joh. Faltprandi Ordnung, wie man sich in Destzeiten verhalten soll 607. 5) Bericht wie man sich in Sterbensläusen verhalten soll, gestellet durch die Medicos zu Heidelberg, 8. 607.

382. Bauhini Tractatus externarum partium Corporishu-

mani, 8. Baf. 592.

383. — Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascentium cum earundem synonymis & locis, Basileae 671.

384. — Institutiones anatomicæ, 8. Frf. 616.

385. Bauschii Joh. Laurent. Schediasina posthumum de Cœruleo & Chrysocolla, 8. Jenæ 668.

386. — Schediasmata bina curiosa de Lapide Hæmatite

& Ætite, c. fig. 8. Lips. 665.

387. Bayri Petri Enchiridion de medendis humani cor-

poris malis, Bas. 561.

388. Bazii Antonii Florida corona, quæ ad fanitatis hominum confervationem, ac longam vitam perducendam funt pernecessaria, continens, Lugduni 534. 2) Guilielmi Adolphi Scribonii rerum physicarum juxta leges logices methodica explicatio, Frf. 577.

389. Bechmanni Frid. Systema physicum, ex optimis atque probatissimis tam veteribus quam recentioribus Autoribus compositum, Jena 681. 2) Laur. Strausii

Isagoge physica, 8. Giffa 679.

390. Beguini Joh. Tyrocinium chymicum, commentario illustratum a Gerh. Blasio, Amstelod. 669.

391. Bellonii Petri libellus de stirpium cultura, atque

earum cognitione, 8. Antwerp. 589.

392. Benivenii Ant. de abditis nonnullis ac mirandis morborum & fanationum caufis, 8. Argent. 529.

- 303. Berneri Gottl. Ephraim Exercitatio physico-medica de efficacia & usu Æris mechanico in corpore humano, cui annectuntur observationes curiosæ medico-practicæ de sungo mammarum cancroso, & conquassatione & ruptura vesicæ urinariæ, 8. Amstelod. 723.
- 394. Bertoti Alphonsi Therapeutica s. methodus generalis medendi, ex Hippocratis Galeni & Avicennæ placitis scriptis redacta, 8. Lugduni 588.

305. Beverovici Joh. Quastiones epistolica, cum Doctorum Responsis, acced. ejusd. nec non Erasmi, Cardani, Melanchthonis medicinæ encomium, Roterod. 644. 2) Matth. Zachar, Pillingenii bitumen & lignum fossile bituminosum, Altenb. 674. 3) Sebast. Albini Bericht und Sandgriff, wie man mit Dersonen, so in Bafferegefahr gerathen, umgehen foll, 675. 4) Joh. Schwammerdami Tractatus physico-anatomico - medicus de Respiratione usuque Pulmonum c. fig. Lugd. Bat. 647. 5) Joh. Sieg. Elsholtzii clysmatica nova, s. ratio, qua in venam sectam medicamenta immitti possint, ut eodem modo, ac si per os assumta fuissent, operentur, cum fig. Berol. 667. 6) Balthaf. Andr. Ferioli mahrhafte Urt und Ratur ber Dauung fo im Magen geschieht, auch aller bieber ihr übel jugeschriebenen Rrantheiten, und unglucklich verrichteten Curen, Srf. 668. 7) Eduardi Maynwaringii historia & mysterium luis venereæ, Frf. & Hamb. 675. 8) Joh. Cor. Weberi Anchora Sauciatorum, h. e. liquor flypticus, fanguinem confellim & miraculose fistens, Briga 677. 9) Angelus Sala, Chymicus & philosoph. spagyric. celeberr. de auro potabili, Argent. 630. 10) Ejusd. descript. brevis Antidoti pretiofi, 8. Marp. 620.

396. Beughem Cornelii a, Bibliographia medica & physica novislima, perpetuo continuanda, s. conspectus primus catalogi librorum medicorum, chymicorum, chirurgicorum, botanicorum & physicorum &c. quotquod ab anno 651. incl. per universam curopam in qua-

vis lingua prodierunt, Amstelod. 681.

397. Blancardi Steph. Abhandlung von dem Podagra und der laufenden Gicht, zc. denen herrlichen Kraften der Milch, nebst Wish. ten Rhyne Beschreibung des chinessischen Mora, Breens zc. Leipz. 690. 2) Ejusd. Chirrurgische Abhandlung der Franzosen, spanischen Pocken, Krankheit, Drüpper, Synnkert, Klapohren zc. deren Zufälle und Eur, nebst Fr. Sylvii, Th. Sydenham, Joh.

Wieri

Wieri gleichmäßigen Beschreibung bieses Uebels, mit R. ibid. 690.

308. — Lexicon medicum græco-latino-germanicum, Halæ 718.

399. Blancardi Steph. Anatomia reformata, cum multis

figuris, Lugd. Bat. 688.

400. Blancardi Steph. Anatomia practica rationalis, five rariorum cadaverum morbis denatorum anatomica inspectio. Acced. ej. Tractatus novus de circulatione sanguinis per tubulos, deque valvulis &c. Amst. 688. 2) Joh. a Gehema decas observationum medicarum prima, c. fig. Bremæ 686. 3) Henr. a Moinichen Observationes medico-chirurgicæ, cum annotationibus Joh. Lanconii, Dresd. 691. 4) Hieron. Barbari Dissertationes elegantissimæ de sanguine & ejus sero, Frs. 667.

401. Blasii Ger. Observata anatomico-practica in Homine

Brutisque variis c. fig, Lugd. Bat. 674.

402. Blondelli Franc. Descriptio thermarum aquisgranensium & Procedanarum, c. sig. 8. Trajecti 685.

403. Bonvinii Elia liber de Theriaca, Wratisl. 610. 2) Nicol. Mutoni collectanea de Mithridati legitima confiructione, edidit Michael Döringius, Wrat. Jena 620.

404. Borelli Petri Historiarum & Observationum medico-physicarum Centuriæ IV. quibus subjunxit Isaaci Cattieri observationes medicinales raras, Renatique Cartesii vitam a se perscriptam, Joh. Rhodii Observationes medicinales Cent. III. Arnoldi Bootii tractatus de affectibus omissis, ut & Pet. Matth. Rossii consultationes & observationes selectæ, Frf. & Lips. 676.

405. Borrichii Olai Dissertationes s. orationes academicæ, selectioris argumenti II. Tomi, c. Pauli Vindingii oratione parentali in obitum Borrichii, publice olim dicta,

Hafn. 715.

406. Briggs Guilielmi Ophthalmographia f. oculi ejusque partium descriptio anatomica, nec non ejusd. nova visionis theoria, c. fig. Lugd. Bat. 686.

407. Briggs

407. Briggs Guilielmi idem liber. 2) Ant. Nuck de ductu falivali novo, faliva, ductibus oculorum aquosis & humore oculi aqueo, cum fig. Lugd. Bat. 685. 3) Nicol. Stenonis Observationes anatomicæ, quibus varia Oris, Oculorum & Narium vasa describuntur, & novum nobiliss. Bilsii de lymphæ motu & usu commentum examinatur & rejicitur, cum fig. ibid. 680.

408. Broen Job. Exercit. de duplici bile veterum, Lagd.

695.

409. Bruele Gualth. Praxis medicina theorica & empirica

familiarissima, Lugd. 612.

410. Brunonis Jacobi Pancratii dogmata medicinæ gene-

ralia, Norimb. 670.

Antonii Montifiani quæstiones medicinalia IV. access. Marci Antonii Montifiani quæstiones medicinales XXIV, Lug 2. 555. 2) Evonymi phileatri thesaurus de remediis secretis, liber physicus, medicus, chymicus, & œconomicus, c. sig. ibid. 555.

412. Burkhardi Jacobi medicus gravissimus humanitatis studiorum vindex, ex historia litteraria adumbratus, acced. Joh. Casselii epistola ad Henn. Arnisæum de medica arte & præstantibus studiis &c. Wolfenb. 716.

413. Buschofsii Herm. het Podagra nader als oyt nagevorst en nyst gevonden midsgaders des selfs sekere Genesingh of ont lastend Hulp-Middel, t'Amsterdam.

675.

414. Buxbaumi Joh. Christiani enumeratio Plantarum accuratior in Agro Hallensi locisque vicinis crescentium, una cum earum characteribus & viribus, cum præfat.

Fridr. Hoffmanni & fig. Hala 721.

415. Caji Joh. libri duo, de medendi methodo, ex Galeni & J. Bapt. Montani sententia, Bas. 544. 2) Benedict. Victorii Faventini opera, quib. continent. 1. Exhortatio ad medicum recte sancteque medicari cupientem. 2. Medicatio empirica singulorum. 3. Doctrinalis empirica de febribus, Venet. 550.

416. Camerarii Joh. Rudolph. memorabilium medicinæ & mirabilium naturæ arcanorum Centuriæ XX. II. Partes, Tubingæ 683. in 2 Bånden.

417. Cardani Hieron. contradicentium medicorum libri

duo, Marp. 607.

418. Capivaccii *Hieron*. methodus feu ars curativa, 594.
2) Ejusd. methodus anatomica f. Ars confecandi, *ibid*.
594.

419. Cassius Andr. de auro. 2) Ant. Majoragii Phylochrysus sive de laudibus Auri orationes duæ, Lubec. 690.

420. Castellani Joh. Phylactirion phlebotomiæ & Arteriotomiæ, cum fig. Argent. 628.

421. Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium,

Cantabrig. 660.

422. — Bibliothecæ Christ. Joh. Langianæ, Lipsia 702.

423. Catelani Laurentii Discours & demonstration des ingrediens de la Theriaque, Lion 614.

424. Cerebri Anatome, cui accessit nervorum descriptio & usus, studio Thom. Willis, access. ejusd. Tract. de ratione motus musculorum, c. fig. Amstelod. 666.

423. Chamberii Simphoriani libri V. de omnibus merborum generibus, ex traditionibus Græcorum, Latinorum, Arabum, Pænorum ac recent. Autorum, accessit ejusd. liber de omnibus febrium generibus, Basil. 547.

426. — Rosa Gallica in omnibussanitatum affectibus utilis & necessaria libri VII. access. ejusdem Margarita pretiosa in Rosam Gallicam de medici atque ægri officio, Nor. 518.

427. Charletoni Gualt. Exercitationes physico - anatomica de Oeconomia animali, Amst. 659.

428. Claudini Julii Caf. Responsiones & consultationes medicinales, Frf. 607.

429. — Opuscula I. lib. duo de ingressu ad infirmos. II. Appendix de remediis generosioribus. III. Quastio philosophico - medica de sede principum facul-

facultatum. IV. Tractatus de Catarrho V. de Crifibus

& diebus criticis, ibid. 676.

430. Clerc le la Medicine aisée, contenant plusieurs Remedes faciles & experimentes pour toute sorte de maladies internes & externes, avec une petite Pharmacie, Paril. 608.

431. Clos Domin. du observationes de aquis mineralibus Galliæ & de mixtis naturalibus, Lugd. Bat. 685.

432. Clusii Caroli aromatum & simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia, primum Conscripta a Garcia ab Horto, proregis Indiz medico, deinde latino sermone contracta & iconibus, annotationibus illustrata a Carolo Clusio, Access. Christ, a · Costa aromatum & medicamentorum in Orientali India nascentium liber, c. notis Clusii & Nicol. Monardi hiftoria simplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum, quorum in medicina usus est libri III. cum annotationibus & iconibus Caroli Clusii, Antw.

433. Codronchii Bapt. de morbis veneficis, libri IV, Ve-

"" net: 505.

434. Columbi Realdi libri XV. de re Anatomica, access. Joh. Posthii observationes anatomicæ, Frf. 693.

435. Commelini Joh. Catalogus plantarum horti medici

Amstelodamensis, Amst. 702.

436. Conte Joh. Franc. le Opuscula nova medica, Frf.

. & Lipf. 690.

437. Conringii Herm. de fanguinis generatione & motu " naturali, accedunt ejusd. & Ant. Gunth. Billichii libri

duo de fermentatione, Lugd. 646.

438. Constantini Ant. opus medicæ prognoseos, in quo omnium symptomat. notæ in omnibus morbis exponuntur, Lugd. 613. 2) Petri Foresti de incerto, fallaci urinarum judicio, libri III. ibid. 689. 3) Petri Holzemi prognosis vitæ & mortis, longitudinis & brevitatis, refolutionis & permutationis morbi libri II. Colon. 605.

439. Cordi Euricii Botanologicon, Cologn. 534. -Hold ... 1

440. Cordi Valerii Dispensatorium s. pharmacorum conficiendorum ratio, c. Petri Goudenbergi & Matth. Lobelii scholiis, Access. Guil. Rondeletii tractatus de

Theriaca, Lugd. 652.

A41. Craanen Theod. Oeconomia animalis, Amstel. 703. Ant. de Heide Experim. circa sanguinis missionum sibras motrices &c. c. sig. ibid. 686. Joh. Conr. Amani Dissertat. de loquela, ib. 700. Petri Jens tirocinium medicum pars I, Haga Comitis.

442-445. Catonis Job. a Kraftheim Confilia & Epistola medicinal. libri VII. opera Laur. Scholzii med. Wra-

tisl. 4 Bande. Frf. 620.

446. Curionis Joh. medicina salernitana i. e. conservandæ bonæ valetudinis præcepta, c. Arn. Villanovani in sin-

gula capita exegefi, Frf. 596.

447. — idem liber ibid. 2) Henr. Ranzovii liber de confervanda valetudine, edit. a Dethlevo Sylvio. Access. Guiliel. Grataroli liber de litteratorum & eorum, qui magistratum gerunt, conservanda valetudine, & ejus liber de Memoria reparanda, augenda, conservandaque ac de reminiscentia, Frf. 596. 3) Levini Lemnii similitudinum ac parabolarum, quæ in bibliis de herbis atque arboribus desumuntur, dilucida explicatio. Access. Franc. Ruei libri III. de Gemmis aliquot, iis præsertim, quarum Johannes Apostolus in sua Apocalypsi meminit. &c. Item Levin. Lemnii liber de Astrologia, ibidem 696.

448. Dale Sam. Pharmacologia f. manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta officinalia fimpli-

cia exponuntur, Londin. 693.

449. Democriti *Christiani*, alias Dippel, vitæ animalis morbus & medicina, suæ vindicata origini, disquisitiones phy-

fico-medicæ, Lugd. 711.

450. Defignatio Plantarum quas hortus Aug. Frid. Waltheri Pathol. Prof. Lipf. complectitur, acced. nov. plantarum icones XXIV. Lipf. 735.

451. Deu-

451. Deulingii Antonii de motu cordis, & languinis, itemque de lacte ac nutrimento fœtus in utero dissertationes, access. disquisitiones & dissertationes variæ, Groningæ 655.

452. — fætus Mussipontani extra uterum in abdomine

geniti secundinæ detectæ, ib. 662.

453. — fascic. dissertat. select. *ibid.* 660. Ejusd. historia fœtus extra uterum in abdomine geniti, *ibid.* 661. 3) Ejusd. Oeconomus corporis animalis, *ib. eod.* 

454. Dionis Petr. Cours d'operations de Chirurgie, avec

figures, Bruxell. 708.

455. — Anatomia corporis humani, juxta circulationem fanguinis & recentiores observationes, cum fig. Genev. 696.

456. Dioscoridis *Pedacii* libri VI. de medica materia, Joh. Ruellio interprete, postremum ab ipso Ruellio recogniti & suo nitori restituti, his access. præterea phar-

macorum simplicium catalog. Basilea 542.

457. Dispensatorium Chymicum, h. e. nova & hactenus incognita rariora & præstantist. contra quosque morbos remedia, ratio atque curandi methodus, ex optimis recentior. auctor. præsertim, cui access. Bened. Faventini meditationes empyricæ, item Camilli Tomaci curandorum morborum rationalis methodus & Nicol. Epiphanii succincta medicinalis practica, acc. demum J. P. Lotichii de Gummi, ut vocant Gotta s. laxativo indico discursus theoret. practic. Frf. 626.

458. Dodonzi Remb. medicinalium observationum exem-

pla rara, Lugd. Bat. 585.

459. Donati Marcelli libri VI. de historia medica mirabili, opera Georg. Horsti, Frf. 613.

460. Donkers Laur. idea febris petechialis s. Tractat. de

morbo puncticulari, Lugd. Bat. 686.

461. Duc Antonii le Constantinopolitani dissertationes in novam, tutam ac utilem methodum inoculationis, seu transplantationis variolarum, prima methodus aucto-

ritate Reg. Maj. Britt. publicata, cum criticis notis in varios Authores de hoc morbo scribentes a Jac. a Castro, altera method. prælecta a Guald. Harris, tertia Byzantina dicta, Lugd. Bat. 722.

- 462. Düttheli, *Phil. Jac.* tractatio medico-practica de virulenta purgantium indole, *Vind.* 722.
- 463. Elsholzii Joa. Sieg. Destillatoria curiosa &c. Berol. 674. 2) viror. clarissimor. epistolarum circa utilissima aliquot chymica experimenta, conscriptorum trias; I. Joel Lancelotti epist. ad præc. naturæ curios. de quibusdam in Chymia prætermissis II. G. Morhosii epist. ad Joel Langelottum de transmutatione metallorum. III. David von der Becke epist. ad Joel Langelott. de volatilisatione salistartati & quibus accesser. IV. Joh. Tilemanni experimenta circa veras & irreducibiles Auri solutiones, c. sig. Hamb. 673.
- 464. Enchiridion practicum Medico-Chirurgicum, f. de internorum externorumque morborum curatione, breves fed accurati, tractat. duo; I. incerti ac magni Autoris opus posthumum II. Ant. Chalmetei manuale chirurgicum, c. fig. Hamb. 673.
- 465. Entii George opera omnia medico-physica, Lugd. Bat. 681.
- 466. Epitome totius medicinæ, Institutiones, Chymiam rationalem, Commentarium pharmaceuticum atque Praxin medicam succincte complectens, adjecta est Theod. Zvingeri dissertatio medica, de adquirenda vitæ longævitate, Lugduni 705.
- 467. Erasti Thomæ disputatio de Auro Potabili, in qua accurate ad modum disquiritur, num ex metallis, opera chimiæ, concinnata pharmaca tute utiliterque bibi possint, adject. est ejusd. Aut. liber de indicatione Cometarum, Bas. 578. 2) Ejusd. repetitio disputationis de lamiis seu strigibus, ibid. 577.

468. Fantoni Job. dissertationes dux de Thermis Valderianis, Gen. 725.

469. Fasciculus quatuor luculentorum opusculorum anatomicorum, quo I. Joh. Bapt. Bianchii dissertatio epistol. ductuum lacrymalium novorum, II. Abrah. Vateri demonstratio novi ductus salivalis in lingua excretorii, III. Henrici Meibomii epistola de vasis palpebrarum, IV. Cæcilii Folii delineatio viæ sanguinis a dextro in sinistrum cordis ventriculum desluentis comprehenduntur, c. sig. Lugd. Bat. 723.

470. Victorius Benedict. Faventini de curandis morbis, per Petr. Uffenbachium revisum, Francof. 628.

471. — meditationes empiricæ libri III. item Camilli Thom. Ravennatis curandorum morborum rationalis methodus, Frf. 598. 2) Joh. Fernelii confilia medicinalia, ibid. 585.

472. Fernelii Joh. universa medicina; Lugduni.

473. Ferrara Gabriel Sylva chirurgiæ in III. libros divisa, c. fig. Frf. 625.

474. Ferrarii Omniboni libri IV. de arte medica infantium, ejusd. de eadem aphorifmorum particula tres, Lipfia 605. 2) Joh. Ceckii de puerorum luenda valetudine atque de eorundem morbis profligandis, Witters. 604.

475. Ferri Alphonsi libri IV. de ligni sancti multiplici medicina & vini exhibitione, access. Hieron. Fracastorii Syphilia, s. morbus gallicus, Parissis 542. 2) Cl. Galeni liber unus de bono & malo succo a Seb. Scrosa in lat. conversus, castigatus & explicatus, Lugd. 547.

476. Fieni Thom. Praxis medica cauteriorum libri V. Colon. Agr. 608. 2) Joh. Sporischii ab Ottenbachaco, Tractatus duo, I. de ratione inveniendi composita medicamenta, morbor. internor. & externorum in humano corpore curationibus necessaria & II. de modo curandi, in ægris hominum corporibus morbos per bonam Diætam. Lips.

477. Fio-

477. Fioravauti Leonard. specchio Ledi scientia universale, libri III. nel primo de quali, si trata di tutte l'arti liberali, & mecaniche, & si monstrano tutti i secreti piu importanti, che sono in esse, nel II. si tratta di diverse scientie, & di molte belle contemplationi de philosophi antichi, nel III. si contengono alcune inventioni notabili, utilissime & necessarie da sapersi, Venet. 660. 2) Ejusd. Aut. libro quattro de Capricci medicinali, ibid. 665. 3) Joh. Rhodii observationum medicinalium centuriæ tres, Patavii 657.

478. Fischeri Joh. Andr. Confilia medica, access. ejusd. Aut. Consiliarius metallicus, Frf. ad M. 705. 2) Ejusd.

Aut. confilia medica continuata, ibid.

479. Font Caroli de la Differtationes duæ de Veneno peflilenti, Jena 683. 2) Nath. Highmori Exercitationes
duæ, I. de passione hysterica, II. de asfectione hypochondriaca, ibid. 677. 3) Joh. Georg. Greiselii Tractatus
medicus de cura lactis in arthritide, Budiss. 681. 4)
Thom. Sydenham. Diss. Epistol. de observationibus
circa curationem Variolarum confluentium, nec non
de affectione hysterica, Frs. 683. 5) Ludov. von Hammen Dissertatio de Herniis, acced. de Crocodilo ac
Vesicæ mendaci calculo-Epistolæ & responsiones ad
Car. Drelincurtium, Lugd. Batav. 681. 6) Joh. Schneidermanni Exercitatio de Phlebotomia, Helms. 681.

480. Fontanoni Dionysii libri IV. de morborum interno-

rum curatione, Lugduni 574.

481. Franci Joh. Veronica Theezans, i.e. collatio Veronicæ europeæ cum Thée chinitico, Acced. mantissæ loco conjectura de Alysso Dioscoridis ad Georg. Klosterbaur, Lipsæ.

482. & 483. Fracastorii *Hieron*. Opera philosophica, medica & astronomica II. Partes, *Lugduni* 591. 2) Franc. Vallesii liber singularis de facra philosophia, *ibid*. 595.

2 Banbe.

484. Frauendorfferi *Phil.* tabula fmaragdina medico-pharmaceutica, in qua octingentorum probatissimor. selectiss. medicamentor. in nullo dispensatorio obviorum, fidelis & accurata descriptio obvenit, *ibid*.

485. Galeni Pergam. de fanitate tuenda, libri VI. interprete Thoma Linacro, Colon. 526. 2) Ejusd. de differentiis febrium libri duo, interprete Laur. Laurentiano,

ibid. 526.

486. Gansi Joan. Lud. Historia Coralliorum, Frf. 669.

487. Gardin. Ludov. du Hortensii manuductio per omnes medicinæ partes s. institutiones medicinæ II. partes, Duaci 626.

488. Garmanni Christiani Fr. & aliorum viror. clariss. Epistolarum centuria, argumenti miscellanei, potissi-mum physico-medici, selectioris & curiosi, Rosto-

chii & Lips. 714.

489. Gatinaræ M. de Remediis morborum omnium particularibus. Huic accesser. de curandis febribus Gentilis Fulginatis introductio, Blassi Astarii libellus, Cæs. Landulphi opusculum, Venet. 559.

490. Hagendornii Ehrenfr. tractatus physico medicus de

Catechu five terra Japonica, Jena 679.

491. Gesneri Conradi de omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallicis & hujusmodi libri aliquot plerique nunc primum editi, cum fig. 8. Tiguri 565.

492. — Evonymus, de remediis secretis liber physicus, medicus chymic. & economic. II. partes c. sig. ib. 569.

493. Geuderi Melch. Fried. Diatribe de fermentis variarum corporis animalis partium specificis & particularibus, cum dissertatione de ortu animalium, Amst. 689.

494. Giefweini Joh. Phil. Hodegus medicus, f. fystema universæ materiæ medicæ Galeno-Chemic. Frf. a. M.

495. Gladbachii Joh. Bernh. Praxeos medicæ idea novissima, Herborna 694.

496. — Idem liber. 2) Gideonis Harvei ars curandi morbos expectatione, item de vanitatibus, dolis & mendaciis medicorum, Amstelod. 695.

497 & 498. Glissonii Franc. Opera medico-anatomica Volumen I. & III. cum fig. Lugd. Bat. 691. 2 Bande.

499. - 501. Goedart Jean. Metamorphoses naturelles, on Histoire des Insectes III. Tomes avec plusieurs figures, 8. a la Haye 700. 3 Bande.

502. Gælicke Andr. Ottom. Historia medicinæ universalis,

Frf. 717.

503. Gorrai Petri Formula remediorum, quibus vulgo

mediciutuntur, Lugd. 562.

504. Grataroli Guil. de Vini natura, artificio & usu deque re omni potabili, access. Ejusd. Autoris opuscula, Argent. 565.

505. Greulichii Joh. Georg. Themata paradoxa de Bile fana & ægra, illa fanitatis, hac morborum causa

Frf. 682.

- 506. Grew Nehem. Anatomie des Plantes, qui contient une description exacte de leurs parties & de leurs usages &c. avec figures & l'ame des plantes par Mr. Deda, avec un Receuil d'experiences & observations curieuses, faites par Mr. Grew. Boyle, Leide 685.
- 507. Grimin Herm. Nic. Compendium medico-chymicum, feu accurata medendi methodus, Aug. Vind. 684. 2) Julii Cæf. Claudiani Opuscula; I. libri duo de ingressu ad infirmos. II. Appendix de remediis generosioribus. III. Quæstio philosophico-medica de sede principum facultatum. IV. Tractatus de Catarrho. V. de Crisibus & diebus criticis, Frf. 676. 3) A. Q. Rivini dissertatio de Lipsiensi peste, 680.
- 508. Groenevelt Joh. Differtatio lithologica variis observationibus & figuris illustrata, Londini 687.
- 509. Grube Herm. de Arcanis medicorum non arcanis &c. Hafnia 673.

510. Grube Herm. Analysis mali citrei compendiosa, Hafn. 668.

511. - de ichu Tarantulæ & vi musices in ejus curatio-

ne conjecturæ physico-medicæ, Frf. 679.

512. Guintherii Joh. Commentarius de balneis, & aquis medicatis, Argent. 565. 2) Jac. Auberti de metallorum ortu & causis contra chemistas brevis & dilucida explicatio, Lugd. 573. 3) Synopsis Commentariorum de peste autoribus Hieron. Donzellino, Joh. Phil. Ingrassia, Cæfare Rincio, Joach. Camerario, Norib. 583. 4) Henr. Porsii Historia belli persici, gesti inter Murathem III. Turcarum & Mehemetem Hodabende, Persarum Regem. Ejusd. Itineris byzantini libri III. Carminum lib. II. Epigram. II. Poeta, Frs. 583.

513. Gulielmini Dominici Dissertatio Epistolaris de salibus

Lugd. Bat. 707.

514. Habersack Franc. Ant. Medicina Austro-Wiennensis versice exposita, sive Regulæ diætetico prophylactico-euporistæ, Viennæ 731.

515. Hafenrefferi Sam. Nosodochium, in quo cutis affectus omnes singulari methodo & cognoscendi & cu-

randi fidelissime traduntur c. fig. Ulma 660.

516. Hammen Lud. von Dissertatio de herniis, acced. de Crocodilo ac vesicæ mendaci calculo, epistolæ & responsiones ad Car. Drelincurtium, Lugd. Bat. 681.

517. Hartmanni *Phil. Jac.* Succini Prussici physica & civilis historia, c. demonstratione ex autopsia & intimiori rerum experientia deducta, c. fig. *Frf.* 677. 2) Pauli Ludov. Sachsii Monocerologia, seu de genuinis unicornibus dissertatio, c. fig. *Raceburgi* 676.

518. Heide Ant. de Experimenta circa fanguinis missionem fibras motrices, urticam marinam &c. Acc. ejusd. Aut. observationes medicæ, nec non anatome Mytuli

c. fig. Amst. 686.

519. Henningerii Joh. Sig. quadriga scriptorum diætheticorum celebriorum. 1) Francis, Baconis historia vitæ & mortis. 2) Eobani Heffi libellus de tuenda bona valetudine. 3) Bapt. Fieræ libellus de cœna. 4) de conservanda bona valetudine liber scholæ Salernitanæ, Argent. 712.

520. Hermanni Pauli Catalogus Horti academici Lugduno-Batavi, exhibens plantarum omnium nomina, quibus ab anno 1681. ad annum 1686. hortus fuit instructus, ut & plurimarum in eodem cultarum & editarum descriptiones & icones, Lugd. Bat. 687.

521. — Musæum Zeylanicum sive Catalogus plantarum in Zeylano sponte nascentium, observatarum & descri-

ptarum, ibid. 717.

522. Hertod. Joh. Ferd. idem Liber. 2) Ejusd. Crocologia feu curiosa Croci regis vegetabilium enucleatio, c. fig. ibid. 671. 3) Ejusd. Tartaromastix Moraviæ, per quem rariora & admiranda a natura in secundo hujus regionis gremio esfusa &c. proponitur, Vienna 669.

523. Heucheri Joh. de sterilitate utriusque sexus, cui annexus est liber de diæta & therapeia puerorum, 609.

524. Heurnii Job. Institutiones medicinæ exceptæ e dictantis ejus ore, Hanov. 593. 2) Eobani Hessi libellus de tuenda bona valetudine, commentar. doctiss. Joh. Placotoni illustratus, access. & alia nonnulla lectu non indigna, Francof. 582. 3) Secreta secretorum Raymundi Lullii, & Hermetis philosophorum in libros III. divisa, cum opusculo Thomæ Aquinatis de esse sessentia mineralium & Cornelii Alvetani libellus, de conficiendo divino elixire, Colon. 592. 4) Joh. Joviani Pontani de meteoris liber. 582.

525. Heisteri Laurent. Vindiciæ sententiæ suæ de Cataracta &c. adversus ultimas animadversiones atque objectiones Diarii Paris. Erudit. ut & Wolhusii ejusdemque asseclarum, adjectus est index in omnes tres libros de hoc argumento a se editos, Altdorf. 719. III.

Tractatus.

526. Helvetii Joh. Fried. Microscopium physiognomiæ medicum, i. e. tractatus de Physiognomia, Amst. 676.

527. 528. Hillaire de Saint L'anatomie du Corps humain avec ses maladies II. Tom. av. fig. Pari/. 608.

1529. Hildani Guilielmi Fabrici Observationum & curationum centuria I. cum fig. Basil. 606. 2) Francisci Roufetti libellus de Partu cæsareo, h. e. extractio sætus ex utero gravidæ mulieris &c. opera Caspari Bauhini latine reddita, multisque & variis historiis in appendice additis locupletata, comprobata & confirmata, Adjecta est Joh. Albosii lithopædii Seuonensis per annos XXVIII. in utero contenti ibid. 582. 3) Joh. Riolani disputatio philosophica de monstro nato Lutetiæ anno 605. c. sig. Paris. 605.

530. — Id. liber centuria III. accessit epistola de nova rara & admiranda herniæ uterinæ & Partus cæsarei historia, ad autorem scripta a Michaele Doringio, Breslaviensi Ph. & M. D. Item Autoris ad hunc responsio epistolica c. sig. Oppen. 614. 2) Ejusd. Aut. de vulnere gravissimo & periculoso ictu sclopeti inslicto, obser-

vatio & curatio singularis, ibid. 614.

531. Hoffmanni Casp. de usu Lienis Cerebri & de Ichori-

bus, Lugd. Bat. 659.

532. — Dan. Annotationes medicæ ad hypotheses Goveyanas de generatione fœtus & ejus partu, quibus præmissa est dissertatio epistolica de utilitate peregrina-

tionis gallicanae, Francof. 719.

533. Hoghelande Theobaldi de liber de Alchemiæ difficultatibus, Colon. Agr. 594. 2) Petri Talpa empiricus sive indoctus medicus, dialogus brevis & elegans. Ejusd. exilium empiricorum, brevi elegia fatyrico sale condita, Franckeræ 595. 3) Jacobi Horstii de aureo dente maxillari pueri Silesii, & de noctambulonum natura, differentiis & causis, Lips. 595.

534. Hohensteins Joh. Begriff ber vornehmsten Medicamentorum Chymicorum wider die Pest, Brieg 710.

535. Hollerii Jacobi de morbis internis Libri II. illustrati: Ejusdem Aut. scholiis & observationibus, Ludovici Du-

reti adversariis, Antonii Valetii exercitation. luculentis, Ejusd. Aut. de febribus, de peste, de remediis in Galeni libros, de materia chirurgica, *Parif.* 571.

536. — Commentarii feptem in Aphorifmos Hippocratis, recens, per Joh. Libantium ejusdemque scholiis illustra-

ti, ibid. 620.

537. Hoogstraten *Dav. van* Dissertatio epistolica de hodierno medicinæ statu ad Nicol. van der Kappen, *Dordrechti* 683.

538. Horne Joh. van Opuscula anatomico-chirurgica, annotationibus adaucta, studio J. W. Pauli, Lips. 707.

539. Horne van Opuscula & Connor evangelium medici, Jena 706. Ant. Nuck Operationes chirurg. ib. 698. J. F. Helvetii vitulus Aureus, Hage Com. 702. Lendivogii Epistolæ LV. Norimb. 718.

540. — Microcosmus, s. Manuductio ad historiam corporis humani, ib. 665. 2) Ejusd. Micro-Techne s. Me-

thodica ad chirurgiam introductio, ibid. 668.

541. Horsti Gregorii Conciliator enucleatus, s. differentiarum philosophicarum & medicarum Petri Apponensis compendium, Giesse 621. 2) Ejusdem Liber de morbis eorumque causis ac symptomatibus, acc. ejusd. exercitationes de febribus cognoscendis & curandis, Marpurgi Cattor. 629. 3) Casp. Hossmanni pathologia parva, Jenæ 640.

542. — Centuria problematum medicorum, Witteb.

610

543. — Jacobi Epistolæ philosophicæ & medicinales, cum vita Gregorii Horstii scriptæ a Reinero Reineccio, Addita sunt consolatoria Joh. Casselii & Nath. Chytræi ad Jacobum Horstium fratrem, item aliorum viror.

doctiff. carmina funebria, 596.

544. Hildesheimi Francisci Spicilegia de cerebri & capitis morbis internis, Francos. 612. 2) Marquardi, Practica medicinalis in IV. libros divisa. Huic access. Sebast. Cordilionis libri V. institutionum chirurgicarum

cum practica chirurgica ejusdem quatuor Libros continente, ib. 610.

545. Hippocratis Coi Opera omnia græce & latine edita a Joh. Antonide van der Linden. Tomus secundus, Lugd. Bat.

546. — Coi opera, quæ apud nos extant omnia per Joan, Cornarium confer. ib. 553.

547. Histoire Naturelle du cacaco & du sucre, avec fig.

Amsteld. 720.

548. Historia plantarum, earum imagines, nomenclatura, qualitates & natale folum, quibus accessere simplicium medicamentorum facultates secund. locos & genera ex Dioscoride c. iconibus. Autore Ant. Pinzo,

Lugd. 561.

549. Hobokeni Nicol: Anatomia secundinæ humanæ, quindecim siguris ad vivum propria Autoris manu delineatis, illustrata, cum annexo spicilegio epistolarum rem potissimum generatoriam referentium c. D. D. ad quos scriptæ, responsionibus, Trajecti ad Rh. 669. 2) Raymundi Vieusserns novum vasorum corporis humani systema, Amstelod. 705.

550. Hobokeni Nicolai Anatomia fecundinæ vitulinæ triginta octo figuris propria Autoris manu delineatis illustrata, præmittuntur litteræ Thom. Bartholini cum Autoris ad eundem responsionibus, Traječti 675.

551. Hoechsteteri *Philippi* Rararum observationum medicinalium decades VI. quibus acces. quatuor decades rararum observ. medicin. *Francos*. 5 *Lips*. 674.

552. 553. Hoffmanni Friderici Dissertationum physico-medicarum selectiorum decades II. & ejusd. Dissertationes physico-medica curiosa selectiores ad fanitatem tuendam maxime pertinentes, Lugd. Bat. 713-714. in 2 Banden.

554. — Exercitatio medico-chymica de Cinnabaris Antimonii viribus, ib. 685.

555. Hoffmanni Frid. De studiis per regulas diæteticas sacilitandis & prolonganda litteratorum vita, ib. 679. 2) Guilielmi Johnsonii lexicon chymicum, cum obscuriorum verborum & rerum hermeticarum, tum phrasium Paracelsicarum, Francos. & Lips. 678. Zachariæ Regii morborum princeps, s. meditationes de natura & cura Pestis, Briga 680. 4) Joh. Rundels offents. Zuschrist an die Medicos zu Dresten von dem Phosphoro mirabili und dessen Wunder. Pissen, Lips. 678.

756. Johnsonii Guliel. Lexicon chymicum cum obscurorum verborum & rerum hermeticarum tum phrasium Paracelsicarum, Francos. & Lips. 678. 2) Steph. Blancardi lexicon medicum graco latinum, Jena 683.

557. Jonstoni Job. Idea Hygieines recensita libri II.

ibid. 674.

558. — Notitia regni vegetabilis s. Plantarum a veteribus observatarum, cum synonymis gracis & latinis, observatarum, cum synonymis gracis & latinis, observatarum differentiis, in suas classes redacta series, Lips. 661. 2) Ejusd. Notitia regni mineralis s. subterraneorum catalogus, ibid. 661. 3) ejusd. idea Hygieinea recensita, Jena 661. 4) Joh. Bapt. Sylvatici institutio medica de iis, qui morbum simulant, deprehendendis, Frs. 671.

559. Jovii Pauli Libellus de romanis piscibus, Antw. 528. 560. Irenicum Numæ Pompilii cum Hippocrate, quo veterum medicor. & philosophor. hypotheses in corpus juris civilis & canonici hactenus transsumpta a præconceptis opinionibus vindicantur mediatore D. P. A. Frs. & Lips. 689. Paul. Ammanni praxis vulnerum lethalium sex decadibus historiarum rariorum, cum cribrationibus singularibus adornata, Frs. 690.

561. Junckeni Joh. Helf. medicus præsenti seculo accommodandus, per philosophiamsveram spagyricam, rerum naturalium veris sundamentis exornandus & faciliori omnis generis morbos curandi methodo illustrandus,

Frf. 689.

562.

562. Junckenii Joh. Helfr. Chymia experimentalis curiosa, sive medicus præsenti seculo accommodandus, Frf. 684.

2) Joh. Michaelis dissertatio pharmaceutico therapeutica de natura tincturæ bezoardicæ, cum appendice, collectanea de missura simplici, opera Godost. Schultzii, Halæ 678.

3) Ejusd. scrutinium cinnabarinum seu triga cinnabriorum, quæ sistit, naturam Cinnabaris, Antimonii nativæ & factitiæ vulgaris, nec non specifici Cephalici, bes rothen Serz und Saupt Pulvers cum appendice, de emplastro magnetico opera God. Schultzii, ib. 680.

563. — Fundamenta medicinæ modernæ electica, Fran-

cof. 693.

564. — Lexicon chymico-pharmacevticum in duas partes distinctum ubi pars I. continet selectos processus chymicos, pars II. exhibet composita pharmaceutico-

Galenica, Norib. 729.

565. Jungii Georgii Seb. malum aureum h. e. Cydonii collectio, decorticatio, enucleatio, & præparatio physicomedica, Vindobonæ 673. 2) Joh. Sig. Elsholtii destillatoria curiosa, sive ratio ducendi liquores coloratos per alembicum, acced. Utis Udenii & Guern. Rolsincii nonentia chymica, Berol. 674. 3) Ejusdem slora marchica s. catalogus plantarum, quæ in hortis electoralibus Marchiæ Brandenb. Berolinensi, Aurangiburgico & Potstamensi excoluntur, Berol. 663.

566. Kaau Abrah. Perspiratio dicta Hippocrati per univerfum corpus anatomice illustrata, Lugd. Bat. 738.

d 4

aliis, Amstel. 657. 5) Athanasii Kircheri serutinium pe-

ftis, Lipf. 659.

568. Hucheri Joan. Libri IV. de febrium differentiis, caufis, fignisque & curatione, Lugduni 601. Ejusd. libri IV. de sterilitate utriusque sexus, 609.

569. Jacchæi Gilberti Institutiones physicæ ad Jac. van Dyck access. notæ, quibus textus variis in locis illustra-

tur, Jena 635.

570. Jacobzi Oligeri Observationes de Ranis, acc. Casp. Bartholini epistola de Nervorum usu in motu musculorum, item. Ejusd. Bartholini Diaphragmatis structura nova; access. methodus præparandi viscera per injectiones liquorum & descriptio instrumenti, quo mediante

peraguntur, c. fig. Parif. 682.

571. Jessenii Joh. a Jessen, Historia Anatomiæ access. ej. tractatus de ossibus, Witteb. 601. 2) Joh. ab Indagine Introductiones apotelesmaticæ elegantes in chiromantiam, Physiognomiam, Astrologiam naturalem, complexiones hominum, naturas planetarum cum periaxiomatibus de faciebus signorum & canonibus de ægritudinibus, c. sig. Lugd. 556. 3) Regulæ generales & perpetuæ de rebus ad Calendarium spectantibus, citra Calendarium cognoscendis, Bassea 579.

572. Indagine Joh. Introductiones apotelesmaticæ elegantes in Chiromantiam, Physiognomiam, Astrologiam naturalem, complexiones hominum, naturas planetarum &c. c. sig. Lugd. 556. 2) Petri Andreæ Matthioli apologia adversus Amathum Lusitanum, cum censura in ejusd. enarrationes, Venet. 558. 3) Ant. Musæ Brasavoli examen omnium simplicium medicamentorum, quo-

rum usus in publicis est officinis, Venet. 545.

573. Johrenii *Conradi* Praxis Chymiatrica, *Rintelii* 676.

2) Mart. Rulandi curationes empyricæ accefferunt hisce ejusd. alii tractatus III. I. de Phlebotomia. II. de scarificatione & ventosatione. III. oratio de ortu animæ, opera Joh. Seratæ & Georgii Sporlini, *Budissa* 679.

3) Joh.

3) Joh. Argenterii liber de urinis, Lipf. 682. 4) Thomæ Bartholini de morbis biblicis miscellanea medica, Francof. 672. 5) Dunekani Liddelii tractatus de dente aureo, access. Joh. Jessenii Relatio historica de rustico bohemo cultri vorace, Hamb. 628.

574. Kerckringii *Theod*. Commentarius in currum trium-phalem antimonii Basilii Valentini, *Amstelod*. 685.

575. Kinder Joh. de & Guil. Francisc. de Wint nucleus belgicus materiæ medicæ, cui adjungitur pars altera, in qua operationes medicamentorum, methodice & me-

chanice explicantur, Bruxel. 719.

576. Knoblochii Tobia Disputationes anatomica & psychologica recens edita, & plurimis in locis locupletata, figuris etiam variis & novis illustrata, 612. 2) Georgii Horsti disputationum medicarum viginti volumen continens universa medicina delineationem locis Hippocraticis & Galenicis ut plurimum illustratum, access. ejusdem Aut, disputationes theoretica & practica, Wittenb. 609.

577. Korumanni Henr. Opera curiosa in tractatus IV. distributa, quorum I. miracula vivorum, II. miracula mortuorum, III. templum natura historicum, IV. quastiones enucleata de virginum statu ac jure, Frf. 694.

578. — De miraculis mortuorum, Kirchjaina 610. 2)

Ejusd. Aut. de miraculis vivorum, ibid. 614.

579. — Tractatus de virginitate, virginum statu & jure, acced. Ej. Aut. de linea amoris, ut & de triplici annullo, usitato, sponsalitio & signatorio tractatus, Novimb. 706.

580. Kozameri Joh. Mich. de Informatio de fecura infantum valetudine tuenda in natura, & hujus libertate fun-

data accurate, Wratish. 717.

581. Lamzweerde Joh. Bapt. a Respirationes Schwammerdammianæ exspiratio, una cum anatomia Neologices Joh. de Raei, quibus adjecta est utriusque philosophiæ clavis & mirabilis, de Carbonum Arenarum & Lapillo-

d 5

rum excretione per alvum & vesicam, urinæque vomi-

tu historia, cum fig. Amst. 674.

582. Lancisii Maria libri duo de subitaneis mortibus juxta exempl. excusum roma, Lips. 719. 2) Bernh. Connor. Evangelium medici, seu medicina mystica de suspensis natura legibus sive de miraculis, Jena 706.

583. Langii Joh. Epistolarum medicinalium volumen tri-

partitum Hanov. & Edit. Francof. 605.

584. Laurentii Andr. historia anatomica humani corporis partes singulas uberrime enodans, novisque controversiis & observationibus illustrata, Frf. 602. 2) Ejusd. Aut. libri tres de crisibus, ibid. 606.

585. Lemnii Levini libri duo de habitu & constitutione

corporis, Antwerp. 561.

586. Lentilii Rosini Tabula consultatoria medica, Ulma 696. 2) Joh. Steph. Strobelbergeri de dentium Podagra, Lips. 657. 3) Ejusd. brevissima manuductio ad curandos pueriles affectus, Lips. 629. 4) Ejusdem introductio remediorum singularium pro curandis sebribus, Norimb. 626. 5) Compendium materia medica Dan. Ludovici pharmacia accommodatum, Frs. 698. 6) Meditatio medica curiosa de Mercurio dulci pulverisato, Quedlinb. 703. 7) Pauli Ammanni supellex botanica h. e. enumeratio plantarum qua non solum in horto medico Acad. Lipsiensis sed etiam in aliis circa Urbem viridariis, pratis ac Sylvis &c. progerminare solent, cui, brevis access. Manuductio ad materiam medicam, Lips. 675. 8) Georg. Abrah. Merklini Tractatio med. curiosa de ortu & occasu transsussionis sanguinis, Norimb. 679.

587. Leoni *Dominici* Ars medendi humanos particularesque morbos a vertice usque ad pedes describens, *Frf*, 597. 2) Dan. Sennerti Tractatus de Dysenteria, *Vi*-

temb. 626.

588. Leoniceni Jani metamorpholis Æsculapii & Apollinis Pancreatici, Gratianopoli 672.

589. Li-

589. Libavii Andr. Tractatus novus, de medicina veterum, tam Hippocratica quam Hermetica, ibid. 599.
2) Ejusd. Poemata epica, lyrica & elegiaca, cum epigrammatibus infertis, Frf. 602.

590. - Neo-paracelsica, in quibus vetus medicina de-

fenditur, ibid. 594.

591. — Rerum chymicarum epiftolica forma ad philofophos & medicos quosdam in Germania excellent. descriptarum liber I & II. ibid. 595,

592. — epistolarum chymicarum liber tertius ib. 599.

2) Bernardi G. Poneti a Portu f. Mariæ Aquitano, tractatus varii de vera præparatione & usu medicamentorum chymicorum, nunc primum editi, Ursellis 602.

- 593. Liberati de Liberatis podagra politica, s. Tractatus podagricus, civili compositus doctrina, varia lectione & politicis sententiis refertus, Norimb. 659. 2) Ottonis Tachenii Hippocrates chymicus, qui novissimi viperini salis antiquissima sundamenta ostendit, Brunsvigia 668.
- 594. Liceti Fortunii libri III. de ortu animæ humanæ, in quibus multa arcana ac secreta naturæ tum de semine tum de sætu, ut & assimilatione parentum & liberorum, perpenduntur ac revelantur. 2) Jacobi Horsti Epistolæ philosophicæ & medicinales, cum vita Gregorii Horstii, 596.

595. Liddelii Duncani Ars medica succincte & perspicuo explicata, Hamb. 683.

- 596. Linden Job. Anton van der de scriptis medicis lib. II. Amstel. 662.
- 597. Linnæi Caroli Corollarium generum plantarum, exhibens genera plantarum fexaginta, addenda prioribus characteribus, expositis in generibus plantarum, accedit methodus fexualis, Lugd. Bat. 737.

598. Lister Martin. Dissertatio de humoribus, Amstelod. 711.

599. Lœberi Valent. Anchora fanitatis dialogice fabrificata, cui annexa est Mantissa de Venenis & eorum Antidotis, Frf. & Hamb. 671.

600. Mayerne Theod. de Praxis medica, cui accessit Ej. Ant. libellus de cura gravidarum, Aug. Vindel. 601.

601. Meek'ren Jobi a Observationes medico - chirurgi-

cæ, c. multis figuris, Amstel. 682.

602. Menzelii Christ. lapis Bononiensis in obscuro lucens collatus cum Phosphoro hermetico Christ. Ad. Baldui-

ni, c. fig. Bilefeldia 675.

603. Ludwigii Christ. Gottl. definitiones Plantarum, Lips. 737. 2) Caroli Linnzi genera plantarum eorumque characteres naturales, secundum numerum, siguram, situm & proportionem omnium fructissicationis parti-

um, Lugd. 737.

604. Lumen rationale medicum, h. e. praxis medica reformata f. Annotationes in praxin Henr. Regii, accedit Examen institutionum tractantium de auxiliorum materia, Medioburgi 686. 2) Thomæ Sydenham Opuscula quotquot hactenus separatim prodiere omnia, Amstelod. 683.

605. Macali Joh. Georgii promptuarium materiæ medi-

cæ s. Apparatus ad praxin medicam, Frf. 654.

606. Major Joh. Dan. de re herbaria, Kiloni 667.

607. Mariæ Job. Castorologia, explicans Castoris animalis naturam & usum medico-chemicum, Aug. Vind. 685. 2) Phil. Jac. Hartmanni Succini Prussici physica & civilis historia, c. sig. Frf. 677. 3) Guil. Clarke naturalis historia nitri s. discursus philosophicus de natura, generatione, loco & artificiali extractione Nitri, Frf. 675. 4) Henr. Nolli veræ physices Compendium novum, Steinfurthi 616.

608. Martini Henr. Anatomia Urinæ Galeno-Spagyrica, cui accessit ejusd. ars pronuntiandi ex urinis tam rationalis quam mechanica & Cæs. Odoni libellus de urinis,

Francof. 658.

609-Min-

609. Mindereri Raimundi Alædarium macrostinum, Aug. Vind. 616. 2) Rod. Goclenii tractatus novus de magnetica vulnerum curatione, citra ullum & dolorem & remedii applicationem, access. tractatus de luxuriosis ac portentosis nostri seculi conviviis, Francos. 613.
3) Fidejusti Reinecceri Thesaurus Chymicus experimentorum, certissimor. collector. atque probatorum. Lips. 609. 4) Joh. Rhenani Vrocriterium chymiatricum, s. ratio chymiatrica exacte dijudicandi urinas ex tribus principiis activis, Frs. 614.

610. Möllenbroccii Valent. Andr. Tractatus de variis f. Arthritide vaga scorbutica, Lips. 672. 2) Ejusdem

Aut. Cochlearia curiofa, c. fig. ibid. 674.

611. Montui Hier. Anasceves morborum T. IV. Lugd. 560.
612. Moræi Franc. opus de maligna febre paxoxisante opus consultationes & per totum morbi decursum operationem, utilissimas novellis practicis observationes continens, Frf. 670. 2) Mart. Rulandi secreta spagyrica, cum Scholiis Ehrenfr. Hagendornii, Jenæ 676. 3) Nath. Highmori Exercitt. duæ I. de Passione hysterica. II. de Assectione hypochondriaca, Jenæ 677.

613. Merulæ Gaudentii rerum memorabilium, opus cum

scholiis Pomp. Castalii, cum fig. Lugduni 556.

614. Mery Jean Observations sur la maniere de tailler dans les deux sexes pour l'extraction de la pierre, pratiquée par frere Jaque. Et nouveau systeme de la circulation du sang par le trou ovale dans le sœtus humain, avec les reponses aux adjections qui ont été saites contre cette hypothese, avec sig. Paris. 700. 2) Franc. Tolett Tractaat van de Lithotomia of de Vygtalinge van de Steen uyt de Blaas met siguren, Gravenb.686.

615. Mesue Johan. Nazareni vita. 2) Ejusd. canones universales de consolatione medicinarum & correctione operationum earundem.
3) Ejusdem Grabadin medicinarum universalium, quod antidotarium nuncupatur.
4) Ejusdem liber medicinarum particularum.

5) Petri Apponi, additio in librum Mesue. 6) D. Nicolai antidotarium. 7) Cophonis isagoge inter medicos celebres. 8) Jacobi summula de partibus & alphabetum super plurimis remediis ex antidotario ipsius

Mesue excerptis, Lugd. 523.

616. Mort Jacobi le Chymia rationalis & experimentalis, auctioribus iisque demonstrativis superstructa, in qua malevolorum calumniæ modeste simul diluuntur, cum sig. Lugd. Bat. 688. 2) Ejusd. Pharmacia rationibus & experimentis auctioribus instructa, methodo Galenico-Chymica adornata, ibid. 688.

617 — Idea actionis corporum, motum intestinum præfertim fermentationem delineans, Lugd. Bat. 603.

618. Mufetti Thom, de jure & præstantia chymicorum medicamentorum, dialogus apologeticus, access, etiam Epistolæ medicinales ad Medicos aliquot conscriptæ, Frf. 584. 2) Ejusd. Nosomantica Hippocratea s. Hippocratis prognostica cuncta ex omnibus ipsius scriptis methodice digesta, Trajesti ad Rh. 588.

619. Muys Joh. Praxis medico-chirurgica rationalis de-

cades XII. Amft. 605.

620. Needham Gualt. Disquisitio anatomica de formato

fætu, c. fig. Amft. 668.

621. — Observationes anatomicæ, de viis, de placentis & glandulis, de Membranis & Humoribus, de vasis umbicalibus, de communione vasorum in fœtu, de byolychnio embriotomia comparata, c. fig. Lugd. Bat. 706.

622. Neri Antonii libri VII. de arte vitriaria & in eosdem Christoph. Merretti Observationes & notæ, cum fig. Amstel. 669. 2) Theod. Kerkringii Commentarius in currum triumphalem antimonii Basilii Valentini, cum fig. ibid. 671.

623. Nuck Antonii Sialographia & ductuum aquoforum anatome nova, acced. defensio ductuum aquoforum, nec non fons falivalis novus, cum fig. Lugd. Batav.

695. 2) Gerh. Blassii Observata anatomica, in homine, simia, equo, vitulo, ove, testudine, echino, glire, serpente, ardea, variisque animalibus aliis, cum sig. ib. 674. 3) Gualt. Harris de morbis acutis infantum, Londini 689.

624. Nuck Anton Operationes & experimenta chirurgi-

ca, cum fig. Lugd. Bat. 714.

625. — Adenographia curiosa & uteri fæminei anatome nova, cum Epistola ad amicum de inventis novis, cum fig. ibid. 692. 2) Ejusdem defensio ductuum aquoforum, cui acced. solutionum apologeticarum eversiones, editæ per Maur. van Revenhorst. ibid. 691. 3) Clopton. Havers Osteologia nova s. novæ observationes de ossibus & partibus ad illa pertinentibus, cum fig. Frs. & Lips. 692. 4) Oligeri Jacobæi de ranis & lacertis observationes, c. fig. Hasn. 686.

626. Opiolopia nova, modernis artis medicæ principiis superstructa, inestabiles opii sane divinæ vires & esse-

ctus, c. præfat. Joh. Helfr. Jungken, Frf. 697.

627. Pæonis & Pythagoræ exercitationes anatomicæ &

medicæ familiares, Bas. 682.

628. Pandolphini Josephi a Monte Martiano, Tractatus de ventofitatis spinæ sævissimo morbo, opera Georg. Abrah. Merselino, Norimb. 674.

629. Pansam Martini aureus libellus de proroganda vita,

II. Partes, Lipf. 615.

630. Paulli Simon Viridaria varia, Haf. 653.

631. Paullini Christ. Francisc. Conarum Helena, s. anguilla, Francos. 689.

632. — de Jalapa liber singularis, Francof. 700.

633. — de Theriaca cœlesti reformata liber singularis, Dresd. 701.

634. — Nucis Moschatæ curiosa descriptio historicophysico-medica, c. indicibus & Autor. vita, ibid. 704.

635. — Sacra herba, f. nobilis Salvia, Aug. Vind. 688.
2) Joh. Franci momordicæ descriptio medico-chirur-

gico - pharmaceutica, access. Joh. Jac. Kleinknechti schediasina posthumum de scordio vero, Ulma. 720.

636. — de Afino liber historico - physico - medicus, Frf. 605. 2) Cafpar Sommers curibfer Tractat, ber schlesische Eselfresser genannt, Drefo. 703. 3) Euribse Unterfuchung bes solennen Convents der Wege auf dem Brochelsberge, ibid. 702. 4) Chrift. Weisens curiofe Bebanken von Wolkenbruchen, ibid. 5) Jac. Thomasii curibler Tractat genannt, das wiederfundene Geficht der fonst blinden Maulwurfe, ib. 702. 6) Joh. Beinrich Rumpelii eurioser Tractat von benen sogenannten Beramannlein, ibid. 7) Opitii Jacoferi curibse Bedanken von Alohen 702. 8) Curiose Nachricht von einer neuen Urt Seide, welche von den Spinneweben zubereitet wird. Leipz. 711. 9) Aug. Petræi curibfe Gedanken von der Lusternheit der schwangeren Weiber und vom Brechen. und Bernh. Albini von der Entzückung oder hinfallung. Drefo. 704. 10) Gabr. Drechelers curiofe Gedanken von der Rede der unvernünftigen Thiere, ibid. 702. 11) Val. Friderici curiofer Tractat von Peruguen, ibid. 702. 12) Gabr. Drechsters curiofe Bedanken vom Gold. machen, ibid. 702. 13) Casp. Posneri curiofer Tras ctat von Misgeburten, ib. 702. 14) Der unsterbliche Jude, ib. 702. 15) Paul Chriftoph Silfchers curibfe Gebanken von dem Gebrauche am Sonntage Latare, melden man insgemein nennet ben Tob austreiben, ibid. 701. 16) Jer. Lossii Gedanken vom Alpe, ibid. 704.

637. Paulini Christ. Franc. Lagographia curiosa, seu leporis descriptio, Aug. Vind. 2) Ejusdem schediasima de lumbrico terrestri, Frs. & Lips. 703. 3) Ejusdem Disquisitio curiosa, an mors naturalis plerumque sit sub-

stantia verminosa, ibid. 703.

638. Paulini Chrift. Francisci de candore liber fingularis. Frf. & Lips. 703. 2) Ejusdem descriptio de Busone, Nor.
686. 3) Ejusdem Lycographia s. de natura & usu lupi, libellus physico-historico medicus, Frf. 694.

639. Pau-

639. — Observationes medico - physicæ, raræ, selectæ & curiosæ, IV. Centuriis comprehensæ, cum lance satura, V. alias decades observationum excellentium viror. complectente, Lips. 706. 2) Deliciæ medicæ & chirurgicæ, ober curiose Anmerkungen, darinnen sich diejenigen, welde Medicin und Chirurgie lieben, nussich ergogen konnen. 6. Prasente, Leipz. 703. 704.

640. Pechlini Joh. Nicolai meditatio de aeris & alimentis defectu & vita sub Aquis ad Joel Langelottum, Kil. 676.

641. — de purgantium medicamentorum facultatibus exercitatio nova, cum fig. Am/telod. 702.

642. Pecqueti Joh. Experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, & ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur. Ejusd. Dissert. anatomica de circulatione sanguinis & chyli motu, Harderv. 651.

643. Penoti Bernh. G. Aquitani, tractatus varii, de vera præparatione & ulu medicamentorum chymicorum, access. tractatus II. de lapide philosophorum, c.

fig. Basil. 616.

644. Pererii Bened. Libri XV. de communibus omnium rerum naturalium principiis & affectionibus, Colonia 618.

645. Petermanni Andr. brevissima manuductio ad praxin medicam, opus posthumum, editum a filio Benj. Benedict. Petermanno, access. ejusdem observationum medicarum Decas I. Lips. 707. 2) Jaques Guillemau auszichtiger Augen und Zahnarzt, oder 113 Augen Beschwerungen mit ihren Ursachen, Signis und Euren, nebst einem Anhange von allerhand Zahncuren, Dres. 706.

646. Petri Georgi Cph. Alylum languentium s. Carduus sanctus, vulgo Benedictus, medicina patrum familias polychresta, verusque pauperum thesaurus, Jenæ 669.
2) Joh. Mich. Fehr Hiera picra, vel de absinthio analecta, c. sig. Lips. 668.
3) Joh. Andr. Graba Cervi descriptio physico medico-chymica, Jenæ 668.
4) Gothos. Voigtii curiositates physicæ, de resuscitatione

brutorum ex mortuis, refurrectione plantarum, cantione cygnea, congressu & partu viperarum, chameleontis victu, aliisque rebus jucundis &c. Rostochii 668. Ejusd. Dissertatio physica contra nivis albedinem realem, ibid. 669.

647. Peyeri Joh. Conr. Parerga anatomica & medica VII.

c. fig. Genev. 681.

648. — Exercitatio anatomico-medica de glandulis intestinorum, earumque usu & affectionibus, cui subjungitur anatome ventriculi gallinacei, c. fig. Schafh.677.

649 - Joh. Jac. Joh. Conr. f. Observationes anatomi-

cæ, Lugd. Bat. 719.

650. Pezoldi Casp. Observationes medico-chirurgica se-

lectiores, cum fig. Vratisl. 715.

651. Pfeifferi Sieg. Aug. Variolas ac imprimis epidemias, malignas, verminolas variis observ.demonstravit, Sedini. 719.

652. Pharmacopoea Leidensis, Lugd. Bat. 718.

653 — Collegii Londinensis, *Londini* 680. 2) Joh. Bapt. Sylvatici institutio medica de iis, qui morbum simulant,

deprehendendis. Francof. 671.

654. — f. defignatio alphabetica medicamentorum omnium in officina pharmaceutica Ollingeriana Norimbergæ proftantium, in tres partes divifa, quarum prior medicamenta dogmatica, II. chymica feu spagyrica, III. fimplicia trium regnorum complectitur, a Georg. Erasm. Ollingero conscripta, Norimb. 683.

655. Piens Francisci tractatus de febribus in genere & spe-

cie, Neomagi Batav. 669.

656. Pinzi Severin Tractatus de integritatis & corruptionis virginum notis, graviditate, it. & partu naturali mulierum.

657. Pisonis Caroli selectiorum observationum & consiliorum de prætervisis hactenus morbis affectibusque præter naturam, ab aqua seu serosa colluvie & diluvie ortis, liber singularis, Lugd. Bat. 639.

658. Plateri Felicis observationum libri III. totidem praxeos ejus tractatus, indole & methodo respondentes,

atque affectuum corporis & animi plurimorum, tum hiltorias fide ac fedulo observatas, tum curationes feliciter præstitas, graphice enarrantes, nova insuper Fel. Plateri, ex Fr. Mep. selectiorum observationum mantissa locupletati, opera Franc. Plateri, Basil. 680.

659. Plazzonii Francisci libri II. de partibus generationi inservientibus, item Arantii de humano fœtu libellus, & Gregorii Nymmanni dissertatio de vita fœtus in utero,

Lugd. 664.

660. Pleieri Corn, Medicus criticus astrologus, Nor. 627. 651. Plinii Bafilii Carmen de venenis, & venenata in univerfum vi, ib. 603.

662. Pontani Joh. Joviani Liber de meteoris, cum inter.

pretatione Viti Amerbachii, Arg. 545.

663. Portæ Joh. Bapt. magia naturalis, Antw. 560. 654. - de humana physiognomia, Hanovia 593.

665. Poteri Petri Infignium curationum, & fingularium observationum, Centuria II. Access. Corn. Agrippæantidotum contra pestem; item ejusdem consilium contra

Diarrhoeam, Colonia 624.

666. — Opera omnia medica & chemica; adjecta est Petri Guissonii dissertatio de tribus principiis chemicis & nova recentiorum medendi methodo, Francof. 664. Salın. Hafenresferi Nosodochium, in quo cutis affectus traduntur curandi, Ulma 660.

667. Ottii Joh. medicina pauperum & libellus de venenis, Lugdun. 659.

668. — Medicina pauperum, cum censu venenorum & alexipharmacorum, quibus accessit tractatus de medicamentorum materia, Lugd. 644.

669. Pratis Jasoni a libri II. de Vteris, Amstelodam. 667. 2) Ejusd. liber de arcenda sterilitate & progignendis liberis, ib. 657. 3) Ejusd. de pariente & partu liber, ib. 657.

670. Primerosii Jac. libri IV. de vulgi erroribus in medicina, Rot. 668. 2) Ejusd. partes duz de morbis puerorum, ibid. 659.

671. Primerofii Jac. Ars pharmaceutica, f. methodus breviffima de eligendis & componendis medicinis, Amstel. 651.

672. — Enchiridion medicum practicum, complectens omnium, morborum communium & particularium naturam, causas, figna & curationem, II. Partes, ib. 654.

673. Pulverini Job. Hier. medicina practica, Lugd. B. 649. 674. Quercetanus Jos. totius capitis affectuum gravissimo-

rum tetras, Marp. 609.

675. — responsio ad Jacobi Auberti, de ortu & causis metallorum, contra chymicos, explicationem. Ej. tractatio de exquisita mineralium, animalium & vegetabilium medicamentorum spagyrica præparatione, Lugd. 575.

676. — Ej. de curandis vulneribus, quæ sclopetorum icti-

bus acciderunt, ibid. 576.

677. — Ej. pestis alexiacus, sive luis pestiferæ suga, auxiliaribus medicinæ remediis procurata, Lips. 609.
2) Ej. Diæteticon, ib. 606.

678. Quercetanus Joh. Pharmacopæa dogmatica restituta,

Lips. 607.

679. — Diæteticon polyhistoricon, Lips. 615.

680. Raici Joh. tractatus de podagra medico chymicus, Francof. 621.

681. Raji Job. Synopsis methodica animalium quadrupe-

dum & serpentini generis, Londini 693.

682. — Sylloge sirpium europæarum, extra Britannias nascentium, ib. 694.

683. — Methodus plantarum, accedit methodus graminum, juncorum & cyperorum specialis, ib. 703.

684. Rallii Georg. Fried. Disquisitio medico-physica de

generatione animalium, Stettini 669.

685. Ranzovii Henr. Editio duorum librorum Macri de virtutibus herbarum, de quibusdam animalium partibus ac terræ speciebus, itemque medicamentis totius corporis humani, Lips. 590. 2) Joh. Sporischii ab Ottenbachaco epitome medicinæ practicæ, Vitemb. 582. 686. Re-

686. Rebecque Constantii de Artium medicinæ helvetiorum, seu corundem pharmacopææpromptuarium, observationesque medicærarissumæ ac selectissimæ, Genevæ 691.

687. — Medicinæ helvetiorum prodromus, f. pharmaco-

pææ helvetiorum specimen, ibid. 677.

688. Redi Francisci experimenta circa generationem infectorum, cum multis figuris, Amst. 671. 2) Roberti Boyle Paradoxa hydrostatica novis experimentis evicta, c. fig. Roterod. 670. 3) Petri Castelli Hyæna odorifera, cum fig. Frf. 668. 4) Georg. Petri Piereri de Natta dissertatiuncula medica, Argent. 669.

689. Relatio G.G.L. de novo antidysenterico americano,

Hanov. 606 ..

690. Renodæi Joh. Dispensatorium medicum, continens institutionum pharmaceuticarum libros V. de materia medica libri III. Francos. 609.

691. Reusneri Hieron. Diexodicarum exercitationum liber

de Scorbuto, Frf. 600.

692. Rhodii Joan. Observationum medicinalium Centu-

riæ III. ibid. 676.

693. Rhyne Wilh. ten Differtatio de arthritide, mantissa fchematica de acupunctura, & Orationes III. I. de chymicæ ac botanicæ antiquitate & dignitate, II. de phy-

siognomia, III. de monstris, c. fig. Londini 683.

694. — meditationes in Hippocratis textum XXIV. de veteri medicina cum additamento & variis hinc inde laciniis de salium &c. figur. Lugd. Bat. 672. 2) Joh. Viti Wigandi dissertationes III. de philiatrorum germanorum itineribus, Friburgi 678. 3) Georg. Thomfoni epilogismi chymici observationes, nec non remedia hermetica, longa in arte hiatrica exercitatione constabilita, item essentia flomachica vires insignes medica explicantur &c. Lugd. Bat. 673.

695. Richteri G. Fr. Tractatus physicus de natalibus ful-

mium, Lipf. 724.

696. Richter Ad. Gottl. Tract. medicus chymicus de corruptelis medicamentorum cognoscendis, Dresd. & Lipf. 733.

697. Riedlini Viti lineæ medicæ singulos per menses quotidie ductæ, continentes observationes, historias, experimenta &c. ex ipsa praxi deducta, Anni 695 & 696. Aug. Vind. 697.

698. — Observationum medicarum centuriz III. Aug.

Vind. 691.

699. Riolani Joh. Schola anatomica, novis & raris obfervationibus illustrata, cui adjuncta est accurata fœtus humani historia, Geneva 624.

700. — Enchiridion anatomicum & pathologicum, c.

fig. Lugd. Bat. 649.

701. — Responsio ad Libavii maniam, pro censura scholæ Parisiensis contra alchymiam lata, Paris. 616. 2) Castone Dulcone sive Clavei apologia chrysopoeiæ & archiropæiæ adversus Th. Erastum, Ursellis 602. 3) Henr. Lavatari desensio medicorum Galenicor, adversus calumnias Angeli Salæ operarii chemici, Hanoviæ 610. 4) Bernardi G. Penoti a Portu S. Mariæ Aquitani, Apologia Frs. 600.

702. Riverii Lazari Medicina practica, in compendium redacta studio & sumptibus Bernh. Verzaschæ, Bas. 663.

703. — Observationes medicæ & curationes insignes, quibus access. observationes ab aliis communicatæ, Delph. 651.

704. - Praxis medica II. Partes, Haga Com. 658.

705. Rondeletii Guiel. Methodus curandorum omnium morborum corporis humani in III. libros distincta, ejusd. de dignoscendis morbis, de febribus, de morbo italico, de internis & externis, de pharmacopolarum officina, de fucis, Francof.

706. Ronffæi Balduini miscellanea s. epistolæ medicinales, Lugd. Bat. 590. 2) Joh. Crathonis a Krastheim consiliorum & epistolarum medicinalium liber, ex collectaneis Petri Monavii, Vratisl. selectus, & a Laurent.

Scholzio Vratisl. editus, ibid. 591.

707. Roon-

707. Roonhuyse Hendr., van Genees en heel-konstige

Anmerkingen, Amsterd. 672.

708. Rosenbergii Joh. Car. Rhodologia s. philosophicomedica generosæ rosæ descriptio, flosculis philosophicis, arcanis, politicis, chymicis &c. adornata, Frf. 631.

700. Rothii Viti Eberh. Schediasmata medica practica de Podagra, sterilitate & variolis adultorum rite curandis,

Aug. Vind. 712.

710. Roderici a Fonfeca confultationes medicæ fingularibus remediis refertæ II. Tomi, Francof. 625.

711. Rogifs Carl Gottl. Specimen de aquæ salutaris in fo-

rum medicum influxu, Vratisl. 737.

712. Rubei Hieron. Liber de destillatione, Baf. 585. 2) Nicolai Monardis de simplicibus medicamentis ex occidentali India delatis, quorum in medicina ufus est,

interprete Carolo Clusio, cum fig. Antw. 574.

713. — Franc. Nocturnæ exercitationes in medicas historias, Hamb. 660. 2) Carolus Piso enucleatus s. obfervationes medicæ cum Pisonis certis conclusionibus physico - pathologicis comprehensa, opera Bernh. Langwedelii, ib. 639.

714. Rulandi Martini Tractatus novus de morbo ungarico recte cognoscendo & feliciter curando, Lips. 610.

2) Barth, Schonbornii dialogus de Peste, Vitemb. 613.

715. — Balnearium restauratum in quo curantur morbi tam externi quam interni per balnea naturalia, artificialia &c. itemque per scarificationes ac phlebotomias distinct. in lib. III. Bas. 579. 2) Ejusd. problematum medico-physicorum libri II. Frf. 608. 3) Ejusd. Progymnasmata Alchemiæ, s. problemata chymica, cum lapidis philosophici vera conficiendi ratione, ib. 607.

716-biß 720. — Curationum empiricarum & historicarum in certis locis & notis personis optime expertarum & rite probatarum Centuriæ X. Baf. 593. in 4 Banden.

721. Rulandi Job. David Pharmacopæia nova, in qua reposita sunt stercora & urinæ, pro omnibus totius corporis morbis internis & externis curandis, Norimberga

544.

722. Ruppii Henr. Bernh. Flora Jenensis s. enumeratio plantarum, tam sponte circa Jenam & locis vicinis nafcentium, quam in hortis obviarum, cum iconib. cui acced. supplementum, edita a Joh. Heinr. Schateo, Frf. & Lips. 718.

723. Sacci Pompeji Jus febrile, & ejusd. Aut. nova

methodus febres curandi, Geneva 658.

724. Sachs Phil. Jac. a Lövenheim Ampelographia f. vitis viniferz ejusque partium confideratio physico-phi-

lologico - historico - medico - chymica, Lips. 661.

725. Sachs Philipp Jac. Oceanus macro-microcolinicus f. de analog. motu aquarum ex & ad oceanum fanguinis & ad cor. Vratisl. 664. 2) Ejusd. Aut. gammarologia, Lipf. 664. 3) Pauli Ludov. Sachsii Monocerologia f. de genuinis unicornibus dissertatio, Raceb. 676.

726. — Oceanus macro - microcosmicus, Vratisl. 664.

2) Mart. Pansam Bericht von den warmen Babern zu Hirschberg und in der Grafschaft Glaß, Leipz. 618.
3) Schorers Bericht vom Gebrauch und Nugen der

Kontanellen, ib. 671.

727. Salæ Angeli Chrysologia s. examen auri chymicum, Hamb. 622. 2) Beguini tyrocinium chymicum 619.

- 3) Ejusdem Secreta spagyrica revelata. 4) Angeli Salæ Ternarius bezoardicorum & hemetologia s. triumphus vomitorium, Erf. 618.
- 728. Salii *Petri* de febre pestilentiali tractatus, *Franc.* 586.
  2) Lud. Mercati de essentia, causis, fignis, & cura-

tione febris malignæ libellus, Basil. 504.

729. Salæ Angel. Synopsis aphorismorum chymiatricorum.

730. Salmasius de annis climactericis & antiqua astrologia diatribe, Lugd. 647.

731. Salviani Salussii Variarum lectionum de re medica

libri III. Romæ 588.

732. Sandris Jac. de de naturali & præternaturali fanguinis statu, Frf. 712. 2) Dav. Hamilton Tractatus duplex prior de praxeos regulis, alter de febre miliari, Lond. 712. 3) Viti Biedlini Iter medicum, A. Vind. 703. 4) Fr. Hoffmann de studiis, per regulas diæteticas facilitandis & prolonganda literatorum vita, Hal. 697. 733. Satyræ medicorum silesiacorum 6. specimina, Vrat. 736-38.

734. Santorini J. D. Opuscula medica, Rotterod. 719.

735. Saportæ Ant. de tumoribus præter naturam libri V. acc. Joh. Saportæ tr. de lue venerea, Lugd. 624.

736. Scaliger F. C. Fr. de subtilitate, Frf. 592.

737. Schæffers Caroli Deliciæ botanicæ Hallenses, s. catalogus plantarum indigenarum, quæ in locis herbosis, pratensibus &c. circa Halam Saxonum procrescunt, Hal. 662.

738. Scharffii Joh. Physica, Lips. 626.

739. - Benj. de natura venenorum, Jena 679.

740. - Juniperi descriptio curiosa, cum fig.

Francof. 679.

741. — idem liber. 2) Sam. Ledelii Centaurium minus, auro tamen majus, Frf. 694. 3) Haffeters Erläuterung, ob der natürliche Zinnober als eine Arztenen gebraucht

werden konne, Leipzig 710.

742. — Gedanken von den unerforschlich gehaltenen masgnetischen Euren. 2) Von Erkenntniß der magnetischen Euren. 3) Bewahrungsmittel wider Gistmischer. 4) Gesdanken vom Beschrenen und Bezaubern und den daraus entspringenden Krankheiten. 5) Paulini Bauern Physik. 6) Hoffmanns Reichsteinischer goldener Esel. 7) Sommer der schlesische Eselsresser.

743. Schaffammer verschiedener Matur. und Runftwunder,

Mürnb. 689.

744. Schelhammeri G. C. de nitro commentatio, Amst. 709. 745. Schenk Joh. a Grafenberg observationum medicarum, novarum, admirabilium & monstrosarum, II. Tomi, Frf. 600.

746. Schennemann Henr. denarius hermeticus, philosophico-medico-chymicus, Frf. 617.

747. — Paracelfia de morbo fulphureo gogaftrico, quem

febrem vulgus nominat, ibid. 610.

748. Schmitzii Joh. Andr. Compendium medicinæ praclicæ, a Christ. Constant. Rumphio plurimis supplementis auctum & recensium, access. Ant. Mejocii epistola apologetica de variis sectis amplectendis, Utraj. 682.

749. Schneideri Conr. Vict. Liber de osse cribriformi & fensu ac organo odoratus & morbis ad utrumque spectantibus, de coryza, hæmorrhagia, narium polypo, sternutatione, amissione odoratus, Vitemb. 655.

750. — Dissertatio de natura ossis frontis & ejus vulne-

ribus, ibid. 650.

- 751. Schönbornii Sanuel Manuale medicinæ practicæ galeno-chymicæ, Dantisci 637. 2) Ludovici Gardinii medicamenta purgantia, simplicia & composita, selecta, usitatā & sufficientia, access. remedium erroris in ponderibus medicis, Duaci 631. 3) Joh. Pharam. Rhumelii Compendium hermeticum, de macrocossimo & microcosimo. Additum est dispensatorium chymicum novum, de vera medicamentorum præparatione, Francos. 635.
- 752. Söldneri Joh. Ant. Methodus medendi per simplicia, cum annexa materia medica, Lugd. Bat. 706.
- 753. Solenandri Rein. de caloris fontium medicatorum caussa eorumque temperatione, ib. 558.
- 754. Solingen Corn. Embryulcia ofte Afhalinge eenes dooden Vruchts uyt des Mæders Lichaem, Graven-Hage 673.
- 755. Spachii Ifr. Nomenclator scriptorum medicorum, Frf. 591.
- 756. Spigelii Adriani Isagoges in rem herbariam libri II. Lugd, Batav. 633.
- 757. Staphorsti Nic. Officina chymica Londinensis, Hamb. 686.

758. Stahls Georg. Ernst. Ars sanandi cum expectatione & Gedeonis Harvei ars curandi morbos expectatione. 2)
Ejusd. de motus hæmorrhoidalis & sluxus hæmorhoidum diversitate, Offenb. 730.

759. Steinif Gothfr. Lithographia curiofa, Par. 707.

760. Sterre Dionysii van der Tractatus novus de generatione ex ovo, nec non de monstrorum productione, Amst. 687.

761. Stetteri Joh. Censura argumentorum Galeni de motu musculorum,

762. Straussii Laur. Palæstra medica plurimorum humani corporis affectuum curationem exhibens, Giesa 686. 2) Fr. Lossii consilia medica, Lips. 685.

763. Strobelberger de dentium podagra, 630.

764. Schola botanica f. catalogus plantarum in horto Regio Parisiensi, per J. P. Tournefort; & Pauli Hermanni Pa-

radifi Batavi prodromus, Amst. 699.

765. Scholzii Laurentii Aphorismorum medicinalium cum theoreticorum, tum practicorum, omnibus, quibus secunda valetudo curæ est, apprime necessariorum Sectiones VIII. Francos. 626.

766. Schoockii Mart. Tractatus de Ciconiis, Amftel. 661.2) Dan. Beckheri medicus microcosmus, seu spagiria mi-

crocosmi, Londini 660.

767. Schotti, Anatomia physico-hydrostatica fontium ac fluminum Libri VII. cum fig. Herbipol. 663.

768. Schreiberi Joan Fridr. Elementa medicinæ physicomathematicæ, Tom. I. Frf. 731.

769. Schüttei oryctographia Jenensis c. fig. Lips. 720.

770. Schulzii Joh. Henr. prælectiones, de viribus & usu medicamentorum ad dispensat. Brand. Norimb. 736.

771. — Gothfr. Scrutinium cinnabarinum, nec non Dr. Michaelis rothen Serz-Pulvere, cum append. de empla-

stro magnetico, Hala 680.

772. Schwenckfeldt Casp. Thesaurus pharmaceuticus, medicamentorum omnium facultates & præparationes continens, Bas. 587.

773. Scul-

773. Sculteti Joh. Armamentarium chirurgiæ cum fig. Lugd. Bat. 693.

774. - Plantarum cultura oratione exculta, Norimb.

668,

775. Seidelii Br. Commentarius valde eruditus & perspicuus de corpore animato, ac potissimum de corpore & anima hominis, Han. 594.

776. Septalii Lud. cautiones medica, cum notis Johannis

Rhodii, Patav. 652.

777. Severini Petr. Idea medicinæ philosophicæ, Frf. 616.

2) Joh. Beguini tyrocinium chymicum, 625.

778. Simoneta compendium totius medicinæ, Ven. 594.

779. Simonis nova theoria de humoralium febrium natura, periodis & fignis, Bas.

780. Slescovii Seb. Thefaurus alexitericus, Brunsv. 621.

781. Smetii Henr. Miscellanea medica cum præstantissimis V. medicis communicata, Frf. 611.

782. Tatai Georgii Kovacs Hercules vere cognitus, certus, exul. i. e. Epilepsiæ vera dignotio & ejusdem certa cu-

ratio, Lugd. Bat. 670.

783. Tauvry Dan. nova anatomia ratiociniis illustrata, quibus usus structuræ partium corporis humani & aliorum animalium explicantur cum sig. Ulmæ 694.

784. Terranei Laur. de Glandulis universim & speciatim ad Urethram virilem novis c. sig. Lugd. Bat. 721.

785. Theatrum fympatheticum, in quo fympathiæ actiones variæ, fingulares & admirandæ, tam macro-quam microcosmicæ exhibentur, & mechanice, physice, mathematice, chymice & medice, occasione pulveris fympathetici, elucidantur &c. Norib. 660. 2) Sylvestri Rattray aditus novus ad occultas fympathiæ causas inveniendas, Tub. 660. 3) Athan. Kircheri scrutinium physico medicum contagiosæ luis, quæ dicitur Pestis, Lips. 659. 4) Joh. Sculteti Trigiasis admiranda, s. morbus pilaris mirabilis, c. sig. Norib. 658.

786. Theodori Diæta, s. de salutaribus rebus liber Georg.

Eber-

Eberhard Schreinerus recensuit, & notis illustravit, Hala 632.

787. Theophili Chr. de sanguine vetito disquisitio uberior pro Th. Bartholino, Access. ejusd. Bartholini disputa-

tio de sanguinis abusu, Frf. 676.

788. Thomsonii A. Georg. Epilogismi chymici, observationes, nec non remedia hermetica longa in arte hiatrica exercitatione constabilita, item essentiæ nostræ Stomachicæ vires insignes medicæ explicantur & ejusdem modus præparationis describitur, Lugd. Bat. 673.

789. Thruston Malach. de Respirationis usu primario, diatriba. Acced. animadversiones a Cl. viro in eundem conscriptæ, una cum responsionibus Auctor. ut & Joh. Mayow Tractatus duo, quorum prior agit de Respi-

ratione, alter de Rachitide, ibid. 708.

790. Tillingii Matth. Anchora falutis facra, f. de laudano opiato, medicamine isto divino ac cœlitus demisso, Francof. 671.

791. — Tractatus curiosus de sebribus petechialibus,

ibid. 676.

792. — Prodromus praxeos chymiatricæ, s. liber singularis, in quo præscribitur variorum mysteriorum chymicorum & medicamentorum e metallis, mineralibus, & vegetabilibus præparatio, Rintelii 674. 2) Eduardi Maynwaringii historia & mysterium luis venereæ, Frf. 675.

3) Val. Andr. Mollenbroccii cochlearia curiosa, c. sig. Lipsiæ 674.

793. — Anatomia lienis, ad circulationem sanguinis

accommodata, Rintelii 673.

794. — Disquisitio Anatomica de placenta uteri, ib. 672.

795. — Tractatus aureus de recidivis, Minda 679.

796. Struve paradoxum chymicum fine igne, Jena 715.

797. Swalve Bernh. Pancreas pancrene, s. pancreatis & succi ex eo profluentis commentum succinctum, Jena 678.

798. — Disquisitio therapeutica generalis, Jena 677. 2)

Joh.

Joh. Wallzi, methodus medendi brevissima, ad circulationem sanguinis, adornata e. animadversionibus

Georg. Hieron. Welschii, Aug. Vind. 679.

799. Sweling J. C. Principiorum physicorum libri III. & ejusd. orat. de bis mortuis, Bremæ 676. 2) Th. Bartholinus de morbis biblicis, Frf. 3) Argenterius de urinis liber, Lips. 682. 4) Rivinus de Lipsiensi peste, ib. 686.

800. Sylvatici Joh. Bapt. Institutio medica de iis, qui morbum simulant, deprehendendis, Francos. 670.

801. Sylvii Franc. de le Roe Disputationum medicarum pars I. Amst. 663. 2) Conr. Vict. Schneideri liber de osse cribrisormi & sensu, ac organo odoratus & morbis ad utrumque spectantibus & coryza, hæmorrhagia narium, polypo, sternutatione, amissione odoratus, Wittenb. 655.

802. - Praxis medica, Han. 674.

803. Sylvii Jac. Curatio omnium prope morborum, Venet. 549.

804. Sympson W. the History of Scarborough. Spaw, Lon-

don. 679.

805. Synopsis commentariorum de peste, Norimb. 583.

806. Tachenii Ottonis Hippocrates chymicus, Brunfv. 668.
807. — Idem liber. 2) Athan. Kircheri scrutinium phyfico medicum contagiosæ luis, quæ dicitur pestis, Lips. 659.

808. \_\_ Ídem liber, access. ejusd. Autor. tractatus de mor-

borum principe, Venet. 678.

809. Antiquissimæ Hippocraticæ medicinæ clavis, manuali experientia in naturæ fontibus elaborata, Frf. 673.

810. Tagaultii Joh. de Chirurgica institutione libri V. His accessit sextus liber de materia chirurgica, Aut. Jac.

Hollero, Venet. 549.

811. Tanckii Joach. Nosologia s. affectuum humanorum curatio hermetica & Galenica, thesibus comprehensa, Lips. 605. 2) Omniboni Ferrarii libri IV. de arte medica infantium, Lips. 605. Ejusd. item de eadem aphorismo-

rismorum particula III. ibid. 3) Petri Bayri enchiridion de medendis humani corporis malis, Baf. 560.

812. Tillingii Matth. Lilium curiosum, seu accurata lilii

albi descriptio, ib. 683.

813. Cinnabaris mineralis, seu minii naturalis scrutinium

physico-medico-chymicum, ib. 681.

814. Tozzii Luca Paraphrafis in Galeni librum artis medicinalis, access. opusculum practicum, de recto usu fex rerum non naturalium, Patavii 711.

815. - Medicina practica, Avenione 687.

816. Tractatus Novi de potu Caphe, de chinensium The

& de Chocolata, c. fig. Geneva 699.

817. Tralliani Alexandri Libri duodecim græce & latine, Joh. Guntherio Andernaco interprete, & emendatore, adjectæ funt per eundem variæ exemplarium lectiones, observationes, cum Jacobo Goupyli castigationibus, Basil. 556.

818. Trilleri *Dan. Wilh.* Epistola medico-critica ad Joh. Freind, super primo & tertio libro Hippocratis epide-

micor. nuper ab ipso editis, Rudolft. 720.

819. Trilleri Joh. Mauricii tractatus practicus, de officio medici, Jena 701. 2) Jacobi Sponsii aphorismi novi ex Hippocratis operibus collecti & in V. classes digesti, notisque illustrati, Lugduni 684. 3) Eremitæ suburbani CLIII. aphorismi Chemici, ad quos, quicquid est scientiæ chemicæ commode referri potest, Amst. 688.
4) Georgii Franci Dissertatio de studiorum noxa, Jena 695.

820. 821. Tudecii Sim. Aloys. Amussis antiloimica, & appendix, sive nucleus alter pharmaceuticus, ex armamentario Mynsichtiano extractus, Norimb. 695 - 699.

2 Banbe.

822. Tulpii Observationes medicæ, cum fig. Amst. 672.

823. Turre Georgii a Catalogus plantarum horti patavini, Patavii 660.

824. Valleriolæ Francisci loci medicinæ communes tribus libris

libris digesti, quibus accessit Appendix, universa complectens ea, quæ ad totius operis integritatem deesse videbantur, Lugduni 604.

825. - Commentarii in librum Galeni de constitutione

artis medicæ, 577.

826. — Observationum medicinalium libri VI. Lugduni 588. 2) Petri Bellonii plurimarum singularium & memorabilium rerum in Græcia, Asia, Ægypto, Judæa, Arabia aliisque exteris provinciis ab ipso conspectarum observationes, tribus libris expresser. Carol. Clusius e gallicis latinas faciebat, c. sig. Antwerp. 589. 3) Ejusd. libellus de neglecta stirpium cultura atque earum cognitione, Car. Clusio interprete, ibid. 589.

827. Varandæi Joh. Tractatus de prognosi medica, Hanov. 619. 2) Ejusd. tractatus de indicationibus thera-

peuticis, ibid. 619.

828. — Tractatus de morbis ventriculi Monspessuli 620.
2) Ejusd. de affectibus renum & vesicæ, Hanov. 617.
3) Ejusd. de affectibus mulierum libri III. ib. 619.

829. Vasser Indov. le Epistola de sylviano humore trium-

virali ad Pet. Aug. Rompfium, Paris. 668.

830. Vateri Abrah. Syllabus plantarum exoticarum, quæ in horto medico Acad. Wittenbergens. aluntur, Witteb. 738.

831. Velthusii Lamb. Tractatus duo medico physici, unus de liene, alter de generatione, Trajecti ad Rh. 657.

832. Venette Nic. de la Generation de l'homme, ou tableau de l'amour conjugal divisé en quatre parties,

avec fig. Cologne 702.

833. — Traité des Pierres, qui s'engendrent dans les Terres & dans les Animaux, ou l'on parle exactement des causes qui les forment dans les Homes, avec sig. Amferd. 701.

834. Vercelloni Jacobi de pudendorum morbis & lue ve-

nerea tetrabiblion, Lugd. Bat. 722.

835. Verduin Petri Hardiani F. Dissertatio epistolaris de nova

nova artuum decurtandorum ratione ad Nicol. Wilsen cum multis figur. Amstel. 606.

836. Verzaschæ Bernh. Observationum medicarum centuria, cui accesserunt celeber. viror. consilia & epistolæ,

Basilea 677.

837. Veslingii Joh. Observationes anatomicæ & epistolæ medicæ ex schedis posthumis selectæ & editæ a Thom. Bartholino, Hafn. 664. 2) Alb. Kyperi collegium medicum, disputationes XXVI. breviter complectens. Accedunt ejusd. dissertationes physico medicæ & politicæ Noviomagi Batav. 666. 3) Caspar. Portæ medicina brevis, cum sig. Lugd. Bat. 688. 4) A. Q. Rivini Dissertatio de Lipsiensi peste, Lips. 681. 5) Th. Bartholini Responsio de experimentis anatomicis Bilsianis & dissertio de lipsiensi resurrectione, ad Nic. Zasium. Hafn. 661.

838. Vicarti Jacobi Franc. Hydrophilacium novum, seu discursus novus de aquis salubribus mineralibus, Ulma Suevor. 699. 2) Mich. Grügneri materia perlata ober bewährte Arznen wider die Milz. Krankheit, Regenspurg 676. 3) Jon. Zipsels Bericht vom Scharbock, Grieß, Stein und Podagra, und wie solche zu curiren, Dresden 678. 4) Fegseuer der Chymisten in dem wahren Besise der Kunst und der Betrieger, Amsterd. 702. 5) Joh. Mart. Stillers Chymischen Naturspiegels zter Theil, wie eine Species in die andere zu verwandeln mit wahrhaften Historien davon, Samb. 685. 6) Joh. Fechneri Isagoge in pneumaticam, s. dockrinam de spiritibus, Briga.

839. Wagneri Joh. Gerardi Arboreti sacri perfectioris specimen; sistens laurum ex omni antiquitate erutam,

Helmft. 732.

840. Waldschmid Joh. Jacobi Praxis medicinæ rationalis succincta, per casus tradita, quibus access. notæ ejusd. ad praxin chirurgicam Barbette, nec non ad casus Baldas. Timæi a Güldenklee, c. præf. Joh. Dolæi, Francos. 690.

841. Waldschmid Jo. Jac. Fundamenta medicinæ, Marp. 682. 842. Wallæi Joh. Medica omnia quæ hactenus inveniri potuere, ad chyli & fanguinis circulationem eleganter conciunata, opera C. Irvini, Londini 660. 2) Thom. Bartholini cista medica Havniensis; accedit ejusd. disfertatio anatomica de hepate defuncto, novis Bilsianorum observationibus opposita & ejusd. domus anatomica Hasniensis, Hasn. 662.

843. Warlitzi Christ. Scrutinium lacrymarum medico sa-

crum, Witteb. 705.

844. Weberi Joh. Corn. Anchora fauciatorum h. e. liquor

Stypticus, Briga 677.

845. Weckeri Joh. Jacob. de secretis libri XVII. Basil. 587.
846. Wedelii Georgii Wolfg. Specimen experimenti chymici novi de sale volatili plantarum, quo demonstratur posse ex plantis modo peculiari parari sal volatile

verum & genuinum, 682.

847. Wedelii Georg. Wolfg. Experimentum chymicum novum de fale volatili plantarum, quo latius exponuntur specimine ipso exhibita, ibid. 682.

848. Weinhart *Theod. Caroli* medicus officiosus, praxi rationali methodico-aphoristica, cum selectis remedio-

rum formulis instructus, Norimb. 715.

849. Weindrichii Mart. Vratislav. Commentarius de ortu monstrorum, in quo essentia, disserentiæ, causæ & assectiones mirabilium animalium explicantur, 594.

850. — Commentatiuncula de terræ motu, pronunciata in Gymnafio Vratislav. *Vratisl.* 591. 2) Eobani Heffi libellus de tuenda bona valetudine, cum Joh. Placotomi commentariis, cum fig. *Frf.* 582.

851. Welschii Christ. Ludov. Basis botanica s. brevis ad

rem herbariam manuductio, Lips. 697.

852. Werloschnigi Joh. Bapt. Curationis verno-autumnalis purgationi, venæsectioni, vomitioni &c. innitentis abusus, acced. celeberr. medicor. de hac materia epistolæ, Frf. 713.

853.

853. Wefalii Andr. Instit. anatomica secund. Galeni sententiam per Joan. Guinterum Andernacum olim scripta, 585.

854. Westhoven Herm. Wern. Engelb. de, Dissertatio philologico-anatomico-chirurgico-medica de Angina, Lem-

goviæ 718.

855. Whartonii Thomæ Adenographia f. Glandularum totius corporis descriptio, cum fig. Vesaliæ 671. 2) Nic. Stenonis Observationes anatomicæ, quibus varia oris,oculorum & narium vasa describuntur, c. fig. Lugd.Bat. 680. 3) Epistolæ anatomicæ viror. clariss. Marcelli Malpighii & Car. Fracassaii, c. fig. Amst. 660. 4) Marc. Malpighii exercitationes de structura viscerum cum dissertatione de polypo cordis, & Ejusd. Epistolæ duæ de pulmonibus ad Joh. Alph. Borellium, Francs. 678.

856. Wichgrevi Alberti Oratio pro homullis, Rostoc. 699.
857. Wiel C. Stalpartii van der Observationum rariorum medicarum, anatomicarum & chirurgicarum Centuriæ II. cum sig. Accedit dissertatio de unicornu & exer-

citatio de nutritione fœtus, Lugd. Bat. 687.

858. Wigandi Joach. Vit. Differtationes III. de philiatro-

rum Germanorum itineribus, Friburg. 678.

859. Willichii Jodoci Exercitationes & probationes de urinis libri IV. I. de judicatione urinæ inspectæ, II. de judiciis ex coloribus, III. de quantitate urinæ, IV. de contentis: his accesser remedia plurima ex urina desumpta, Amstel. 688. 2) Relationes curiosæ medicæ von dem Urin, aus dessen substantia, coloribus & contentis die Rrantheisten su ersennen, Gotha 703.

860. Willisii Thom. Pharmaceutice rationalis, sive diatribe de medicamentorum operationibus in humano corpore

II. partes cum fig. Haga Comit. 675. 677.

861. — Pathologiæ cerebri & nervosi generis specimen, in quo agitur de morbis convulsivis & de scorbuto, Amstel.
668. 2) Edmundi de Meara Examen diatribæ Thom.
Willissi de febribus, cui access. historiæ aliquot medi-

cæ rariores, *ibid*. 667. 3) Ejusd. Aut. Pathologia hereditaria generalis, f. tractatus spagirico-dogmaticus de morbis hereditariis, *ibid*. 666. 4) Rich. Loweri diatribæ Thom. Willisii de febribus vindicatio adversus Edmund de Meara, *ibid*. 666.

862. — Exercitationes duz, de anima brutorum, quz hominis vitalis ac fensitiva est. cum multis fig. ib. 674.

863. Willisii Thom. Diatribæ duæ medico-philosophicæ, I. de fermentatione, II. de febribus, his access. dissertatio epistolica de urinis, Londini 662. it. Amst. 663.

864. Wirdigs Seb. nova medicina spirituum, access. Anonymi Philalethæ tractatus de liquore Alcahest. Hamb. 688.

865. Witestein Caroli, seu a Petra Alba disceptatio philosophica, de quinta chymicorum essentia, access. Alexandri Carerii quastio an metalla artis beneficio permutari possint, Bas. 2) Dan. Sennert. liber de chymicorum cum Aristotelicis & Galenicis consensu ac dissensu, controversias plurimas tam philosophis, quam medicis cognitu utiles, continens, Witteb. 619.

866. Woodwardi Joh. Specimen geographiæ physicæ, quo agitur de terra & corporibus terrestribus, speciatim mineralibus, nec non mari, fluminibus & sontibus, Tig. 704.

867. 868. Zacuti Lusitani Historia medicorum principum liber I. II. III. & IV. Amstel. 637. 2 Banbe.

869. Zacuti Praxis medica admiranda, Lugd. Bat. 637.

870. Zobelii Friderici Tartarologia spagyrica s. medicamentorum extartaro in laboratorio Gottorpiensi paratorum descriptio, Jenæ 676.

871. Zwingeri Jacobi principiorum chymicorum examen,

Basilea, 606.

872. - Theod. Compendium medicinæ universæ, e scriptis Ettmülleri, Waldschmidii, Sennerti, Wedelii, Boerhavii, aliorumque singulari opera concinnatum, institutiones, chymiam, pharmaciam & praxin medicam succincte tradens, & notis emendatum, auctum & illustratum, Basileæ 738.

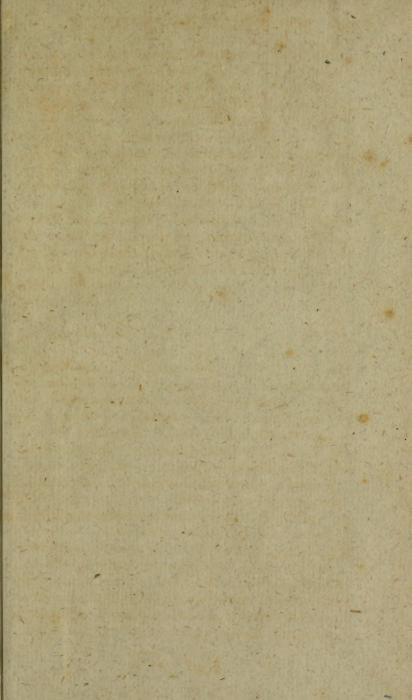



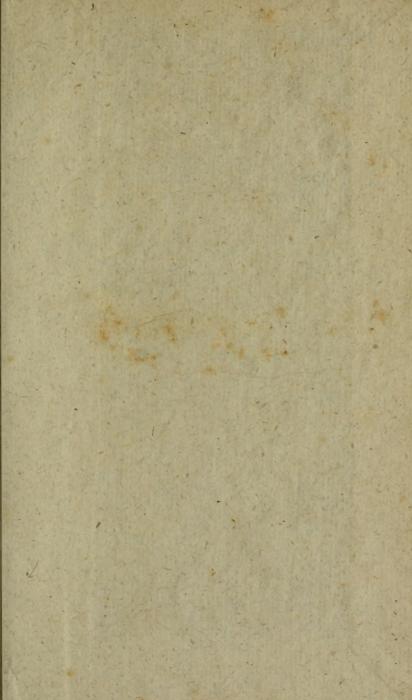

